

n Spin.

<36607842210017

<36607842210017

Bayer. Staatsbibliothek

8

# Sandbuch

Bur

Erfenntniß und Seilung

her

## Frauenzimmerfrankheiten.

23 on

#### A. Elias von Siebold.

ber Philosophie, Medicin, Chirurgie und Geburtsbulfe Doctor, fonigf. preuff. gebeimen Medicinalrathe, Ritter bes rothen Abler : Ordens und bes fonigl. Sannovr'ichen Guelphen : Ordens britter Klaffe, B. o. Professor der Medicin und Geburtsbulfe, Director der Eintbindungs-anstalt der f. Universität zu Berlin, der w. Medicinal : Deputation im Ministerium der Geistlichen, Unterrichts und Medicinal : Angestegenbeiten und mehrerer gelebrten Gestallschafe Mitaliebe.

Erfter Banb.

3 meite febr vermehtte Musgabe.

Frankfurt am Main, bei Franz Varrentrapp. 1821.



#### Seiner Sochwohlgeboren '

bem Berrn

# Dr. Christoph Wilhelm Hufeland,

Königl. Preuß. Staatsrathe, Ritter bes rothen Ablerorbens zweiter Riaffe, erftem Leibarzte, Professor ber Mebicin auf ber Universität zu Berlin, Director ber Königl. Med. Chirurg. Academie für bas Militair, erstem Arzte ber Charité, Mitgliede der Academie der Wiffenschaften, und mehrerer gelehrten Gesellschaften u. s. w.

feinem unvergeßlichen, verehrungswürdigsten Leh, rer und nunmehrigen Kollegen

mibmet

den ersten Band dieses Werkes mit inniger hochachtung, Dankbarkeit und Freundschaft

ber Berfasser.

#### Borrede

gur

## zweiten Auflage.

erabe find es nun brei volle Sahre, bag bie erfte Ausgabe bes erften Banbes biefes Sanbbuchs bereits vergriffen mar, und ber Berleger bie Gine labung ju einer zweiten, an mich gelangen lief. Leiber aber vermochte ich nicht, mich biefer Urs beit anhaltend gu wibmen, ba ich, nach meinen veranderten Amteverhaltniffen, fast meine gange Beit, und alle meine Rrafte, burch einen, in jeder Sinficht, ungleich größeren Wirtungefreis, fo wie burch die Bearbeitung von neuen Auflagen einiger meiner altern Werte, in Unfpruch genommen fab. Wenn man bebenft, wie nachtheilig bergleichen Bergoges rungen fur Berleger und Berfaffer jugleich find; wird man mir febr gern glauben, baß ich, auch mit bem besten Willen, jene Sinderniffe nicht gu befeitie gen im Stanbe mar,

Inbeffen bat fich, auf ber andern Geite, boch wieber ber Bortheil hieraus ergeben, daß ich im Stande mar, die große und fruchthare Menge von Erfahrungen einzuschalten, wozu mir eine eben fo ausgebreitete als gludliche Praris, die erfreuliche Belegenheit gab. 3ch barf mir baber ichmeicheln, baß man biefe zweite Auflage, in febr vielfachen Sinfichten, vermehrt und vervollfommnet finden wird. Bei biefer Gelegenheit fatte ich zugleich allen ben vortrefflichen Mannern, die bie erfte fo nachsichtsvoll beurtheilt baben, meinen verbindlichen Dant für ihre mir fo werthen und nuglichen Fingerzeige ab. Besonders aber muß ich mich bem murbigen herrn Berfaffer ber aten Revifion, in ber Bibliothet bes Sufelandischen Journals, verpflichtet fühlen, da feine Bemerkungen eben fo viel Berbefe ferungen fur mich gewesen find. 3ch hoffe nun bie Ste Abtheilung bes zten Bandes biefes Berfes fo schnell als moglich zu liefern, fo bag bas Bange fpatestene gur Diter-Meffe funftigen Jahre vollenbet feyn foll.

Berlin, M. M. 1820.

Der Berfaffer.

#### Borrede

aur

#### ersten Auflage.

Seit der Uebernahme meines Lehramtes an der Universität zu Würzburg machte ich mir es stets zur Psticht, außer den Vorlesungen über die Entzbindungskunde, auch die Frauenzimmerkrankheiten vorzutragen. So entstand das Werk, das nun dem Drucke übergeben ist. Vor der Organistrung der hiesigen Entbindungsanstalt las ich, in besonderen Stunden, vier Male wöchentlich, und meistens im Sommersemester, darüber, weil ich im Winter gewöhnlich die Arzeneymittellehre in Verbindung mit dem Formulare, vortrug. Damals waren nämlich die hiesigen Professoren noch nicht auf ihre Nominalfächer beschränkt; auch lagen weniger Geschäfte auf mir. Seit der Erössnung der Entbindungs.

anstalt (1805 – 6) aber hatte ich die Borlesungen über die Frauenzimmerkrankheiten mit der geburts, hulflichen Klinik dergestalt vereinigt, daß ein volles Jahr dazu erfoderlich war. Da es jedoch für die Bildung des angehenden Arztest und Geburtshelfers weit zweckmäßiger scheint, wenn er dieselben zus gleich in einem Semester hören kann; so habe ich sie nun mit den Borlesungen der Entbindungskunde verbunden, und täglich zwei Stunden dazu bestimmt. Hierzu ward ich überdem durch einen, höheren Orts erlassenen, Befehl verpflichtet, der mir diese Modificationen vorschrieb,

Daß Borlesungen über Frauenzimmerkrankheiten zur Bilbung bes angehenden Arztes und Geburts, belfers nothwendig sind, ist gewiß. Man bedenke doch nur, daß man die eigenthumlichen Krankheiten der Beiber, besonders jene der Schwangeren, Geshärenden und Wöchnerinnen, in den Collegien über die Therapie entweder ganz zu übergeben, und für die Borlesungen über die Entbindungskunde aufzussparen, oder meistens nur höchst nothdürstig und oberflächlich abzuhandeln pflegt. Es müßte daher eine Licke in der Bildung der hiesigen Nerzte und Geburtshelfer entstehen, fänden nicht auch hier, wie

auf ben meisten anderen Universitäten, Borträge über diese Krankheiten Statt. Wennübrigens ein ordent, licher Professor der Entbindungskunde dieselben halt; so geschieht dies nicht aus grundloser Anmaßung, sondern weil er, vermöge seines Wirkungskreises, die meiste Gelegenheit hat, sich tiesere Kenntnisse von dem weiblichen Organismus zu verschaffen. Wie sich denn auch hier in Würzburg kranke Frauenzimmer vorzugsweise demjenigen Arzte anzuvertrauen psiegen, der zugleich practischer Gedurtshelser ist. Ich darf mich dieses Zutrauens auch als Praktiser erfreuen, war daher im Stande, vielfältige Erfahrungen zu sammeln, und dieselben in meinen Borträgen, wie in diesem Werke, zu benutzen.

Indessen läßt sich freilich nicht burchaus behaupten, daß immer jeder Lehrer der Entbindungsfunde, jeder praftische Geburtshelfer die Eigenschaften, Fähigkeiten und Kenntnisse in sich vereinige,
die zu Borträgen über die Frauenzimmerkrankheiten
erfoderlich sind. Sobald er sich vielmehr nur für
die mechanische Ausübung der Geburtshulfe gebildet
hat, sobald seine ganze Fertigkeit nur in handgriffen
und Operationen besteht, ohne daß er die nothwens
dige Bildung und die Kenntnisse des Arztes besität.

wird er gewiß zu biefen Bortragen nicht tauglich fenn. Es mare bied eben fo, ale uber Rrantheiten ber Schwangeren, Bebarenben und Dochnerinnen lefen ju wollen, ohne Renntniffe von ber praftischen Beburtebulfe gu haben. Es ift übrigens febr erfreulich, daß fich die Merzte jest weit mehr, als ebes bem, ber praftischen Geburtsbulfe widmen, und baß bas Lehrfach ber Entbindungstunde auf ben meiften beutschen Universitaten von Mannern befleibet wirb, welche zugleich praftische Mergte find. hierburch hat nicht nur bie Enthindungsfunde überhaupt febr an Aufnahme und Achtung gewonnen, fondern es ift auch bie niedrige Idee verbannt worden, als bestande die gange Runft bes Geburtehelfers blos in ber Beraudziehung bes Rinbes aus einem gegebenen Raume, und bas Bange fen mit einigen Regeln uber bie Runft, bie Bange anzulegen, und bie Benbung zu machen, abgetban.

Mein Berk besteht in zwei Banben. Der erste handelt die Krankheiten ber Frauenzimmer, getrennt von der Schwangerschaft, der Geburt und bem Bochenbette, der zweite jene der Schwangeren, Gebarenden und Wochnerinnen ab. Dem ersten Bande ist eine Einleitung vorangesett, welche die

Unfict von ber phyfischen und psychischen Indivis dualitat bes Weibes, bas savoir-faire bes Franensimmerarates, und allgemeine und besondere Bestimmungen für bie Prufung und Erforschung ber Frauen. simmerfrantheiten enthalt. Alle biefe Wegenftanbe find fur die Erfenntniß und Beilung berfelben von ber größten Wichtigfeit. Ich burfte fie um fo weniger übergeben, als man fie in anberen Borlefungen, fo wie in therapeutischen Schriften, gar nicht, ober nur nothdurftig ju berühren pflegt. Die barauf folgende, allgemeine Literatur, die Anführung der vorzüglichsten Schriften, giebt bem angebenden Urzte und Geburtebelfer bie Quellen an, welche er gum Studium ber Frauenzimmerfrantheiten benuten fann. Uebrigens ift bas Wert etwas ftarter ausgefallen, als es in meinem Plane lag. Allein bie Berlage: bandlung munichte baffelbe nicht blos als Lehrbuch, fonbern als Sandbuch jum Gebranche fur angebenbe, praftische Mergte und Geburtehelfer ausgearbeitet gu feben. Es fann babei, in Berbindung mit meinem Lebrbuche ber Entbindungsfunde, ein geschloffenes Gange bilben, welches bie gange Wiffenschaft umfaßt. Db es nun vor ben bisherigen, abnlichen Berten einige Borguge befige, ob baburd, nach bem jegigen

Standpunkte ber Seilkunde, einem Bedürfnisse ab, geholfen worden sen; dies zu beurtheilen, muß dem unparthenischen Renner überlassen senn. Mit Dank werde ich jede anständige Kritik benutzen, besonders von Männern, die, als Aerzte und Geburtshelfer zugleich, ihre Berichtigungen durch Erfahrungen zu unterstügen im Stande sind.

Burgburg, im Janner 1811.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

**E**inleitung

| Erfter Abichnitt.                                |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Phyfifche Individualitat des Beibes.             |    |
| Erftes Rapitel.                                  |    |
| Das Beib von ber somatischen Seite               | 4  |
| I. Individualitat ber außeren Form und Bilbung   |    |
| bes geschlechtereifen Beibes in Parallele mit    |    |
| jener bes Mannes                                 | 6  |
| II. Das Enocherne Gerufte bes weiblichen Rorpers | 10 |
| III. Bander und Anorpel                          | 15 |
| IV. Die Musteln                                  | 16 |
| V. Das Birn, die Merven und bie Sinnesorgane     | 17 |
| VI. Das Berg und bie Befäffe                     | 18 |
| VII. Die Brufthoble und ihre Organe              | 19 |
| VIII. Die Bauchhöhle und ihre Organe             | 20 |
|                                                  | 21 |
| X. Die Brufte                                    | 23 |

| 3weites Kapitel.                                   |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Das Weib von ber bynamischen Seite                 | J. 25 |
| I. Senfibilität                                    | 26    |
| II. Jrritabilität                                  | 27    |
| III. Reproduction                                  | 28    |
| IV. Geschlechtsreife                               | 29    |
| V. Menstruation                                    | 33    |
| VI. Conception                                     | 41    |
| VII. Schwangerschaft                               | 42    |
| VIII. Geburt                                       | 66    |
| IX. Wochenbett                                     | 26    |
| X. Decrepititat                                    | 94    |
|                                                    |       |
|                                                    |       |
| Zweiter Abschnitt.                                 |       |
| Prodifde Individualität                            | 97    |
| Erftes Rapitel.                                    |       |
| Das Weib von ber intellectuellen Geite             | 99    |
| 3meites Rapitel.                                   |       |
| Das Beib von ber moralifchen Seite                 | 104   |
|                                                    |       |
|                                                    | z     |
| Dritter Abschnitt.                                 |       |
| Ueber bes savoir-faire bes Frauengimmerargtes      | •     |
| Erstes Rapitel.                                    |       |
| Allgemeine Maximen bes savoir - faire bes Frauen : |       |
| 2immerar2te2                                       | 143   |

| Zweites Kapitel.                                       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Mugemeine Bestimmungen für bie Prufung und Erforfchung | 3     |
|                                                        | . 153 |
| Ulter                                                  | 157   |
| Umftande bei ber Beburt                                | 159   |
| Renntniß der Gefchichte ihres Bebens                   | 160   |
| Die außere Bildung des Korpers                         | 161   |
| Constitution                                           | 162   |
| <b>Temperament</b>                                     | 165   |
| Gewöhnliche Befchäftigungen, Gewerbe und               |       |
| Etanb                                                  | 164   |
| Vaterland, Aufenthaltsort und Wohnung                  | 165   |
| Berhältniffe, Berbindungen und hausliche Lage          | 166   |
| Pfnchische Individualität                              | 167   |
| Drittes Rapitel.                                       |       |
| Befondere Beftimmungen fur bie Prufang und Erfor       |       |
| idung ber Frauengimmertrantheiten                      | 168   |
| Bei unverheiratheten Frauengimmern                     | 169   |
| bei verheiratheten Frauenzimmern                       | 170   |
| bei Schwangeren                                        | 173   |
| bei Bebarenben                                         | 178   |
| bei Böchnerinnen                                       | 182   |
| bei Beibern, die fich in der Decrepititat be- finden   | 185   |

## Bierter Abschnitt.

Literatur 186

#### Erfter Theil.

Die Rrantheiten ber Frauengimmer, getrennt von ber Schwangerschaft, ber Geburt und bem Bochenbette.

| Erfter Abschnitt. | Gr | fter | 216 | f di | ni | it | t. |
|-------------------|----|------|-----|------|----|----|----|
|-------------------|----|------|-----|------|----|----|----|

Bon ben Anomalien ber monatlichen Reinigung §. 188

#### Erftes Rapitel.

| Bon ber gu fruh ericheinenben monatlichen Reini | gung. 191 |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Diagnose                                        | 193       |
| Ursachen                                        | 196       |
| Folgen und Erscheinungen                        | 197       |
| Prognofe                                        | 198       |
| Indication                                      | 199       |

#### 3weites Kapitel.

| <b>B</b> on | bem    | Nich  | terfd | einen | ber | monatlichen  | Reinigung  |     |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-----|--------------|------------|-----|
|             |        |       |       |       |     | lechtsreife. | Berhaltene |     |
|             | M c    | nstru | ation |       |     |              |            | 206 |
| u           | rsache | n     |       |       |     |              |            | 210 |
| P           | rogno  | (e    |       |       |     |              |            | 227 |
| 9           | nbica  | tion  |       |       |     |              |            | 228 |

#### Drittes Rapitel.

Bon bem gu haufigen Erfcheinen ber monatlichen Reinigung.

| Diagnose   | 279 |
|------------|-----|
| Urfachen   | 285 |
| Folgen     | 295 |
| Prognose   | 299 |
| Indication | 300 |

| Inhalt.                                                                          | XVII                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Biertes Rapitel.                                                                 |                                      |
| Bon ber gut fparfamen monatlichen Reinigung.                                     |                                      |
|                                                                                  | . 314                                |
| Ursachen                                                                         | 316                                  |
| Folgen und Ericheinungen                                                         | 318                                  |
| Prognose                                                                         | 320                                  |
| Indication                                                                       | 321                                  |
| Fünftes Rapitel.                                                                 |                                      |
| Bon ber Unterbrudung ber monatlichen Reinigung.                                  |                                      |
| Begriff                                                                          | 327                                  |
| Ursachen                                                                         | 337                                  |
| Prognose                                                                         | 349                                  |
| Indication                                                                       | 35d                                  |
| Sechstes Rapitel.                                                                |                                      |
| Bon ber, mit Befdwerben, Schmerzen und frankhaft                                 |                                      |
| peranberter Beschaffenheit und Farbe erfcheinen-                                 | 2                                    |
| ben, monatlichen Reinigung.                                                      | 370                                  |
| Urfachen                                                                         | 3 <sub>7</sub> 5<br>3 <sub>7</sub> 6 |
| Prognose                                                                         |                                      |
| Indication Siebentes Conitat                                                     | 377                                  |
| Siebentes Rapitel. Bon ben Berirrungen ber monatlichen Reinigung in Bes          |                                      |
| treff des Orts ihrer Erscheinung.                                                |                                      |
| Berichiedenheit in ben Erscheinungen                                             | 386                                  |
| Ursachert                                                                        | 588                                  |
| Prognose                                                                         | 596                                  |
| Indication                                                                       | 3g#                                  |
| Achtes Kapitel.                                                                  |                                      |
| Bon ben Störungen bei bem Aufhoren ber monatlichen<br>Reinigung im höhern Alter. |                                      |
| Ueber bas Mufhoren ber monatlichen Reinigung                                     | `a                                   |
| überhaupt                                                                        | 399                                  |
|                                                                                  |                                      |

#### Inhalt.

XVIII

| Erfdeinungen und Folgen, welche bas Mufh    | ören       |
|---------------------------------------------|------------|
| ber monatlichen Reinigung ju begt           | eiten      |
| pflegen                                     | §. 404     |
| Urfachen                                    | 407        |
| Prognofe                                    | 409        |
| Indication                                  | 410        |
| Literatur                                   | 417        |
|                                             |            |
|                                             |            |
| 3weiter Abichnitt.                          |            |
| Bon ber Bleichsucht, ber Mutterwuth, ber Sy | a          |
| und Unfruchtbarkeit.                        | terte      |
|                                             |            |
| Erstes Rapitel.                             |            |
| son ber Bleidfucht.                         |            |
| Das Bilb ber Krankheit                      | 419        |
| Folgen                                      | 420        |
| Ursachen                                    | 422        |
| Prognofe                                    | 453        |
| Indication                                  | 434        |
| Literatur                                   |            |
| S. C.   | <u>46•</u> |
| Zweites Kapitel.                            |            |
| on der Mutterwuth.                          |            |
| Begriff                                     | 461        |
| Das Bilb ber Krankheit                      | 462        |
| Urfachen                                    | 467        |
| Prognose                                    | 472        |
| Indication                                  |            |
| Literatur                                   | 473        |
| <u> </u>                                    | 4/12       |

#### Drittes Rapitel.

|             | _   | -    |       |  |
|-------------|-----|------|-------|--|
| 20 A 10     | 200 | D 11 | 17000 |  |
| <b>B</b> on | DEF | 400  | 165   |  |

| Ueber den Begriff ber Syfterie          | <b>S.</b> 483 |
|-----------------------------------------|---------------|
| Eigenthumlichkeiten ber Syfterie        | 484           |
| Das Bild eines hufterischen Unfalles    | 490           |
| Ursachen                                | 495           |
| Prognose                                | 499           |
| Das Benehmen bes Arztes bei Syfterifche | en <u>500</u> |
| Indication                              | 501           |
| Diatetik für Systerische                | 514           |
| Literatur                               | 521           |

#### Biertes Rapitel.

#### Bon ber Unfruchtbarteit.

| Begriff   |     |        |     |        | • | 522 |
|-----------|-----|--------|-----|--------|---|-----|
| Urfachen  | pon | Geiten | bes | Weibes |   | 524 |
| Urfachen  | von | Geiten | bes | Mannes |   | 527 |
| Prognofe  |     |        |     |        |   | 529 |
| Behandli  | ing |        |     |        |   | 53n |
| Literatur |     |        |     |        |   | 546 |

## Dritter Abschnitt.

#### Bon ben Rrantheiten der Brufte.

#### Erstes Rapitel.

| Bon einigen | Krank  | heiten | unb    | Fehlern | ber | Brufte | ín | ben |
|-------------|--------|--------|--------|---------|-----|--------|----|-----|
| Jahr        | en ber | Gesch  | lechti | greife. |     |        |    |     |

| Augemeine Schabliche Ginfluffe          | 547 |
|-----------------------------------------|-----|
| Die ju große Empfindlichkeit ber Brufte | 549 |

| Bon bem Prickeln und Stechen in den Bruften S    | . 550 |
|--------------------------------------------------|-------|
| Bon ber gehinderten Musbildung der Brufte        | 551   |
| Bon der abnormen Unfammlung des Fettes in        |       |
| den Bruften                                      | 552   |
| Bon den Knoten ber Brufte in den Jahren ber      |       |
| Geschlechtsreife                                 | 553   |
| Bon den Sommer : und Leberfleden der Brufte      | 554   |
| Bon den Miteffern der Brufte                     | 553   |
| Won den blutenden Bruftmargen gur Zeit ber       |       |
| Geschlechtsreife                                 | 556   |
| Literatur /                                      | 557   |
| 3 meites Rapitel.                                |       |
| Bom Scirrhus und Rrebfe ber Bruft.               |       |
| Begriff des Scirrhus                             | 558   |
| Urfachen                                         | 561   |
| Prognofe                                         | 567   |
| Indication .                                     | 568   |
| Die Exstirpation                                 | 581   |
| Bon bem verborgenen Rrebegeschwür                | 582   |
| Bon bem offenen Rrebsgefdwur                     | 583   |
| Indication                                       | 585   |
| Die Erftirpation bes Bruftfrebfes                | 587   |
| Bon der Behandlung des unheilbaren Bruft-        | •     |
| frebfes                                          | 590   |
| Literatur.                                       | 596   |
| Drittes Kapitel.                                 |       |
| Bon ben nicht feirrhöfen Gefdmulften ber Brufte. |       |
| Bon ben ferophulofen Berhartungen ber Brufte     | 598   |
| Indication                                       | 599   |

| Inhalt.                               | IXX    |
|---------------------------------------|--------|
| Benerifche Berhartungen ber Brufte    | S. 601 |
| Balggeschwülfte in den Bruften        | 602    |
| llrsachen                             | 604    |
| Folgen Diefer Geschwülfte             | 605    |
| Indication                            | 606    |
| Blutgeschwülfte                       | 610    |
| Lymphatische Geschwülfte              | biz    |
| Bierter Abschnitt.                    |        |
| Bon den Rrantheiten ber Geburtethei   | le,    |
| Erftes Rapitel.                       |        |
| Bon ber Entzundung ber Gebarmutter.   |        |
| Bon ber Entzündung ber Gebarmutter    | 612    |
| Diagnose                              | 615    |
| Ursachen                              | 618    |
| Folgen                                | 619    |
| Prognofe                              | 620    |
| Indication                            | 621    |
| Literatur =                           | 627    |
| Zweites Rapitel.                      |        |
| Bon ber Bafferfucht ber Gebarmutter.  |        |
| Entstehung ber Gebarmuttermafferfucht | 628    |
| Diagnose                              | 651    |
| Ursachen                              | 635    |
| Prognose                              | 639    |
| Indication                            | 640    |
| Literatur                             | 644    |

### Drittes Rapitel.

| Bon dem Blutflusse aus der Gebarmutter |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Entstehung bes Blutfluffes aus b       | er Gebär-     |
| mutter                                 | §. 645        |
| Erscheinungen                          | 649           |
| Diagnose                               | 65            |
| Bufalle.                               | 65:           |
| Bild ber Kranken                       | 65:           |
| Folgen                                 | 653           |
| Urfachen                               | 65            |
| Prognose                               | 66            |
| Indication                             | 66:           |
| Literatur                              | 676           |
| Biertes Rapitel                        | 1.            |
| Bom weißen Fluffe.                     |               |
| Begriff, Eigenschaften, Benennung      | 3 1c. 677     |
| Eintheilung .                          | 68            |
| Diagnose                               | 688           |
| Diagnofe bes weißen Fluffes von        | anberen       |
| Rrankheiten.                           | 692           |
| Urfachen des weißen Fluffes            | 698           |
| Musgange und Folgen bes weißen &       | fluffes 704   |
| Urfachen und Folgen bes unterbruckte   | en weißen     |
| Fluffes                                | 707           |
| Prognose                               | 708           |
| Indication                             | 709           |
| Bon ben äußerlich anzuwenbenden ?      | Mitteln 726   |
| Behandlung des unterdrückten weiße     | n Fluffes 734 |
| Literatur                              | 740           |
| ~ '                                    |               |

| Inhalt.                                                       | ınxx   |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Funftes Rapitel.                                              |        |
| Bom Scirrhus und Rrebs ber Gebarmutter.                       |        |
| Begriff und Git ber Krankheit                                 | §. 741 |
| Diagnose                                                      | 745    |
| Untersuchung                                                  | 748    |
| Diagnose von ber Schwangerschaft und andes<br>ren Krankheiten | 755    |
| Ursachen                                                      | 760    |
| Prognose                                                      | 763    |
| Indication                                                    | 764    |
| Bon ber Erftirpation bes Gebarmutterfrebfes                   | 781    |
| Literatur                                                     | 792    |
| Sechstes Rapitel.                                             |        |
| Bon den Polypen in der Gebarmutter und Mutterfcheide.         |        |
| Begriff und Form ber Gebarmutterpolppen                       | 793    |
| Diagnofe, Berlauf und Folgen                                  | 798    |
| Ursachen                                                      | 814    |
| Prognose                                                      | 815    |
| Indication                                                    | 816    |
| Das Abdrehen des Polypen                                      | . 818  |
| Unterbindung                                                  | 821    |
| Das Mehmittel ober bas glühende Gifen                         | 828    |
| Das Abschneiden                                               | 831    |
| Bon ben Mutterscheibenpolypen                                 | 834    |
| Literatur Siebentes Rapitel.                                  | 835    |
| Bon bem Sarcom, Steatom, und ben fnochen unt                  | j      |

I. Bon bem Sarcom und Steatom ber Gebarmutter.
Ueber bas Wesen, Sit und Größe ber Sars come und Steatome ber Gebarmutter.

| 0 | -4 | 16 | 4              | ٧ | 4  |
|---|----|----|----------------|---|----|
| S | 11 | ŋ  | $\mathfrak{a}$ | ı | 1. |

| XXIV           | Subalt.                               |     |
|----------------|---------------------------------------|-----|
| Diagnose       | Š.                                    | 839 |
| Urfachen       | 1                                     | 843 |
| Prognofe       |                                       | 844 |
| Indication     |                                       | 845 |
| Literatur      |                                       | 847 |
| II. Bon be:    | n Enochen: und fteinartigen           |     |
| Conc           | retionen ber Gebärmutter              | 848 |
| Literatur      |                                       | 849 |
|                | Adtes Rapitel.                        |     |
| Bon ber Bor= u | ind Rückwärtsbeugung ber Gebärmutter. |     |
| Diagnose de    | er Bormartsbeugung ber Gebarmutter    | 851 |
| Urfachen ut    | ib Folgen                             | 852 |
| Indication     |                                       | 853 |
| Won der 31     | irudbeugung der Gebarmutter           | 854 |
| Literatur      |                                       | 855 |
|                | Reuntes Rapitel.                      |     |
| Bon bem Borfa  | ille ber Gebarmutter.                 |     |
| Begriff und    | Eintheilung                           | 856 |
| Diagnofe       | ·                                     | 858 |
| Folgen         |                                       | 86o |
| Urfachen       |                                       | 864 |
| Prognofe       | ·                                     | 865 |
| Indication     |                                       | 866 |
| Literatur      |                                       | 886 |
|                | Zehntes Kapitel.                      |     |
| ,              | Me ber Mutterscheibe.                 | 60  |
|                | Eintheilung .                         | 887 |
| Diagnose       | . (                                   | 888 |
| Urfachen       |                                       | 889 |

|                    | Inhalt.                 | XXV        |
|--------------------|-------------------------|------------|
| Folgen             |                         | \$. 890    |
| Indication         | **                      | 891        |
| Literatur          |                         | . 895      |
| G                  | ilftes Rapitel.         |            |
| Bon bem Mutterfd   | heibenbruche.           |            |
|                    | en des Mutterscheidenbi | ruches 896 |
| Diagnose           |                         | . 897      |
| Urfachen           |                         | 898        |
| Indication         |                         | . 899      |
| Literatur          |                         | 965        |
| 31                 | völftes Rapitel.        |            |
| Bon bem Mittelflei |                         |            |
| ·                  | und Befen bes Mitte     | lfleisch.  |
| bruches            | 0.00                    | 906        |
| Diagnose           |                         | 907        |
| Urfachen           | ar 44                   | 908        |
| Indication         |                         | 909        |
| Literatur          |                         | 913        |
| Dre                | eizehntes Rapite        | <b>L</b>   |
| Bon ben Rrantheit  |                         | 7          |
|                    | ftehung der Rrantheits  | n unb      |
|                    | ationen ber Eperftocke  | 914        |
|                    | des Eperftods.          | . 5-4      |
| Diagnose           |                         | 917        |
| Urfachen           |                         | 918        |
| Indication         |                         | 919        |
|                    | bes Eperfteds.          | : 3-9      |
| Diagnose           | wyr-                    | 921        |
| Indication         |                         | 912        |

#### Bon ber Berhartung und Bafferfuche der Eperftode.

| Diagnose         |   | \$. 926 |
|------------------|---|---------|
| Leichenöffnungen |   | 928     |
| Urfachen         |   | 929     |
| Prognose         |   | 930     |
| Indication       | ě | 931     |
| Literatur        | • | 932     |

# Einsteitung.

. 1. 1. 1. depte sette per per per de la 11. f. teru la critecia describi fine

Die Erkenntniß ber eigenthumlichen Rrankheiten bes Beibes und ihre mögliche Seilung durch bie Runft, wird vor allem durch eine richtige Unsicht seiner physischen und pfychischen Individualität begründet.

#### §. 2.

- Unter ber phyfifchen Individualität begreife ich a) bas ausgezeichnet Beibliche in ber Bildung und Form feines Geschlechts überhaupt mit den Differenzen gewisser Organe insbesondere, welche ihm als Beib zukommen und in bem Manne anders ober gar nicht erkannt werden (das Beib von ber materiell somatischen Seite).
  - b) Das Berhaltniß ber Grundfunctionen feines Orgas nismus und die Befonderheit derjenigen, welche durch feinem Geschlechte nur allein zugetheilte Orsgane bestimmt werden, oder die es zwar mit dem Manne gemein hat, aber theils wegen den Diffes

rengen ihrer Bilbung, Lage und Form, theils wegen jener ber Grundfunctionen modificirt find (bas Beib von ber bynamifchen Seite).

#### §. 3.

Die psychische Individualität umfaßt die intellectuelle und moralische Seite des Beis bes, welche seine Scheidungslinie vom Manne bezeichnet; ihre Kenntniß ist dem Frauenzimmer-Urzte auch unentbehrlich, wenn sein Zutrauen nicht nur, sondern auch die heilung gewisser Krankheitsformen mit glücklichem Erfolge gekrönt werden soll.

## Erfter Abichnitt. Phyfifche Individualitat.

# Erstes Rapitel.

100 70

Das Beib von ber fomatischen Seite

S. 4

17 to 410 2 20 1 mon in ber erften Bilbungsperiode bes menichlie den Roetus, mabrend welcher er in ber Soble ber Gebarmutter eingeschloffen , einen Theil bes menfchlie den Lebens, fein Fretus-Alter gubringt, ift ber Unet terfchied zwifden bem Manne und Beibe Begrundete. bas Gefchlecht ift gwar wegen ber noch geringen Muse bilbung ber Befchlechtstheile in ben erften Mongten. ber Schwangerichaft: nicht que bestimmen, benn um: diefe Beit findet man jene in ihrer angeren fichtbaren. Korm an bem weiblichen wie an bem mannlichen! Foetus gestaltet, und baber fann man bas Gefchiecht: fo fdwer ober gar nicht erfennen. - Allein ber Ropf bes weiblichen Foetus bat icon im funften Monate. ber Schwangerschaft weniger Bervorragungen, und ift mehr abgerundet und fleiner; bas außere Dhr er, Scheint fruber in feiner vollkommnen Musbilbung, ber Thorax ift Eleiner, durger und enger, ber Bauch lan-

#### 4 - - Einleitung. 1. Abschnitt. 1. Rapitel.

ger und größer, bas Berg nebft den Lungen und Blutgefäßen fleiner, ber Darmtanal verhaltnigmäßig langer, bie Bauchhohle weiter; und bie Rerven find icon bei ihrer erften Vilbung fleiner und feiner als am mannlichen Foetus. Mumahlig bilben fich auch Die Geschlechtstheile mehr aus, Die Schaamlefgen merben großer und fichtbarer, mahrend bem bie vorber fo febr bervorragende Clitoris mehr bebedt wirb. Bei bem Embryo von 12 Bochen find bie Ovarien größer als die Bebarmutter. Gie fteben neben berfelben aufrecht und wie bei bem Boben ber Frucht: bas eine Enbe nach oben, bas andere nach unten ges fehrt; bie Fallopifche Rohre umfdlieft ben aufern Umfang bes Ovarii bicht, wie ein wulftiger Saum? Spater entfernt, fich bas obere Ende bes Ovarii von ber Gebarmutter und hat mehr eine vertifale Riche tung gegen biefelbe; ju gleicher Beit entfernt fich auch Die Fallopische Robre vom Ovario und ift nuran ihrem freien Enbe: mit bem fonft oberen, nun: außerften Enbe bes Ovarii in Berührung. Die Soble: bes Bauchs und bes Bedens wird mehr vergrößert: Rnochen, Musteln und Bellgemebe erreichen einen bobern Grad von Bilbung, find aber weicher als am. mannlichen Roetus; am Ropfe wird bie runde Rorm beutlicher, und ber gange Rorper erhalt ein garteres und weicheres Musfehen als jener.

#### §. 5.

Nach ber Geburt zeigt fich aber bas Eigenthum, liche in ber physischen Individualität des Beibes noch

weit mehr ;: fcon bas erfte Athmen geht gemäß feis ner fleineren Brufthoble viel weniger tief von ftat: ten, folglich ift auch bie Quantitat ber eingegthmes ten Luft und bes in biefer enthaltenen Orngens viel geringer, bei fortgefettem Bachsthume bleiben feine Rnochen fleiner und weicher, die Musteln find auch in ben erften Perioden bes Lebens meniger bicht unb roth; bas Bellgewebe hat es gwar in großer Menge, aber es ift viel weicher und lockerer; bas Dabchen geichnet fich ichon in ber erften Rinbheit burch eine gartere Organisation ber außeren fichtbaren Gebilde aus; feine Stimme ift feiner und weniger fart, es ift empfindlicher gegen außere Gindrucke, und icon in biefer Lebensperiobe mehr ju Rrantheiten bes fens fiblen Softems geneigt, Mabden erfranten baber meit leichter und öfter, allein nie fo gefährlich; bas Mabchen entwickelt fich viel fcneller, und wirb frus her ausgebildet, baber gemiffe Entwicklungsfrantheis ten bei ihm häufiger und auch fruber als bei bem Rnaben ju beobachten. Bis ju ben Jahren ber Beichlechtsreife ruben gewöhnlich bie Beichlechtstheile gang; bie Bebarmutter ift weiß, bart, Enorpelartig, und beinahe gang ohne Gefage, und noch nicht mit ber inneren Saut überzogen. In ben Ovarien bes phachtet man noch feine Ovula, und an ben Muttertrompeten noch feine ausgebilbete Frangen. dem neugebornen Rinde bat bas Ovarium eine beis nabe borigontale Lage und eine eigene Form; es bat in diefem Ruftanbe bas Unfeben einer Drufe, ber es auch in Rudficht ber rothlichen Farbe und ber garten

burchsichtigen Hulle, mit welcher es umgeben ift, gleich kömmt. Im zweiten Lebensjahre hat erst bas Ovarium seine abgerundete eiförmige Gestalt angesnommen, und ist nun nicht mehr mit einer durchsichtigen sondern mit einer festen, derben Hulle umgesben. Die Mutterscheide ist sehr enge, ohne jedoch sehr runzlicht zu sepn, und wird durch das Hymen verschlossen; die Temperatur in derselben ist vor der eintretenden Geschlechtsreise noch gering, die Brüste bleiben noch klein, und unausgebildet. Sobald aber das Weib die wichtigste Bildungsstufe — die Geschlechtsreise erreicht hat, dann zeigen sich erst die auffallendsten Ubweichungen in der somatischen Seite derselben.

I. Individualität der außern Form und Bildung des geschlechtsreifen Beibes in Parallele mit jener des Mannes.

#### §. 6.

Der Körper des Madchens erreicht, gemäß der früher eintretenden Geschlechtsreife, weit eher die vollendete Bildung als jener des Jünglings, aber niemals deffen höhe im Buchse, deffen Stärke, Größe und Solidität im Knochen und Muskelbaue, so, daß verhältnißmäßig der Körper des Beibes im 20ten Jahre schon so vollkommen gebildet erscheint, als es der männliche erst im 30ten wird; deswegen ift auch die Gestalt des Mannes in dieser blühendsten Epoche

feines Lebens fo fcon, fo einnehmend und reigenb für das Beib, welches mit biefem Jahre fcon in feiner außern Form und Bilbung fo manchen Reig verliert und sich ber Decrepibitat nabert.

S. 7.

Die ferneren Merkmale, welche bie Scheibungelie nien in ber außern Form und Bildung bes gefchlechtes reifen Beibes von jener bes Mannes bezeichnen, find folgende: Der Rorper bes Beibes ift burchaus mehr gerundet, feine Formen find milber und fanfter, ber Umriß feiner Erhöhungen und Musbeugungen mehr hervortretend und iconer; die Buge feiner, feine Stels Jungen und Bewegungen haben mehr gefdmeibige Leich. tigfeit, fein Meuferes mehr Unmuth und Schonheit, ber Mann mehr Starte und Musbrud; die ben weibliden Korper bebedende Saut ericheint von garterer und feinerer Organisation, balt mehr Gleichheit vereint mit einem frifcheren und lebhafteren Colorit und faufteren Biberftande bei ber Berührung, und ift mehr burch Die Menge bes unter ihr liegenben Fettes als burch Solibitat und Starte ber Musteln ausgezeichnet, ba. ber neigt auch bas Beib mehr zur Fettigfeit; bie Saare find nicht, wie bei bem Manne, über ben gangen Rors per verbreitet, aber befto ftartee und langer an manchen Gebilben, welche von ihnen begrangt werden \*); ber

<sup>\*) 3</sup>ch kannte ein Beib, welches fo lange und bichte Saare an ben außern Geburtstheilen und am Schaamberge hatte, baß sich biefe bis über bie Rnie herabverbreiteten; alle ihre Löchter waren burch ihre schönen, langen und bichten Kopfhaare bekannt.

Ropf bes Weibes ift in ber Regel mehr gerundet, hat weniger Gervorragungen, bas Antlit ift kurger und beffer abgeschnitten, die Physiognomie hat keinen so feststehenden Charakter, als der männliche und wird nicht so leicht der Ausbruck innerer Gefühle, Neigungen und Affekte; die Stirne des Beibes ist weniger hoch, die Nase kleiner, das Ohr aber vollkommener gebildet als das männliche; der Kopf zu beiden Seiten in den Schläsegegenden schmahler und an den Kinnbacken etwas zusammengedrückt, baher auch der Mund enger und die Behandlung der Krankheiten des Mundes mehr schwieriger.

#### §. 8.

Die angenehmen Bewegungen und bie Bellenlinien bes langeren Salfes, welche feine unmerkliche und alls mablige Berbindung mit bem Rumpfe und Ropfe ane beuten , fprechen fich im Beibe ftarter aus und geben baber biefer Begend feines Rorpers mehr Musbruck unb Reit, wogu fich noch bie Differeng gefellt, bag ber besonders der boberftebende ichildformige Knorpel, Eleiner ift und nicht fo febr wie bei bem Danne hervorragt. Die Ochultern find weniger breit, fteben mehr rudwarts und entfernen fich nicht fo weit vom Rumpfe; die Bruft ift fcmabler, tiefer, mehr ges rundet und fleiner, und unterscheidet fich burch ben Umfang und die fur bas Muge bes Mannes fo verfuhrerifche niebliche Korm bes Bufens, ber in ber Regel bei biefem nur fcmach ausgebrudt ift, und in ber Bolls fommenheit, wie bei dem Beibe, bie Bruft bes Mannes

entstellen murbe. - Der Bauch bes Beibes tritt mehr berpor und zeigt eine ftarfere Rundung, ber Rabel aber eine großere Entfernung von der breiteren Schaams gegend, die Sppochondrien find weicher und die Sufte und untere Begend großer und breiter. Darin ertennen wir eine wichtige Differeng bes weiblichen Bauchs pon bem mannlichen, bei welchem ein gefälligeres fpms metrifches Berbaltnif in Beziehung auf bas Bruftgewolbe fichtbar ift; diefer wird von oben, von dem oberften Extreme ber Schultern, in fteter Progreffion nach unten dunner, allein am Rorper eines Beibes erzeugt ber hohere Grab von Reigung ber Guftbeine eine auffallendere Breite, wodurch bei bem Manne bie nach und nach fich entwickelnde fcmable Form in etwas unterbrochen wird. - Die Lendengegend ift langer, mehr ausgedehnt und erzeugt überhaupt die ichlanke gierliche Taille, welche bas gut gewachsene Beib fo febr auszeichnet.

#### §. 9.

Die Ertremitäten unterscheiben sich im gangen durch sanftere Rundungen; die Erhabenheiten, welche vorzuglich an ihnen sichtbar sind, und diese durch schön gerundete Formen mit dem Rumpfe verbinden, haben gleichfalls einen weiblichen sehr leicht zu bemerkenden Charakter; der Arm des Beibes ist fetter, runder und sanfter in seinem Umrisse; die Sand ist kleiner, von weisserer Farbe und sanfterem Gefühle bei der Berührung. Die unteren Ertremitäten haben auch nicht zu verkennende Merkmale; sie sind durchaus kleiner, die

Oberschenkel haben aber mehr Rundung mit größerem Umfange und stehen weiter von einander ab, aber an ihrer unteren Gegend werden sie einander genähert und gehen in die Anie über, die auch mehr einwärtsgekehrt sind und stärker hervorspringen. Die Wade ist durch Feinheit und burch zierlichern und zarteren Zuschnitt ihrer unteren Gegend merkwürdig, der Fuß ist kleiner und seine stühende Grundsläche nicht so breit; der Gang eines erwachsenen Nädchens schwankender und das geschwinde Laufen schwerfälliger, wozu nebst dem angegebenen Verhältnisse der Oberschenkel die kleineren und schmahleren Füße das ihrige beitragen.

- M. Sebitz, de discrimine corporis virilis et muliebris. Argent. 1649. 4.
- Frc. Thierry, resp. E. Th. Moreau: an practer genitalia sexus inter se discrepant? Paris. 1740. 4.
- D. M. Roussel, Systeme et physique moral de la femme, à Paris 1784. Uebersett von Ch. Fr. Michaelis, Berlin 1786. 8.
- J. F. Ackermann, Dissertatio de discrimine sexuum praeter genitalia, Moguntiae 1788. Ueberf. und mit einer Borrede und einigen Bemerkungen, von Jos. Bengel, Cobleng 1788. 8.
- A. Fr. Nolde, Dissertatio sist. momenta quaedam circa sexus differentiam, Gætting. 1788. 8.
- R. Fr. Hartmann, Differentiae sexus utriusque pathologicae momenta, Gætting. 1790.8. \$.8. habitus muliebris.
- Histoire naturelle de la Femme, par J. L. Mo-

reau de la Sarthe. Paris 1803. III. Vol. gr.in 8. avec estampes. nach b. Frangof. bearb. v. Rink, I. B. Altenb. u. Lpg. 1809. II. B. von Rink uud Leune, Leipg. 1810.

- Autenrieth, über die Berschiedenheit beider Gefchlechter und ihrer Zeugungsorgane, in deffelben
  und Reils Archiv für die Physiologie, 7 B. 18 S.
  S. 37 u. f. w.
- Dr. E. F. L. Bilbbergs, Naturlehre bes weibs lichen Gefchlechts, 1r u. 2r B. Berlin 1811. 8.
- Diss. in. med. præcipuas inter utrumque sexum differentias exhibens, præs. Ern. Platner auct. L. M. May, Lips. ex officin. Richteri 1811. 4. p. 24.
- 3. Fr. Medel, Sandbuch ber menschlichen Unatomie, I.B. Salle u. Berl. 1815. 8. S. 72. §.32. Abbilbungen:
  - Cours complet d'anatomie peint et gravé en couleurs naturelles par M. A. E. Gautier D'agoty; second fils; et expliqué par M. Ja delot à Nancy 1773. in fol. fig. II.
  - Der physische Ursprung des Menschen durch erhaben gearbeitete Figuren sichtbar gemacht und mit raisonnirenden Auszügen aus den besten Schriftstellern begleitet. Erster Theil, welcher von der Schönheit des Weibes, der Geschlechtsliebe, Empfängnis und Geburt handelt mit 4 Figuren, davon 2 die schönste weibliche Form vorstellen. Tübingen 1800.

- 12 Ginleitung. 1. Abschnitt. 1. Rapitel.
- II. Das fnocherne Gerufte bes weiblichen Rorpers.

#### §. 10.

Die schöne und reihende Form fällt zwar ganz weg, wenn man das knöcherne Geruste des Weibes anschauet; jedoch bleibt demungeachtet für den Naturforscher, vorzüglich aber für den Unatomen viele ästhetische Einheit unverkennbar. Erregt nicht ein von der Hand des Bergliederers schön ausgearbeitetes und gebleichtes Skelet eines jungen geschlechtsreisen Mädchens die Bewunderung des Kenners, vorzüglich wenn es vorher nicht im Leben durch Kleidertrachten entstellt wurde und die Charaktere in sich vereint, die Sommerring so unsübertrefflich schön darstellte?

S. Th. Soemmerring Tabula sceleti feminini juncta descriptione. Trajecti ad Moenum 1797.

#### S. 11.

Mehrere von den genannten Differengen in der außern Form der weichen Gebilde find vor allem ichon in der eigenthumlichen Gestaltung des knöchernen Gerustes gegrundet, deffen Bollendung nach Sommerring \*) im Durchschnitt spater erfolgt als ben dem Manne; dieses ist weißer, weniger hart, kleiner, ichwächer und kurzer, der Rumpf ausgenommen, der länger

<sup>\*)</sup> Sommerring vom Baue bes menschlichen Korpers, I. Th. Knochenlehre. Frankfurt a. M. 1791. §. 44.

. The trib the reason of the

ift; die Erhöhungen find nicht fo beutlich und bie Dberflächen, durch bie attachirten Musteln erzeugt, weniger verandert, alle Soblen und alle Geprage nicht fo tief. und fo ftart. Der Ropf, bie Schultern, bas Beden fteben viel weiter nach hinten als bei bem Danne; Die Schenkelknochen entfernen fich obermarts mehr von ein. ander; bie Rnie find leicht gefrummt und naber gufams men; bie flugenbe Grundflache nicht fo breit und bie Auße Eleiner, mahrend, fich im Rumpfe eine gemiffe Schrägbeit zeigt und die abmechfelnden Biegungen ber Birbelfaule nicht fo beutlich find.

§. 12. In Sinfict ber befondern Differengen ift ber fleie. nere Ropf mehr nach hinten gerichtet; die Befichtetnoden find im Berbaltniffe zu jenen, welche das Gebirn enthalten, weit tleiner; benfelben befchrantten Raumbaben die Ginbrude und Deffnungen im Schabel, moburd bie engeren Befage geben, und bie Stirnboblen: bie gange Grunbflache bes Schabels ift enger und baber bie Schläfeknochen einander naber gerichtet und ber Ropf zu beiben Seiten und auch an ben Rinnbacken burch eine größere Compreffion ausgezeichnet. - Der Rumpf ift verhaltnigmäßig langer und ppramidalifc gestaltet, wovon bie Buftknochen bes Bedens bie Grundflache und die fich oben verengende Bruft bie Spipe bilbet; bei bem Manne fallt bie Bafis babin, wo ber Rumpf in ben Sals übergeht und ber obere Theil der Bruft und die Buften haben beinahe diefelbe Breite. - Die Schulterblatter entfernen fich wenig

Fr. Thierry, a. a. O.

<sup>\*)</sup> Rach Monteggia foll bei bem Weibe bas rechte Schulterblatt höher stehen. Deffen fascicul Patholog.
Mediolani. 1789. 8. Sollte biefes nicht mehr eine Fotge von der Gewohnheit ber Frauenzimmer febn, bei mehr reren Arbeiten vorzüglich im Sigen die Schultern mehr vorwarts zu neigen?

#### . S 5 5 7 1 6: 13.....

Roch mehr wird bas Beib und feine Bestimmuna burch bie Conftruction bes Bedens bezeichnet; bie fo auffallend von jener bes Mannes bifferirt. Bis guiben Jahren ber Gefchlechtereife find zwar biefe Scheibungs linien nicht befonders ju bemerten, allein von biefer Goode an werden fie unverfennbar, diefer Theil ibes: Enddernen Geruftes wird burdaus mehr entwidelt unb ein Centrum von Thatigfeit , nachhem jugleich bie bort! liegenden Organe, vorzuglich bie Gebarmutter, einen une: aleich wirtfameren Ginfluß aufiben gangen Organismus erhalten... Bon biefer Beit: an finbet man bas gange. meibliche Beden weniger vorwarts gerichtet und von dem Thorax entfernter und geräumiger , aber weniger tief; fein anfänglich breieciger Umfang wird weit größer rundet fich ab und nabert fich ber Birtelform, boch wenie ger als jener des ermachfenen mannlichen Beckens; fein Querburchmeffer bes Eingange, ben vorher bie Conjugata übertraf, wird erweitert ") und badurch ju dem

An den Beden der geschtechtsreifen Regerinnen sollen sich alle Durchmesser umgekehrt verhalten und die Conjugata des Eingangs den großen und der Querdurchmesser den kleineren Raum repräsentiren, wie dies meistens dei Thiers beden beobachtet wird. Interessant und belehrend würde mir die Beantwortung von solgenden Fragen senn; vorsausgeseht, daß das angegedene Berhältnis des Raumes eine Gigenthümlichkeit aller oder der meisten Beden der Regerinnen sen: 1) wie verhält sich der Bedenraum einer Negerin vor der Geschlechtsreise? 2) sindet auch ein Unsterschied in der Inclination der Beden von Negerinnen

größern Daafe erhoben; bie fur bie Mufnahme ber Schenkeltopfe bestimmten Gelenkpfannen fteben weiter von einander entfernt, nicht fo fchrag und mehr nach vorn, gegen bie efrunden loder ju als am mannlichen Beden. Die Knochen berfelben tragen barin ben Charafter ber Beiblichkeit:an fich, bag fie bunner find, fanftere Bertiefungen und weniger ftarte Erhabenheiten baben, bie feftere Berbindung aber untereinander beweist wieder ben befonderen Zwed feiner Bestimmung. Das Rreutbein ift. meniger ber lange mad gefrummt, in feiner Zushöhlung! gleichformiger, flacher und breiter, baber auch bie Rreuge gegend bei dem Beibe von ausgezeichneter Breite; unter bem letten Cenbenknochen neigt es fich in einer maßigern Bolbung nach hinten und außen, ber Borberg ift uns bedeutenber, geringer und bilbet mit bem letten Cenben-Enoden einen fpigigern Bintel: - Das Steifbein ift: im gangen fcmaler, die Gelentflache feiner Rnochen-

in ihrer Berbindung mit dem Rumpfe und ben untern Ertremitäten fiatt? 3) verhalten sich auch die Kopfmaase ber neugebornen Kinder von Regerinnen umgekehrt zu jenen der Europäerinnen? 4) Wie ftellt sich der Kopf bei gebärenden Regerinnen zur Gedurt und welcher Mechanismus sindet überhaupt bei dem Durchtreiben des Kopfs unter dem Gedärungsacte statt, infosern dieser zum Theile durch die Individualität der differirenden Durchmesser in jeder Appertur seine Richtung erhält? Drei von mir genau untersuchte und ausgemessen Becken von Regerinnen haben zur Zeit jenes abweichende Verhältnis der Durchmesser nicht bestätigt. In einem andern Orte werde ich davon aussührliche Rachricht geben.

stücke theils mehr gewölbt, theils nicht so ftark ausgehöhlt; baher ift es weit beweglicher und springt unter
bem Borberge des Kreuzbeins stärker als bei dem Manne
hervor. — Die Hüftknochen sind breiter, flacher und
weniger nach dem Horizont geneigt; die Sigknochen
weniger tief herabragend und die Höcker mehr nach außen
gerichtet. — Die Schaamknochen sindet man an ihren
horizontalen Stücken mehr in die Länge gezogen und
an den herabsteigenden mehr nach außen gerichtet; der
Schaambogen ist beträchtlicher und bildet am männlichen
Becken nur einen Winkel von 70° höchstens 80°.

E. Sandifort de pelvi. Lugd. Bat. 1763. 4. — in Sandifort thes. diss. Vol. III. p. 169.

C. C. Creve vom Baue des weiblichen Beckens. Leipzig 1794. 4. §. 74.

Ackermann a. a. D.

- E. von Siebolds Refferionen über bas weibliche Beden in geburtshulflicher Beziehung, in deffen Lucina III. B. 1805 6.
  - J. C. Loder Tabul. anatom. Osteolog. Tab. II. IV. u. IX.
  - J. C. Rosenmüllers chirurgisch anatomische Abbildungen. III. Th. Weimar 1807.

#### S. 14.

Un den Extremitäten zeigen fich folgende Untericheis bungsmerfmale: Die Schulter fieht weiter nach hinten, bie Urm: und Sandeknochen find kleiner, Die Schenkelknochen eines erwachfenen Madchens ftehen weiter von einander und convergiren nach den Knien zu, weil das

### 18 Ginleitung. 1. Abschnitt. 1. Rapitel.

Beden von der Geschlechtsreife an breiter und die Schens felknochen mehr auseinanderstehen; die Schienbeinrohren find mehr in der Mitte zusammengezogen und dunner; die Fußknochen kleiner und bunner, und baher auch der Juß bes Beibes netter, schmähler und zierlicher.

#### III. Banber und Anorpel.

### 6. 15.

Die Bander sind vorzüglich am Becken bichter und ftarker; die Knorpel an diesem und dem Ruckgrathe starker, höher und breiter; an den Rippen sindet man die knorpeligen Unsage dunner, platter und ebener, nur von der fünften an sind sie langer als bei mannliden, wenn in beiden der knöcherne Untheil in der Länge gleich ist; der spige Winkel, welcher sich zwischen den aufsteigenden Knorpeln der untern Rippen und der Spige des Herzgrubenknorpels befindet, ist am weibelichen Körper kleiner als am mannlichen.

P. Camper de ligamentis, cartilaginibus, ossibus et musculis circa pelvim positis, corumque adfectibus — in Camperi demonstr. anat. path. Lib. II. cap. I.

Josiae Weitbrecht Syndesmologia Petropol. 1742. 4. überf. Strasburg 1779. 8.

Petr. Tarin. Desmographie ou description IV. des ligamens. Par. 1752. 8.

Fr. C. Seffelbach vollständige Unleitung gur Ber, gliederungskunft des menschlichen Körpers. I. B. U. Heft. Syndesmologie. Arnstadt 1806. 4.

#### IV. Die Musteln.

§. 16.

In ber fomatifchen Geite bes Beibes verdienen bie Musteln befonders ausgezeichnet zu werden. Ihre Chataktere liegen in folgender Beidnung: fie find feiner, lockerer und weicher, weniger ftart, ftraff und berbe, fie leiften bem brudenben Finger weniger Biberftand, ber fleischige Untheil der Fafer ift Eleiner und geschmeidiger, feuchter und runber; im gangen fpringen bie Musteln bes Beibes nicht fo vor und bilben an ben Dberfiachen eine mehr gefällige als ftarte Erhöhung; auch ihr Grunds Beftandtheil icheint verichieben ju fenn, indem die Farbe nicht fo hodroth ift. Die Individualitat ber Bilbung und Form wird junadit burch bie fleinen und weniger foliben Knochen, burch bie größere Menge bes bie eine gelnen fleischigen Safern verbindenden Bellgewebes, fo wie die blaffere Farbe burch die geringere Quantitat bes Orngens bestimmt. In Binficht ber Große, Starfe und Breite machen aber einige Musteln im Berhaltniffe ju jenen bes übrigen Korpers eine Musnahme; bahin gehoren biejenigen, welde bie Lenden und Rreuggegend und den Unterleib Begrangen, woburch fich nicht nur aufs neue die volltommne Entwicklung biefer Begend ausspricht, fonbern auch vor allem die Rothwendigfeit biefer Bildung in ben Bauchmusteln als unterftugende Rrafte des Gebarungsactes bestätigt. Ginige zeichnen fich auch durch Berichiedenheit ihrer Lage und Abhafionen aus, mobin vor allem bas Zwerchfell ju rechnen ift, bas fich bei bem Weibe an bem Knerpel ber fechsten

20 Ginleitung. 1. Abschnitt. 1. Rapitel.

mahren Rippe, bei bem Manne aber an jenem ber fiebenten befestigt, baher ift bas weibliche Zwerchfell gwar fleiner, aber langer.

Rosenmüller a. a. D. Tab. II. - V.

# V. Das hirn, bie Rerven, und bie Sinnesorgane.

#### §. 17.

Das Gehirn bes Beibes ift im Durchiconitte fconer und im Berhaltniffe jum gangen Korper fcmerer, leichter ift es aber als bas Gehirn bes Mannes; die Basis encephali und die mittleren Birnlappen et. was fleiner, die Birbeldrufe großer. - Die Rerven, welche von bem gemeinschaftlichen Bereinigungspunkte im Sirne an dem Schadel heraustreten, findet man alle, nur bie Geruchs. und Befichts : Derven allein ausge. nommen, bei bem Beibe fleiner und fubtiler als bei bem Manne. Die Nerven, bie fich weiter im gangen weiblichen Rorper verbreiten, find im Berhaltniffe gu diefem weber fleiner noch gabfreicher, nur biejenigen maden eine Musnahme, welche ben Geburtstheilen ans gehoren und in diefe Reihe gehoren bas Mervengeflechte im Beden, welches beinahe fo groß ift als jenes im mannlichen Rorper, bie ifchiatifden Merven und enda lich bie Zweige, welche von dem oberen Befrofe und Grimmbarmgetros: Gefiechte fommen. — Zwischen bem Bau der mannlichen und weihlichen Ginnesorgane hat Die vergleichende Unatomie noch wenig merkliche Berichiedenheit entdedt. Man hat blos beobachtet, bag fich bei ben Beibern bie Merven-Enden bider und ausgebilbeter zeigen, und bie Mervenwarzchen nicht fo ftare ju fenn icheinen, bag folde ein martiges Unfeben baben, und baf bie Saut ber Beiber im Gangen weißer, garter und lebenbiger ift. - Das Muge bes Beibes ift fcarfer, unruhiger, und ein ju lebhaftes Licht ver-Das mannliche Muge unterscheibet fich trägt es nicht. von einem ausgezeichnet weiblichen, nicht nur burch eine, abfolut genommen, anfehnlichere Große feines Upfels, und vorjugliche Starte ber übrigen ihm angeborigen Theile, fonbern auch felbft im Meufern burch manche verschiedene Berhaltniffe in ber Form feiner Theile. Der Urftoff ber Saut, woraus bie Mugenlieder bestehen, ift bei bem mannlichen Befchlechte grober, loderer, porofer, runglicher, blutreicher, defhalb rother, warmer und gewiffermagen trockner; beim weiblichen hingegen feiner, jaber, bichtfaferiger, glatter, meniger blutreich, und beghalb blaffer, fuhler und gemiffermagen feuchter. 3m Gangen hat bas Heufere bes Muges bei Beibern etwas langliches, flaches, gartes, bunnes, fanftes; bei Mannern etwas rundes, bidliges, fraftiges. Bei Beibern ift ber Sautwulft flacher und durchaus rundlicher, ber Saarftreifen fcmah. ler, bunner, furghaariger und weniger abftehend, ober fich ber Saut gleichsam anschmiegender; bei Dannern ift der Sautwulft ber Mugenbraunen dicker, vorfpringender, ediger, und ber Saarftreifen felbft breis ter, bichter, langhaariger, ftraubiger und milter. Der Abstand gwifden ber Mugenbraune und ber Falte bes Augenliedes ift größer im weiblichen als im manns

#### 34 Ginleitung. 1. Abfdnitt: 2. Rapitel.

ber Bildung muß baber eine besondere Mobification in ben Actionen feines Lebens erzeugen. Die Grundfunctionen bes gangen Organismus in beiben Gefchlechternfind Sensibilität, Irritabilität und Reproduction.

# I. Genfibilitat.

#### S. 26.

Das weibliche Geschlecht ift in jeber Epoche bes Lebens burch größere Beweglichkeit ber Merven, burch größere Empfindlichkeit und Rezeptivitat mit einem geringeren Birtungevermogen feiner Grritabilitatsaußes Das Beib ift baber weit ers rungen ausgezeichnet. regbarer und ichwächlicher als ber Mann, und es wird Teichter burch Ginbrude von außen afficirt. Dieg beweifet icon bie Gefdichte feines Lebens von ber Geburt an bis in die Jahre ber Pubertat. Bei ber Geburt außern gwar weibliche Fruchte weit fruber ihr Leben burch Bewegung als Anaben, allein diefe hat weniger Energie. Durch Gulfe ber Bange ober Wendung icheine tobt geborne Rinder weiblichen Befchlechts tonnen leiche ter und ichon burch geringe Reite in bas leben guruckgerufen merben; Mabden werben in ber Rindheit öfter und leichter von Rrantheiten befallen, bie aber ihnen nie fo gefährlich find als Anaben; Rrantheiten ber irritablen Ophare find bei Rindern weiblichen Gefchlechts feltner; die Beugungefähigkeit tritt bei bem Mabchen früher ein als bei bem Junglinge; unterbrudter Beugungstrieb macht bas Dabden fcmacher, leibenber und franter als ben Jungling. Ueberhaupt ift bie Genfibis

litat ober Empfindlichkeit ber Merven vorzuglich um bie Sahre ber Pubertat, hervorleuchtend, und fomobl im gangen Rerveninftem, als befonders im Spftem ber fomvathifden Merven und ber Merven bes Muchenmarts außerordentlich erhöhet, mahrend oft die Reigbarfeit und Kraftaugerung ber Musteln außerorbentlich ver-Daber zeigt fich in biefen Jahren beim minbert ift. Madden eine befondere Empfindlichfeit gegen alle unangenehme Einbrude, eine Reigung jum Beinen u. f. m. Mue Rrantheiten, welche daber beim weiblichen Gefolecht in biefes Alter fallen, haben einen eigenen Chas ratter, ber fich gwar felten burch große Befahr fur bas Leben, aber burch befondere Ginwirkung der Geele auf ben Rorper, und Burudwirtung von diefem auf jenen, fowie burd Einwirkung anderer menfchlicher Individuen auf ein Madchen von den Jahren der Mannbarteit, und burch bie Disposition eines folden Maddens gur Aufnahme ichablicher Eindrücke, vermog ber Borftellung in feiner Geele, recht auffallend auszeichnet. - Der Liebe Freuden erichopfen bie Rrafte ber Beiber nicht fo leicht; Softerie, Rervenzufade, Convulfionen und Dhnmachten find haufiger bei Frauenzimmern als bei Mannern, fie halten lange an, werben oft fürchtere lich, tobten aber nicht fo leicht. Bufolge ber febr bemeglichen, leicht ju erregenben Empfindlichfeit - find bie Beiber mehr fur außere Begenftante empfänglich. als fur bie tiefen anhaltenden Beschäftigungen, bie wir Schließen, Betrachten und Rachdenfen nannen. Bei bem Manne bemerkt man bas Begentheil. bem Beibe vereinigt fich alles, Deganifation, Ergie.

hung und Bewohnheiten, um ber Entwicklung feines Beiftes meniger Grarte ju geben. Das eigenthumliche Denforgan, das Birn, wirft bei ben Beibern nicht mit fo viel Rraft; feine Wirfung fteht im umgetehr. ten Berhaltniffe mit ber Abnahme ber allgemeinen Erregbarteit und der Menge ihrer unaufhörlichen Ginbrude. Die Conftruction ihrer Ginne ift garter, ihr Muge verlangt nur ein fanftes Licht; ihr Dhr liebt porguglich fanfte Ginbrucke; ihr Geruchsorgan ift empfindlicher als jenes bes Mannes; ihr Befdmadsfinn, feiner und gelauterter, bulbigt mehr ber Ginfachheit, ihr Sinn bes Saftens zeichnet fich auch burch mehr Barte beit aus, und wird leichter durch harte, raube, falte ober beiffe Berührungspunkte angegriffen. macht fie bie Bartheit ihrer Ginnesorgane vieler lebhaften Eindrucke fabig, die im Manne fo fcmach find, baß er oft gar nicht barauf achtet.

#### II. Erritabilitat.

#### 9. 27.

In ben Functionen der Irritabilität äußern fich folgende Befonderheiten: Das Madden bewegt fich leichter und schneller, allein mit weniger Energie; im ganzen ift bas Beib schwächer und langer Arbeiten unsfähiger, seiner beschränkteren Brusthöhle gemäß insspirirt es viel weniger tief, athmet daher auch weniger Luft und mit dieser weniger Orngen ein als der Mann; der Kreislauf des Bluts äußert sich bei dem weiblichen Geschlechte mit mehr Schnelligkeit, baher ift auch der

find weniger ftart und gespannt als am mannlichen; berjenige, welcher sich zwischen dem untern Theile des ringförmigen und bem ersten Anorpelringe der Luftzihre besindet und letteren mit ersterem verbindet, ift elastischer, daher kann der ganze Rehlkopf von dem Beibe viel bequemer und leichter durch die Muskeln in die Sohe gezogen werden; die Deffnung der Luftröhre ist im Vergleiche mit jener am mannlichen Rehlkopfe kleiner und weniger geräumig; aus dieser Verschieden-heit resultirt jene der weiblichen Stimme; sie ist geschmeidiger, feiner, schäfer, reigender, klingender, und dazu geeigenschaftet eine Octave höher zu singen als der Mann.

Ackermann a. a. O.

# VIII. Die Bauchhöhle und ihre Organe.

#### §. 20.

Der obere Raum der Unterleibshohle ift enger bei dem Beibe, bafur aber langer, und die untere Bauchhohle größer, was fie ihrer Bestimmung nach fenn mußte; barauf grundet sich die Individualität der Größe und Lange der sie enthaltenden Organe. So ist die Leber in dem obern Raume des Unterleibs situirt, wo das Zwerchfell seitwarts an den letzen Rippen sich herabneigt; dem engeren Raume dieser Bippen sich herabneigt; dem engeren Raume dieser Gesgend im weiblichen Körper gemäß findet man auch die ganze Leber kleiner. Der Magen ist zwar weniger geräumig, aber so wie der übrige Darmkanal und bas Mesenterium langer, der mannliche Magen

runblicher ; fonft zeigen jene Organe fowohl als bie Dill, Die Dieren', Mierentapfel und bas Pantreas feine Berichiebenheit. - Die Urinblafe ift bei bem Beibe, welches noch nicht geboren hat, weniger gergumig als bei bem Manne und elliptisch gebilbet; ihre Sarnrohre baburch von ber mannlichen ausgezeichnet, baf fie nur einen Boll und barüber lang und etwa drei Linien breit ift, etwas weniges aufwarts gebogen unter bem Schaambogen hervorgeht, und mit einer verengerten Mundung, die bei niemals burch baus figen Beifchlaf ober vorhergegangene Geburten veranberten Geburtstheilen mit einem mulftigen Ranbe umgeben ift, fich unter ber weiblichen Ruthe öffnet. Rrantheiten der Urinblafe und der Barnrohre fom= men übrigens feltner bei Frauengimmern außer ber Schwangerichaft, ber Geburt und bem Bochenbette por: wovon ber Grund in ber individuellen Bildung ber Barnrohre liegt. Das angezeigte Raumverhaltniß ber Bauchhöhle mar übrigens für die befondere Bestimmung bes menschlichen Beibes jur Schwangerfcaft und Beburt nothwendig ; eine größere Erweis terung ber oberen Region bes Unterleibs wurde bie Runction ber junachft angrangenden Organe und felbft bie Beburt geftort haben, barum verband bie Ratur Berengerung mit überwiegenber Lange. The second of the second

# IX. Die Gefchlechtstheile.

I no man to hander 12 5. 21. with the world

Die Befchlechtstheile findet man in ben fruberen

Bilbungsperioden von ber mannlichen Form vor bem vierten Monate ber Schwangerichaft nicht verschieden : ja man fann mit Grund behauvten, bag in ber fru: heften Periode ber Entwickelung Die Befdlechtstheile weder mannlid noch weiblich find, wie Adermann febr icharffinnig gezeigt bat. Bei bem Embrno ift bie weibliche Ruthe von ter mannlichen ber Große nach faum unterfchieden, und man findet Beifviele genug, wo ausgezeichnete Durftigfeit ber mannlichen Ruthe auf ber einen Geite, und bedeutende Grofe ber meib. lichen Ruthe auf der andern Seite ben Unterfchied in Rudficht ber Große vollig aufheben. Bebeutenber ift ber Unterschied Sinfichts ber Form, weil die meib: liche Ruthe nur an ihrem oberen Umfange von ber Borhaut bedeckt und an der Gidel nicht, wie beim mannlichen Gefchlecht, burchbohrt ift. Bei ben Sn= pospadiais wird aber auch diefer Unterschied nach bem verschiedenen Grade ber Miffbilbung beinahe gang aufe gehoben. Die Benitalien bilden eine eiformige, burch eine Rinne in ber Mitte gespaltene Bulft. Die Gichel ber Clieris, bas nervenreichste und daber auch bas fenfibelfte Gebilde unter ben Geburtetheilen, bleibt nach Diefer Periode gewöhnlich furger; bie aufsteigenden Hefte der Sigbeine entfernen fich immer mehr von ein. ander, und die durch die allgemeinen Bedeckungen ges bildeten Schaamlippen, vorher dem Scrotum des mannlichen Roetus ähnlich, und angezogen von der die gange Bilbung beberrichenden Gebarmutter, gieben fich ein: warts, und bilben ju einer Ochleimhaut metamorpho. firt bie Scheibe, welche an ihrem Gingange nur bei

bem menfdlichen Beibe mit einer Falte begrangt ift, und als ber Borhof des Beiligthums angefeben merden fann , in bem ber Befruchtungsact fich ereignet. Cheibe burfte man mit ber mannlichen Sarnrohre veraleichen, und bier besonders die Uebereinstimmung ber Muskeln bemerken; benn wie ber Constrictor cunni bie Scheibe umgiebt, fo umgiebt ber Musculus bulbocavernosus die mannliche Sarnrohre, beibe Duskeln find fonft in ihren Befestigungspunkten völlig überein-Rimmend. Die Ovarien bes weiblichen Foetus gleichen ben Teftifeln, feine Fallopifchen Rohren den abführenben Ranalen des mannlichen Foetus. Diefe Mehnlichfeit erfannten icon die Alten, Ariftoteles, Galen, Avicenna und Robericus a Caftro, welche bie Ovarien testes muliebres nannten. Much Trem, Roberer und andere halten fich bavon überzeugt. Beibe Ovarien und Kallopifde Robren erhalten ibre Bildung in der Bauchhöhle, und innerhalb diefer entfteben an berfelben Stelle die Boben, wo die Blaschenftode liegen. In ber Folge fleigen zwar die Boben durch ben Baudring in bas Geretum berab ; allein auch Die Oparien mochten mit bem Baudringe bervortreten, murben fie nicht burch bie ftartere Ungiebung ber machtigern Gebarmutter in ihrer Nahe jurudgehalten. Die Doarien ber Beiber find aber nur gellicht und locula. mentos, und die Blaschen felbft find im Ovarium por ber Befruchtung nicht als folche vorhanden, fondern erft burch bie Birfung ber lettern wird bie productive Drufenartigfeit in bem Blaschenftode rege; baber baben fie auch nicht ben bochften Grad von individue eller Bilbung erreicht und fich die übrigen Gefchlechtstheile untergeordnet, gleichwie dies mit den fo gefag. reichen Soden des Mannes der Fall ift.

- J. T. F. Ackermann infantis androgyni historia et ichnographia. Accedunt de sexu et generatione disquisitiones physiologicae. Jenæ 1805.
- Dr. J. Chr. Rosenmüller Analogie der männlichen und weiblichen Geschlechtstheile in den Abhandl. der ph. m. Societät zu Erlangen, I.B. Frankfurt a. M. 4. S. 47.

#### §. 22.

Go wie bie Boben bei bem Manne, fo hat bie Gebarmutter bei dem Beibe ben hochften Grad von individueller Bildung, und fie fucht ftets fich die übrigen Sexualorgane unterzuordnen. Dit ber Bebarmutter. beren Form und Festigkeit nach Rofenmuller bie Prostata haben foll, fann boch faum mannliches Bebilbe verglichen werben, und ihre gange nach bem Befebe bes Begenfates erfolgende Bilbung mird gum Theile durch ben großeren Raum ber Bauchhöhle und bes Bedens am weiblichen Foetus bestimmt. Das Bauchfell fentt fich bei bem weiblichen Foetus, megen bes größern Raumes ber Bedenhohle, früher und tiefer in diese hinunter als im mannlichen, und fchlagt fic um bie Gebarmutter an ihrer vordern und hintern Blade berum ; biefer Umichlag vom Bauchfelle verliert fich ju beiben Geiten in die breiten Mutterbanber, und suspendirt badurch nicht nur allein bie Bebarmutter in ber Bedenhohle zwischen bem Mastbarme und ber Urinblafe, sondern trägt auch zu ihrer ins bividuellen Gestaltung bei, welche sich bei dem menschelichen Beibe, einer ziehenden Kraft von außen gemäß, gewöhnlich als eine einfache Jöhle in einer einfachen Scheide öffnet. Nur höchst selten ist die Gebarmutster bei dem Menschen mit einer doppelten Schle und einem doppelten Muttermunde versehen, der sich in einer doppelten Scheide öffnet. Bemerkungswerth ift noch, daß Bildungsabweichungen der Geschlechtstheile am häusigsten weiblich sind.

J. G. Walters Betrachtungen über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts. Ber-

lin 1776.

Reil Parallele zwischen dem somatischen und dynamischen Zustande der weiblichen Geschlechtstheile in dessen und Hoffbauers Beytr. II. B. I. St. No. 1.

Ph. Fr. Walther's Physiol. des Menschen u.s.w. Zweiter Band. S. 381 - 385.

Neubauer, de triplici nympharum ordine. Jenae 1774.

J.J. Huber, de vaginae uteri structura nec non de hymene. Goett. 1742.

J. G. Tollberg, devarietate hymenum. Hallae

Fr. B. Osiander's, Denkwürdigkeiten für die Heilkunde. II.B. 18 St. Goettingen 1795.

- J. G. Roederer icones nteri humani, observationibus illustratæ. Goetting. 1758. fol.
- J. G. Walter, de morbis peritonei etc. Berolin. 1787. 4.
- Germ. Azzoquidi, Observationes ad uteri constructionem pertinentes. Cum Palettae et Brugnonii script. edid. Ed. Sandifort. Lugd. Bat. 1788. 8.
- G.H. Ribke, über die Structur der Gebärmutter. Berlin 1793.
- Titius resp. G. U. Meyer, Viteb. 1795. 4.
- J. H. F. Autenrieth, Handbuch der empirischen menschlichen Physiologie. I.Bd. Tüb. 1801. S. 88.
- J. F. Lobstein, Fragment d'anatomie physiologique sur l'organisation de la matrice dans l'espece humaine. Paris an IX. 1803.
- Dr. Fr. B. Osiander's Handbuch der Entbindungskunst. I. B. I. Abth. Tübingen 1818. S. 134-328.
- Loder, Tabul. anatom. Splanchnologia.
- Der physische Ursprung des Menschen durch erhaben gearbeitete Figuren, a. a. O.
- Rosenmüller chir. anat. Abbildung.
- Dr. J. Chr. G. Joerg, über das Gehörorgan des Menschen und der Saugthiere im schwangern und nicht schwangern Zustande, mit 4 Kpf. Leipzig 1808. gr. fol.

#### 32 Einleitung. 1. Abschnitt. 1. Rapitel.

- Casp. Bartholinus, de ovariis mulierum. Rom. 1677. 8.
- Guern. Dethard. Motz, de Structura, usu et morbis ovariorum. Jen. 1789. 4.
- G. H. Eisenmann, Tabulae anatom. quatuor, uteri duplicis observationem rariorem sistentes. Argent. 1752. fol. Franc. ibid.
- Hen. Pulmat. Leveling, de utero bicorni, in Ej. Observat. anat. rarior. Fasc. I. Norimb. 1787. 4.
- Phil. Ad. Böhmer, Observat. rarior. Fasc. If. Tab. V. VI.
- Ant. Canestrini Historia de utero duplici etc. August. Vindel. 1788. 8. nebst Wiedemanns Bemerkungen darüber im II. Bd. der Lucina, 28 Heft. S. 93.

#### X. Die Brufte.

#### §. 23.

Die Brufte kommen bem Manne fo gut zu wie bem Beibe; man findet bei dem Embryo nicht nur, fondern auch bei reifen Fruchten keine Berfchiedenheit; bei dem Beibe werden sie aber in der Folge, und befonders in den Jahren der Pubertät in einem höheren Grade ent= wickelt und dadurch zu ihrer Bestimmung vorbereitet.

Alex. Bernh. Kölpin de structura mammarum. Gryphisw. 1765. 4. überfest Berlin und Strals fund 1767. 8.

P.Ad. Boehmer, de mammarum ductibus. Hal. 1742.

Athanas. Joannides, de mammarum physiologia. Hal. 1801.

J. G. Meinicke, de mammarum structura et morbis. Viteb. 1805. 4.

J. G. Klees, über die weiblichen Brüste. Frankfurt a. M. 3te Aufl. 1806. mit 1 Kpf.

J. A. Braun, über den Werth und die Wichtigkeit der weiblichen Brüste. 2 Bände mit 2 Kpf. Erfurt 1805. 8.

#### S. 24.

Aus der bezeichneten somatischen Seite des Beibes geht seine Besonderheit im Vergleiche mit jener des Mannes hervor; vorzüglich begründet jene die Bildung seiner Geschlechtsorgane; die Gebärmutter — nur ihm angehörend — und der höchste Uct seines physischen Lebens — der Augenblick der Conception, beweisen vor allem, daß ihm etwas eigenthümlich sep, was bem Manne nicht zukömmt.

# 3weites Rapitel.

Das Beib von ber bynamifchen Seite.

#### §. 25.

Das Berhaltniß der Grundfunctionen eines Organiss mus wird größtentheils ichen durch feine ursprüngliche Gestaltung begrundet; bas eigenthumlich Beibliche in

#### 34 Ginleitung. 1. Abfchnitt. 2. Rapitel.

ber Bilbung muß baber eine besondere Modification in den Actionen seines Lebens erzeugen. Die Grundfunctionen bes gangen Organismus in beiden Geschlechternfind Sensibilität, Irritabilität und Reproduction.

# I. Gensibilität.

# S. 26.

Das weibliche Gefchlecht ift in jeder Epoche bes Lebens burch größere Beweglichkeit ber Merven, burch größere Empfindlichkeit und Rezeptivitat mit einem geringeren Birkungevermogen feiner Grritabilitatsaufes rungen ausgezeichnet. Das Weib ift baber weit ers regbarer und ichwächlicher als ber Mann, und es wird Teichter burch Ginbrucke von außen afficirt. Dieg beweifet fcon bie Gefdichte feines Lebens von ber Geburt an bis in bie Sahre ber Dubertat. Bei ber Geburt außern gwar weibliche Fruchte weit fruber ihr Leben burch Bewegung als Rnaben, allein biefe hat weniger Energie. Durch Gulfe ber Bange ober Benbung icheine tobt geborne Rinder weiblichen Gefchlechts konnen leiche ter und ichon burch geringe Reite in bas Leben gurude gerufen werben; Mabchen werben in ber Rindheit öfter und leichter von Rrantheiten befallen, bie aber ihnen nie fo gefährlich find als Knaben; Rrantheiten ber irs ritablen Gphare find bei Rindern weiblichen Gefchlechts feltner; die Beugungsfähigfeit tritt bei bem Mabchen fruber ein als bei bem Junglinge; unterbrudter Beugungstrieb macht bas Dabden fcmacher, leibender und franter als ben Jungling. Ueberhaupt ift die Genfibis But the Detectional to so 170 water 3 mg

litat ober Empfindlichkeit ber Merven vorzuglich um bie Sabre ber Pubertat, berverleuchtend, und fomobl im aangen Rerveninftem, als befonders im Spftem ber fompathifden Nerven und ber Merven bes Rückenmarks auferordentlich erhobet, mabrend oft die Reisbarfeit und Rraftaugerung ber Musteln außerordentlich vermindert ift. Daber zeigt fich in diefen Jahren beim Madden eine bejondere Empfindlichkeit gegen alle unangenehme Eindrude, eine Reigung jum Beinen u. f. m. Mle Rrantheiten, welche baber beim weiblichen Geidlecht in Diefes Alter fallen, haben einen eigenen Chas rafter, ber fich gwar felten burch große Gefahr fur bas Leben, aber durch befondere Einwirkung der Geele auf ben Rorver, und Burudwirkung von diesem auf jenen, fowie burch Einwirkung anderer menschlicher Individuen auf ein Madchen von den Jahren der Mannbarteit, und burch die Disposition eines folden Maddens gur Mufe nahme ichablicher Eindrucke, vermog ber Borftellung in feiner Geele, recht auffallend auszeichnet. - Der Liebe Freuden erichorfen bie Krafte ber Beiber nicht fo leicht; Softerie, Mervengufalle, Convulfionen und Ohnmachten find baufiger bei Frauengimmern als bei Mannern, fie halten lange an, werben oft fürchters lich, todten aber nicht fo leicht. Bufolge bet febr beweglichen, leicht ju erregenden Empfindlichfeit - find bie Beiber mehr fur außere Begenstante empfänglich. als für die tiefen anhaltenden Beschäftigungen, Die wir Schließen, Betrachten und Nachdenfen nannen. Bei bem Manne bemerkt man bas Begentheil. dem Beibe vereinigt fich alles, Organisation, Ergie.

bung und Bewohnheiten, um ber Entwicklung feines Beiftes meniger Starte ju geben. Das eigenthumliche Denforgan, das Birn, wirft bei ben Beibern nicht mit fo viel Rraft; feine Wirtung fteht im umgetehre ten Berhaltniffe mit ber Ubnahme ber allgemeinen Erregbarteit und der Menge ihrer unaufhorlichen Ginbrude. Die Conftruction ihrer Ginne ift garter, ihr Muge verlangt nur ein fanftes Licht; ihr Dhr liebt porguglich fanfte Ginbrude; ihr Geruchsorgan ift empfindlicher als jenes bes Mannes; ihr Gefchmacksfinn, feiner und gelauterter, bulbigt mehr ber Ginfachheit, ihr Ginn bes Saftens zeichnet fich auch burch mehr Barte beit aus, und wird leichter burch barte, raube, falte obet beiffe Berührungspunkte angegriffen. Ubrigens macht fie bie Bartheit ihrer Ginnesorgane vieler lebhaften Einbrucke fahig, die im Manne fo fcmach find, baß er oft gar nicht barauf achtet.

#### II. Irritabilität.

#### §. 27.

In ben Functionen ber Irritabilität äußern fich folgende Besonderheiten: Das Madden bewegt fich leichter und schneller, allein mit weniger Energie; im ganzen ift das Weib schwächer und langer Arbeiten uns fähiger, seiner beschränkteren Brufthöhle gemäß ins spirirt es viel weniger tief, athmet daher auch weniger Luft und mit dieser weniger Orngen ein als der Mann; der Kreislauf des Bluts äußert sich bei dem weiblichen Geschlechte mit mehr Schnelligkeit, daher ift auch der

Pulsichlag im gangen schneller. Der Grund liegt theils in dem höheren Grade von Sensibilität der Gefäße, als einer Folge der feineren und häufigeren Nerven, theils darin, daß das Blut durch die kleineren Lungen in der beschränkteren Brusthohle geschwinder eilen muß; daher sind auch Krankheiten der Lungen gefährlicher ber Frauenzimmern als bei Männern. Das Beib leis det häufiger an Entzündungen des Unterleiße und der Geburtstheile, einer Folge der größeren Menge von Gefäßen, Blut und Nerven.

#### III. Reprobuction.

Edd Tritigography Mens

#### §. 28.

Unter bie firen Befonderheiten ber Reproduction gehoren folgende: In ber Digeftion und Uffimilation ber erften Bege bemerft man eine größere Erregbarteit des Darmkanals und eine großere Ungahl von Ginfau. gungsgefäßen ; baber beburfen Frauengimmer meniger Mahrung und Gattigung als Manner; fie effen weni. ger auf einmal, und werden eber gefattiget, betommen aber leichter wieder Sunger und effen daher ofters; Digeffion mird bei ihnen burd Uberlabung des Dagens leichter geftort, und chronifche Ubel ber Digeftions. organe, mobin porzuglich Disperfie und Magenframpfe gehoren, find häufiger bei bem weiblichen Gefchlechte. 3m Durchichnitte baben fie aber eine beffere Affimis lation als die Manner, Diefe beurfundet fich gwar fon in den erften Lebensjahren und bis gur Gefolechtereife burch das ichnellere Rusbilden und bas

#### 38 Einleitung. 1. Abfchnitt. 2. Rapitel.

fchnellere Reifmerben bes weiblichen Rorpers; fie zeigt fich aber beutlicher in bem zeugungsfähigen Alter als zu jeder andern Beit. Beiber reproduciren auch bas verlorne weit eber; Blutfluffe find ihnen baber weniger gefährlich als Mannern - Die Sautausbunftang ift bei bem Beibe ftarfer als bei bem Danne, und fie icheint in biefer Beziehung in genauefter Bet-Bindung mie ber Mudhauchung ber Lungen gu fteben, welche bei bem weiblichen Gefchlechte nicht fo betracht. lich ift; baraus resultirt um fo mehr bie Bichtigfeit ber Cultur bes Sautorgans. - Die Musleerung bes Urins ift bei bem Beibe nicht fo groß als bei bem Manne, eine Folge ber ftarferen Transspiration und ber größeren Unjahl von reforbirenden Gefägen in ber Urinblafe, woraus fich jum Theile auch folgende Phanomene erflaren laffen : Frauengimmer fonnen ben Urin weit langer jurudhalten als Manner; Frauens gimmer laffen einen weit bickeren, concentrirtern Urin als biefe; fie trinten weniger und tonnen langer Durft leiben; ihr Urin bat einen icharferen und burchbringen= beren Geruch und ift agender: Rrantheiten ber Urinwege und ber Barnblafe find fle feltner ausgefest, Steine in ber Urinblafe und in ben Rieren bechachtet man feltner bei ihnen als bei Dannern. - In ber Excretion bes Stuhls zeigt fich folgende Befonberheit: Bei Frauenzimmern geht, bie Schwangerschaft audges nommen, im gefunden Buftanbe bie Berrichtung bes Stuhls leichter von ftatten; fie konnen den Stuhl langer an fich halten, und haben auch nicht fo oft nothwendig ju Ctuble ju geben, und als eine Folge ber

größern Ungahl von einfaugenden Gefagen, haben fie einen mehr trodnen Stuhlgang.

# IV. Geschlechtereife.

§. 29.

Eine fehr michtige Periode fur bas Beib ift bie eintretende Geschlechtereife, fie ift vor allem burch bie vorherrichende Thatigfeit ber Reproduction ausgezeich. net; taufend neue Reite entwideln fich in biefer wiche tigen Epoche; bas Geficht bededt eine lebhaftere Farbe; die Gefichteguge werden ausbrudevoller, und lebhafter; Die Stimme melobifcher und harmonifch u. f. w. Rurg, Rorper und Geele erhalten eine fconere Form, eine hobere Tenbeng und Rraft; ein hoberer Grad von Ge fundheit entfaltet bie gange Form des Beibes; bie Organe, jur funftigen Bengung, Ernahrung und Beburt bes Products der Zeugung bestimmt: bie Brufte, bas Beden und die Geburtetheile, erhalten ihre vollen. bete Bilbung und Organifation. Die Brufe fcmellen mehr an, fe erhalten eine foone Bolbung, die Bargen erheben fich und werden empfindlicher; manchmal flieft eine ferofe Beuchtigkest aus benfelben, ber Sof ericheint deutlicher und andert feine Farbe u. f. w.

5. 30.

Die wichtigften Beranberungen außern fich im Beden und in bem Genitalfpfteme überhaupt; Bolltommenheit der Bildung erblickt fcon das Auge an den außeren Gegenden des Korpers, welche bas Becken

umgeben; ber Schoofbugel wird burch bie gunehmende Menge bee Fettes mehr erhaben und mit fraufen Saas ren befegt, welche fich bis gegen die Schaamlippen ber= ab verbreiten. Die Sinterbacken treten mehr gewolbt hervor und find berber; bie Schaamlippen werben größer und übergieben fich mit einer buntelrothen Farbe, die von nun an wie jene des Sofs um die Bargen veranderlich ift. Das Beden in ben Jahren ber Rindheit in mehrere Anochenftude burch die temporaren Anorpel. verbindungen getrennt, und überhaupt aus biegfamerer Rnochenmaffe jufammengefebt, ferhalt burchaus nebft feinen Banbern mehr Reftigfeit und Starte, und feine Rnochen werden größer und breiter; badurch andert fic auch bas Berhaltniß feines Raumes und nabert fich vollfommen berjenigen Bestimmuna, welche die nothwendigen Differengen in form und Raum von dem Beden bes Mannes erfoberten.

#### S. 31.

1... 11. 1 27 1.71

Die weschtlichste Metamorphose zeigt sich in ber Gebarmutter, als bem Mittelpunkte ber Bildung und Thätigkeit bes ganzen Sexualspftems; benn fie ift das empfangende, ben Embryo weiter fortbildende und glücklich gebarende weibliche Organ. Sie, von ber Geburt bes Mädchens an bis zur wichtigen Epoche ber Geschlechtsreise, von ihren inneren Bandungen an bis zu ihrer außeren Offnung rungelicht und durchaus zu ihrer außeren Offnung rungelicht und durchaus zu inderformig gestaltet und beinahe so hart wie ein Rnorpel, ohne sichtbare Structur; im Schnitte weiß und glatt, führte vorher ein gang pflanzenartiges Les

ben, und bekam nur foviel Blut als fie jur Erhaltung ihrer Eriften; nothwendig hatte. Borber mar fie obne eigenthumliche Function und ohne irgend eine organi. iche Gemeinschaft, weder mit ben ju ihrem Gufteme gehörigen Gebilben, noch mit bem übrigen Organis. mus, bem fie in Unfehung feiner als Burbe anbieng. Ifolirt ftand fie ba, auf ber unterften Stufe bes Lebens, und lag, gleich einem tobten und abgeschiedenen Theile, gang außer ber Ophare bes respectiven Organismus, von bem fie nur gebulbet und getragen murbe. Comit ift fie ahnlich ben Saaren, Sornern, Rageln, Rnorepeln, Anochen, Bahnen und andern gwifden Tod und Leben ichwantenden paffiven Gebilden der Organisation. Bor ber Dubertat ift bas Generationsinftem ber organifden Sphare bes refrectiven Organismus blos an. aebangt, aber berfelben nicht als organisches Element und als integrirender Theil einverleibt. Es fteht ife: lirt ba, es lebt gwar als felbftftanbiges fur fich, lebt aber nicht zugleich auch im Organismus. 3hm ift ber Charafter Totalitatinicht eingepflangt, baber es auch an ber allgemeinen Befeelung berfelben feinen Untheil bat. Beder feine Bestandtheile, Tuben, Eperftoche, Gebarmutter u. f. w. fteben unter fich, ned bas gange Spftem mit bem übrigen Organismus in Gemeinichaft.

#### 6. 32.

Bor ber Gefchlechtsreife war die tobte Contractivfraft in der Gebarmutter vorwaltend, beherrichte die ganze Maffe, und war in derfelben fo gleichmäßig vertheilt, bag niegends ein Gegenfag ober ein Zwiespalt

ber Rrafte eriftirte; ber fie gur Thatigfeit bestimmen Bonnte. In ber wichtigen Epoche ber Befchlechtereife erhalt fie mehr Große und eine birnformige Geftals tung, und ihre innere Bandungen werden nach und nach platt; bas Mustelgewebe entwidelt fich beutlicher, bie Babl ihrer Gefafe mird großer und ihre Farbe baburch geandert. Jest erft tritt fie mit ben gu bem Benerationsfusteme gehörigen Gebilben in Bechfelmirtung , jest erft wird fie ber respectiven Organisation, der fie bis dahin als fremder Baft antlebte, als lebendiger und organischer Cheil einverleibt, nimmt Ginbrude pon berfelben auf und wirft babin gurud, fo wie ihr Ginfluß auf ben gangen Organismus nicht nur, fonbern auch auf das Dentorgan und bie Beiftesfunc. tionen überhaupt größer mirb. Bon diefer Beit an wird fie auch gewöhnlich ber Git einer befonderen Ab. fonderung'- jener bes monatlichen Blutes.

p. g. Sopfengartner Bemerkungen über bie menfclichen Entwickelungen und die mit denfelsben in Berbindung ftebenden Krankheiten. Stutte garb 1792. 8.

Fr. B. Ofi'ander übernbie Entwickelungsfrantheitenein, ben Bluthenjahren bes weiblichen Gefchlechts. Göttingen. I. 286, 1817. 8. II. 26. Tubingen 1818. 8.

#### V. Menfruation.

# S. 33. 11 1/2 ...

Der Cintritt ber erften Menftruation ift gwar gewöhnlich bei bem Beibe bas Beichen ber Geschlechts=

reife; in gemäßigten Climaten gegen bas 14te bis 15te Jahr ; jedoch ericheint fie bei manchen fruber, bei man. den fpater; ich fab fie im soten Jahre, und Cobftein fcon im zweiten Jahre, regelmäßig alle vier Bochen ohne bie geringfte Storung ber Befundheit und mit merklicher Muszeichnung ber Beiftesfunctionen entftes ben; eine andere Frau, die ich als Urgt behandelte, wurde erft im aten Jahre menftruirt. Das frubere Ericeinen begunftigen ein beifferes Clima, ju fonelle Entwickelung bes weiblichen Rorpers, ausgezeichnete reproductive Conftitution, ber Genuß ju murghafter und erhitenber Speifen und Getrante, ber Digbrauch braftifder Purgirmittel, mechanifde Ericutterungen bes Unterleibs mweibliche und wohlluftige Erziehung, eine Lebensart und alle Ginfluffe überhaupt, welche bie Thatigfeit bes Gerualfoftems und ben Beugungstrieb jufrube bervorrufen. Bergogern tonnen bas Ericheis nen biefer Abfonderung faltes Clima und Ralte über. haupt; (in Cappland foll bas weibliche Gefchlecht nur im Sommer menftruiren ), erbliche Unlage, thatiges arbeitfames Leben, Rummer, Traurigfeit, Rranflid. feit von Rindheit an, vorzuglich Rrantheiten ber Reproduction i. B. Gfrepheln, Rachitis u. f. m.

#### S. 34.

Das Erfcheinen ber erften Menftruation ift eine fehr fritifche Epoche für bas weibliche Gefchlecht, und verdient alle Aufmerksamkeit bes Arztes, wenn er um biefe Zeit Krankheiten zur Behandlung erhalt. Boll-kommen Gefunde menftruiren gwar bas erftemal ohne

# 44 Ginleitung. 1. Abfchnitt. 2. Rapitel.

krankhafte Erscheinungen; gelinder oder heftiger sind diese bei benjenigen, die Opportunität zu Krankheiten haben, wirklich schon längere Zeit sich übel befinden, oder bei welchen die normale Aussonderung des monate lichen Blutes hindernisse sindet.

#### §. 35.

Die Menstruation erscheint im Zustande vollkommner Gesundheit bestimmt und unwandelbar regelmäßig alle vier Wochen; diese Periodicität steht in unserem Clima unter beschränkteren Vedingungen; die Zahl der Mensstruirten ist vorzüglich in den wärmeren Climaten in jeder Mondsveränderung ziemlich gleich; nur Beiber, welche mehr in dem ursprünglichen und einsachen Naturzusstande leben, und jene bei sogenannten wilden Völker, schaften werden meistens, unter dem Einstusse des Mondes, gegen das Neulicht menstruirt, und himmelsversänderungen, z. & Sonnensinsternisse u. a. bringen auch bei diesen vorzüglich eine Abweichung in der Regel hervor.

Walther a. a. O. S. 63o.

A. Joseph Testa über die period. Veränderungen und Erscheinungen im kranken und gesunden Zustande des menschlichen Körpers. Leipzig 1790. 8. Seite 207.

J. A. Kelz über die Gewohnheit des menschlichen Körpers. Frankfurt 1809. 8.

§. 36.

Der Gintritt der erften Menftruation hat nicht

nur ben wichtigften Ginfluß auf ben Organismus übera baupt und auf bie Gefundheit beffelben, indem mit ihrem Eintritte fo manche Rrantheiten verfdwinden , bie vorber jebem Mittel miberftanben; fonbern bas jebesmalige Ericheinen berfelben auffert auch in ber Rolge feinen fortgefetten Ginflug. Das Beib ift fenfibler und baber erregbarer, es fuhlt in einem boberen Grabe, und ber Beugungetrieb ift ftarter ; bas Beib ift mehr jur magnetifden Rrife geneigt, und bie Thatigfeit ber abforbirenben Befage, vorzug. lich im Genitalfpfteme, ift erhohet; bas Beib concipirt leichter, vorzüglich furg nach tem Mufboren ber Denfteuation, ift aber auch mehr ju Recidiven aus faum überftanbenen Rrantheiten bisponirt; eine Menterung jeigt fich in ben Bruften, in ben Befichtszugen, in ber Gefichtsfarbe, im Stimmorgane, im Dulfe, in ben Digeftionsorganen, in ber Transspiration, in ber Barnabfonderung u. f. m. , furg bie Menftruation influirt auf alle Organe und Functionen. wichtige Beranderung erleiben bei jeber Menftruation ber Unterleib, bie Bedengegend und bie Geburts: theile ; biefe find mehr angeschwollen , ihr innerer Barmegrab ift erhobt; fie außern Comergen im Rreug, Bieben und Spannen in ben Benben bis ju ben Ochenteln binab, baufige frampfhafte Ochmergen im Unterleibe, ein Gefühl von Drud, Schwere im Beden und von Ausbehnung ber Ochaamtheile; Eragheit und Ochwere in ben unteren Gliedmaßen u. f. m., bie Baginalportion ftehr tiefer im Beden, ift weicher, und ihre außere Deffnung bat eine runde Form.

Erscheinungen, jenen ber ersten Epoche ber Schwangerschaft ahnlich, und noch oft bie Borbothen jeder fünftigen Periode, nur bag sie an Intensität und Menge in bem Grade abnehmen, je ofter diese Bererichtung wiederkehrt.

## S. 37.

Die Abmefenheit ber Menftruation ift gwar in ber Regel, aber nicht immer, ein Beiden ber Unfruchte barfeit und Rrantheit. - Re fpater bie Menftruge tion eintritt. befto langer bauert bie Conceptionsfa= higfeit; bei eintretender Epoche ber Decrepiditat mirb bie Menftruation querft unregelmäßig, und bleibt als. bann gang aus, gewöhnlich fruber bei benjenigen, melde geitig menftruirt maren. Man hat übrigens Beobachtungen, bag Beiber noch im Goten 7oten und Boten Jahre regelmäßig alle vier Bochen ihre Deriobe. hatten \*). Die Epoche bes Musbleibens ift gleichfalls. eine von ben michtigften im leben bes menfchlichen Beibes, und fodert aufs neue besondere Mufmert. famfeit bes Urztes. - Das ichwangere und ftillende Beib ift in der Regel nicht menftruirt, jumeilen aber ericeint bie Deriode mehrere Monate wieber, und in feltnen Fallen regelmäßig alle vier Bochen in ber Schwangerichaft, ohne Storung ber Befunbheit überhaupt und ber Schwangerschaft insbesonbere. Bichtig ift es fur ben Arat, biefen wieder erfcheinenden periodiichen Blutfluß von jebem anbern ju unterfcheiben. -

<sup>\*)</sup> Halleri Physiologia, liber 28. §.3.

Doch feltner ift es, und boch ift mir ber gall bekannt, baß Schwangere außer ber Schwangerichaft niemals, jebergeit aber in biefer menftruirt merben; mo fonft bas Musbleiben biefer Abfonberung ein Beichen ber. Schwangerfchaft ift, wird folden Beibern grade burch. bas Erfdeinen berfelben bie erfolgte Conception fund gethan. - Sebe Menftruation bauert 3 bis 4 ober 5 Sage; die Menge bes Blutverluftes beträgt im Gan. gen brei bis feche Ungen; boch finden in beiden Rallen mande Berichiedenheiten fatt, welche fich auf Cone ftitution bes Gubjects, individuellen Grad von Befundheit, Temperament, Clima, Lebensart, Ergies bung u. f. w. grunben. - Die Menftruation fann burch die leifesten Einwirkungen in ihrer Normalitat geftort werben; baher bie Bichtigkeit fur ein Frauensimmer , in Diefer fritifchen Epoche ber Erhaltung ibrer Gefundheit mehr Mufmertfamteit ju ichenten und gemiffe biatetifche Borfdriften ju befolgen.

# §. 38.

Menftruation sind die Meinungen der Physiologen getheilt. Bei jeder Menftruation erneuern sich zwar die S. 36. angegebenen Erscheinungen, nur ift nicht zu bestimmen, welcher ihr nachster Grund sep, in welchem bestimmten activen Berhältnisse die einzelnen, das Genitalspstem constituirenden Gebilde zu einander stehen, wie sie einander entgegenwirken, welcher Tausch von Stoffen statt habe, und in welches neue Berhältnis die Gebärmutter, die Tuben und Oparien

48

gegeneinander treten. Die wichtigen Ericeinungen, welche jebem Gintritte ber Menstruation vorbergeben geigen wenigftens von einem gefteigertem Lebensvers baltniffe, von einer regen Thatigfeit ber Beichlechtes febare, von einer allgemeinen Bollblutigfeit, verftarts ter Ofcillation der Blutgefage, vermehrtem Unbrange, erhöhter Productivitat im gangen Genitalfoffeme und von Absonderung gemiffer Stoffe aus bem Blute, wie Die Berfchiebenheit ber Beftanbtheile bes jur Men= ftruation bestimmten Blutes, bie eigenthumliche Musbunftung ber meiften grauen mahrent ihrer Periode, und bas abgefonberte Blut felbft beweifen. Durch bie Absonderung bes monatlichen Blutfluffes fellt bie Datur auch bas Gleichgewicht ju ben übrigen Softemen, und vorzüglich zu bem Rervenspfteme wieder ber, welches alebann gang unterbruckt murbe. Durch bie monatliche Reinigung wird auch die Gefundheit bes befonbers im ehelofen Buftanbe lebenben und nicht fcmangern Beis bes gefichert; baber auch bas Berfdwinden mancher Frankhaften Gefühle und Ericheinungen, bas Gefühl von Wohlbefinden, von Behaglichfeit, bas blubenbe gefunde Musfeben nach ber Menftruation und gwar icon mabrent ber Blutung, bem Beichen, bag bie Ratur mit ihrer beabfichtigten Entwicklung gu Stanbe getommen ift. Um auffallenbften beobachtet man bies fes bei ichmachlichen, febr fenfiblen Perfonen und nach ber mit Befchwerden und Ochmergen erfcheinenden Denftruation. Daß übrigens bas menfchliche Beib angeblich allein biefen Blutabaang bat; bies rubrt von ben individuellen Berbaltniffen feiner Organisation, feiner

Matur ber, von ber langeren Dauer ober vielmehr bem öfterem Biederkehren feines Birkungevermogene, von ber befonderen Beschaffenheit feiner Gebarmutter, ber größeren Menge von Blut, die babin ftromt u. f. m. Allein auch bei gemiffen Thieren tritt ein Blutichleime fluß aus ber Scheibe jur Beit ber Brunft ein, und febr mahricheinlich ift es, bag jenes bei mehreren Thieren ftatt finde, als von benen es bis baber vielleicht jufallig befannt geworden ift. Gine befannte Gache ift es, bag bie Stuten und Rube mahrend ber Brunft häufiger harnen, und bei den Quadrupeden ift ber Sarn vor und in ber Brunft bicker. Die Borbothen ber Menftruation find aber auch bei bem menfchlichen Beibe in Beziehung auf die Zeugungsfahigfeit von höherem Berthe, als der Blutfluß felbft. Diefer ift nicht die Urfache, fondern nur durchaus Rolge des Processes, wedurch bas Beib zeugungefähig wird, und deffen beglettende Phanomene - die Borbothenfind. Alles beruhet auf Diefem Proceffe. Erfolgt er übrigens normal, fo wird bas Weib, fabig ju empfangen, wenn ichen die Blutung von ihrem gewöhn. lichen Verhaltniffe abweicht. Daber fonnen Beiber empfangen auch ohne wirflichen Blutabgang, fowie biefer auch burch eine ichleimichte eder ferofe mehr ober meniger gefarbte Allifigfeit, vifariirt merben fann; daber ift es erflarbar, daß junge Madden concipirten, bevor fie noch einen Blutfluß gehabt has ben, baber bas gar nicht feltene Empfangen ftillender Frauen vor der Biebertehr ihrer Menftruation. Babr, aber felten ift bie von bem Berfaffer gemachte

Beobachtung, bag Frauen niemals außer nur mahrend ber Schwangerichaft menftruiren.

A. E. de Siebold diss. in. med. obstetr. sistens diagnosin conceptionis et graviditatis sæpe dubiam. Wirceburgi 1798. 4. p. 35 - 36.

#### §. 39.

Die Menftruation ift fonach als ber Procef anaufeben, burch ben bas Beib von neuem wieber fahia wird, ju empfangen, burch ben bas erichopfte Conceptionsvermogen wieder erneuert wird, und die Blutausleerung felbft ift gleichfam blos als bie Rrife jenes Proceffes angufeben, fie ift ein Beichen, daß die Datur mit ihrem Gefchafte ju Stande gefommen ift. Die auf die gewöhnliche Urt, ju gewöhnlicher Beit, in geboriger Menge fich einftellende Blutung lagt amar burchgebends auf bie Mormalitat feines Proceffes, auf bem bie Erneuerung bes Conceptionsvermos gens beruht, ichließen; allein biefer Ochlug ift feines. wegs nothwendig und richtig. Bir foliegen nur auf feine Normalitat, auf feine Birfung, wenn namlic bas Beib wirklich concipirt hat, und auf feinen Bors gang aus gewiffen Ericheinungen. Regelmäßigfeit ber Blutausleerung ift übrigens nicht immer ein Beichen ber Fruchtbarfeit, fowie Unordnungen und Storuns gen beffelben bie Conception nicht immer verhindern. Der Blutabgang aus ben Geburtetheilen allein ents Scheidet auch nicht über die Fähigkeit jur Empfängniß fondern nur berjenige, welcher bas Refultat bes Proceffes ift, burch welchen bie Matur bas Beib concep.

tionsfahig ju machen, bezwectt. Diefer Proces beruht aber auf einer bestimmten Bechfelwirkung ber bie Gefchlechtsfphare constituirenden Partien untereinander und zu ben übrigen organischen gunctionen. Und biefe Bechfelwirtung fest fonach einen bestimm. ten Grad von Entwicklung bes Genitalinftems unb ber übrigen organischen Softeme voraus, weburch bas bestimmte, ju jener Bechfelmirtung erfoderliche, qualitative und quantitative Bitalitateverhaltniß bedingt ift. Die Entwidelung bes Genitalfpftems, wedurch dasfelbe jur Uebernehmung ber ihm gutommenden Berrichtungen tauglich wird, erfolgt aber erft im Gefolge eines gemiffen Grades von (intenfiver) Entwickelung bes übrigen Organismus. Die fefte Begruns bung jenes Proceffes, beffen Refultat die Menftrugle blutung ift, wird burchaus erft bei einer gewiffen Mus. bilbung bes übrigen Organismus, bei einer gemiffen Reife moglich, Die wie S. 32. bemerkt, nach einem bestimmten, unabanderlichen Enpus erfolgt, fowie meh. rere Sauptentwickelungen bes meiblichen Organismus.

J. Sylvii commentarius de mensibus et hominis generatione. Paris 1556. 8. — 1561.8.
Basil. 1556. 4.

Gualth. Charleton inquisitio de causis catumeniorum et uteri rheumatismo. Lond. 1685, 12. Lugd. B. 1686. 12.

Fr. Bayle de menstruis mulierum, Sympathia partium corporis humani cum utero, et usu lactis. Tolos. 1670. 4. — Brugis 1678. 12. — Hag. Com. 1678. 12.

Nath. F. Spry tractatus de fluxu menstruo etc.
Patav. 1685. 12.

Joh. Freind emmenologia. Oxon. 1703. 8.

Pet. Fressart emmenologia. Leodii 1712. 8. Alb. Haller, resp. d'Orville, disquisitio caussae menstrui fluxus. Goetting. 1748. 4.

Pet. Bercher ab uteri ejusque vasorum perpendiculari situ menstrua mulierum purgatio. Paris. 1749. 4.— in Halleri Collect. Tom. V. p. 183.

Le Cat nouveau Systeme sur la cause de l'evacuation du sexe. à Amsterda 1765. 8.

G. V. Muilman, an ex celebrata hactenus opinione de plethora fluxus menstrui caussa explicari possit? Lugd. Bat. 1772. 4.

H. Pasta sopra i menstrui delle donne. Na-

Car. Chr. Krause, resp. Jaekkel, de aetiologia fluxus menstrui. Lips. 1784. 4.

Dr. Fr. B. Ofiander über den Grund der Meneftruation in deffen Denkwürdigkeiten für die Heiletunde und Geburtshülfe II. Bb. I. St. S. 51 - 54. — Ueber die Beschleunigung — Verzögerung — Dauer — II. Bb. 2 St. S. 382 — 385 — 391.

Mägele Erfahrungen und Abhandlungen m. s. u. C. H. Ch. Niemeyer Diss. de menstruationis fine et usu. Goetting. 1796. 8.

H. L. Ellenmann Diss. de fluxu menstruo ejusque praesertim aetiologia. Lips. 1800.

P. G. A. Blumenhagen Diss. menstruatio physiologice et pathologice spectata. Goettingae 1803. 4.

Testa a. a. O.

Dr. J. F. Osian der de fluxu menstruo et uteri prolapsu. Goetting. 1808. 4.

#### §. 40.

Um höchften fteigt das normale Leben der weiblichen Geburtstheile jur Zeit der Conception, Ochwangerschaft und Geburt.

#### VI. Conception.

#### S. 41.

Der Befruchtungsact ist ein wahrhaft schopferischer, bem thierischen Magnetismus angehöriger,
und nur aus diesem erklärbarer Proces. Das Berhältniß des Mannes zu dem Beibe ist hierbei ganz jenes
des activen Rapports, und das Berhältniß des Beibes
jenes des passiven Napports. Die körperliche Bermischung ist für sich allein eitel und ohne Birkung,
wenn nicht eine gänzliche Bereinigung des Besens in
beiben zugleich Statt findet. Die Erscheinungen unter dem Beischlafe sind ganz jene der Krise: — zuerst ist hier, wie dort, die höchste Bohllust, ein
Stumpswerden aller Sinne, ein allgemeines Gefühl
von Bärme, wahre convulsivische und epileptische Bewegungen; die höchste innere Klarheit bei äußerer
Unafficirbarkeit. Die Empsindungen, welche geschwän-

# 54 Einleitung. 1. Abichnitt. 2. Rapitel.

gerte Beiber unmittelbar nach der Conception haben, find folde unmittelbare Anschauungen ber inneren Theile ihres Leibes. Auf die Begattung folgt ge-wöhnlich, so wie auf die magnetische Manipulation, Schlaf. — Der mannliche Saame wirkt nicht bloß auf das weibliche En, sondern er wirkt auf den ganzen weiblichen Körper', und bringt unmittelbar nach einer fruchtbaren Begattung, ja während derselben, Erscheinungen hervor, welche von reiner Afficirung des Nervenspstems zeugen, und jenen des Magnetiszmus gleichen.

- &. A. Nicolai, von der Erzeugung bes Rindes im Mutterleibe und der Sarmonie, welche die Mutter mahrend der Schwangerschaft mit dems felben hat. halle 1746. 8.
- A. E. Gautier d'Agoty Zoogenesie ou génération de l'homme et des animaux. à Paris 1750. 12.
- A. ab Haller Elementa physiologiae corporis humani. Laus. et Bernae 175-766. Tom. VIII.
- Nic. Venette, von der Zeugung des Menschen. Königsberg und Leipzig 1762. 8.
- 3. Fr. Blumenbach über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäft. Göttingen 1781. 8.
- E.G. A. Rofe Grundzüge der Cehre von der Cebens: fraft. Gottingen und Braunschweig 1800. 8.
- Ch. P. Schneegaß über die Erzeugung, oder Aufgahlung und Beurtheilung aller bisherigen Zeus gungetheorien, nebst einer neuen und vollständiz

gen Erklarung biefes Geschäftes ber Ratur. Jena 1802. 8.

Ocken, die Zeugung. Bamberg und Würzburg 1805. 8.

E. Walther a. a. O. S. 392.

## VII. Somangericaft.

## §. 42.

Das Resultat bes icopferifden Befruchtungsactes ift die Schwangerschaft, - ein eigenthumlicher Buftand bes lebensfähigen weiblichen Organismus, ber nicht als eine Rrantheit bes Beibes, fonbern als berjenige angefeben werben muß, welcher baffelbe feis ner erhabenften Bestimmung am nachften bringt, und ihm, fatt Rrantheit - Bervolltomnung feiner Befundheit und ein hoberes leben gufichert. gere genießen Immunitat von ber Deft und andern contagiofen Rrantheiten; Dabden, vorber ftete frants lich, und burch fein Mittel bes Urates geheilt, fett. bie Edwangerichaft in den Befit volltommner O. fundheit. - Bleichfucht und Bechfelfieber werden burch bie Schwangerschaft vollkommen geheilt; Phtis fifche, Abzehrende gedeihen munderbar aufs neue fur . einige Beit unter bem Berlaufe ber Schwangericaft. Nervenaffectionen, bofterifche Rrampfe boren mit erfolgter Conception auf, und Spfterifche befinden fic jum Erofte ihrer Gatten und Mergte oft nie beffer als in ber Schwangerschaft. Mithin ift Schwangerichaft teine Rrantheit, fondern ein dem weiblichen Orgas

nismus gesundheitsgemäßer Zustand, eine Function, welche die Ernährung und Bildung eines neuen Insbividuums jum Zwecke hat; somit ift sie junächst als ein Zweig bes Nutritionssystems anzusehen. Als solche steht sie in genauer und normaler Verbindung mit den andern übrigen Functionen in kleinern Systemen, und constituirt eigentlich dasjenige mit, was man Reproductionssystem nennt, in dem Momente, als der Befruchtungspreces vollendet ist.

# 5. 43,

Die Schwangericaft aber verläuft ber Gefundheit gemäß, wenn alle bie jur Beugung, Erhaltung und Ernahrung ber Frucht nothigen Functionen mit erfoberlicher Starte, Lebhaftigteit, Leichtigfeit und gleichmäßiger Bufammenftimmung mit ben übrigen Functionen bes gangen reproductiven Onftems nicht nur, fondern auch mit allen übrigen Functionen bes Organismus erfolgen. Co lange nun in einem Beibe als bem eigentlichen formellen Principe ber Erzeugung, ber Normalguftand bes Zeugungsipftems im gemeinfchaftlichen Bufammenwirken mit ben übrigen gunctionen bes reproductiven Onftems beftebet, fo muß bie gange Tendeng beffelben nicht nur auf ununterbrochene und gludliche Production bes neuen Menfchen bis gu dem gefetten Biele ber Schwangerfchaft gerichtet, fondern auch felbft bie Afterbilbung, 3. B. die Erzeugung einer Mole ober eines begenerirten Eies gehindert werben.

#### S. 44.

Bur Erhaltung ber Gefundheit und normalen Energie ber Ochmangerichaft - als bes Buftanbes eis nes hoheren Lebens in dem Beibe felbit und ber Erjeugung und Bilbung eines neuen Menfchen - wirb 1) vorhergegangene bewirtte Befruchtung von einem mannbaren, gefunden, energifden, und felbft nicht an Rrantheit feines eigenen Beugungefp: ftems leibenden Manne, wodurch fich theils bie gur Beugung vollendete Musbilbung feiner Beugungsorgane - bie geborige Organisation und Energie ber Soben und Caamenblaschen - theils bie nothwendige Qualitat bes Gaamens bocumentirt, um burch ben ibm einwohnenden Geift nicht nur bas gange Mervenfpftem bes Beibes ju burchbringen, fonbern auch auf bie weiblichen Genitalien einzuwirken und ben weiblichen Zeugungsfaft ju beleben; 2) normale Bilbung ber meiblichen Geburtetheile, vor allem ber Gebar. mutter, als tes die Frucht enthaltenben Organs, und bes Bedens; 3) Unwesenheit bes gezeugten und bes fruchteten Korpers in ber Gebarmutter; 4) normale und gludliche Bilbung bes producirten Korpers felbft; 5) gludliche und gunftige Lage bes Roetus und ber ibn umgebenben Bebilde, welche weder bie nothwens bigen Beranderungen in ber Schwangerschaft in ihrer Mormalitat fort und unterbricht, noch auch felbft bas urfachliche Moment einer Krantheit wird; 6) Gefundheit bes Individuums felbft, welches fcmanger murbe; 7) mannbares und noch junges Alter; 8) eine zwede mäßige und gefunde Lebensordnung, paffend fur bas

schwangere Individuum nach der Individualität feiner Natur, seines Alters, seiner Constitution, seines Standes und seiner der erfolgten Schwangerschaft vorshergegangenen Lebenbart; 9) wo möglich, Schwangerschaft in der Ehe nicht nur, sondern auch in eisner glücklichen und vergnügten Ehe.

#### 6. 45.

In Beziehung auf ben glücklicheren und gefunberen Berlauf ber Schwangerschaft barf auch nicht bie Constitution bes schwangeren Individuums, bas Temperament, bas Klima, die Jahreszeit und die Gewohnheit überschen werden.

# §. 46.

Schwangerichaft ift bemnach feine Rrantheit, fon. bern ein bem weiblichen Organismus gefundheitsges mager Buftand, in bem wir die wichtige Function gur Bilbung und Mutrition eines neuen Menfchen anerfennen muffen. Indem aber bie Schwangerichaft bem. Foetus Bilbung und leben gibt, fo entftehet in bem Beibe felbft ein hoheres Leben. Diefes hohere Leben zeigt fich vor allem in ber erhöhten Thatigkeit ber Runctionen bes reproductiven Onftems, und insbes fondere in jener ber Mutrition. Dafür fprechen vor allem der Uct ber Beugung felbft, und ber 3med ber Schwangerichaft; jener ift icon eine wichtige erregende Poteng fur die Mutritionsorgane, wogu wohl bie Belebung ber mannlichen Saamenfeuchtigkeit das meifte beitragt: Diefer ift nicht nur, eine Frucht gu beleben,

sondern auch in Verbindung mit dem weiblichen Ors ganismus so lange zu ernähren, bis er von diesem getrennt ein selbstständiges Leben führen kann. Ers höhung der Thätigkeit in den Functionen des repros ductiven Systems war vor allem nothwendig.

## \$. 47.

Die hohere Thatigfeit in ben Functionen bes reproductiven Onftems wird auch burch mehrere Thatfachen bestätigt : 1) Schwangere prapariren einen substangioferen Chylus und baraus ein Blut, bas reichhaltiger an Lymphe ift. Dies beweiset vor allem bie fogenannte crusta pleuritica, vorzüglich in ber Epoche, wenn auch bie Brufte einer Schwangern burch vermehrte Unichwellung Beranderung erleiden, und badurch jugleich bie Borbereitung einer Flugigfeit ju ertennen geben, die funftig jur beften Dahrung des Meugebornen dienen foll; 2) Lomphe ift der Beftand. theil, welcher am meiften jur Bildung, jur Erfegung und Reproduction verlorner, abgenutter oder neu gu erzeugender Gebilbe im lebensfähigen Organismus verwendet wird; baher mußte nicht nur ber Chylus einer Schwangern , fondern vor allem , ale Folge bavon, bas Blut berfelben, burch beffen lymphatifchen Beftandtheil ber gezeugte neue Menich genahrt und gebilbet wirb, einen größern Untheil erhalten; 3) bie großere Thatigfeit im reproductiven Sufteme zeigt fich fo oft an dem Abfage ber Lymphe an bem Mutterfuchen nicht nur, fondern vor allem durch den merkmurdigen Depot im Rindbetterinnenfieber; 4) bet

Duls einer gefunden Odwangern ichlagt mehr langfam als fdnell, ift voll und fraftig, aber bennoch mehr weich als hart; 5) Schwangere haben nicht nur fo oft einen enorm farten Appetit; und wir beobach. ten, baf fie aus Nahrungsmitteln, bie wenig Rutris tioneftoffe enthalten, einen febr fubftangiofen Chylus prapariren, und fehr wohl genahrte und ftarte Rinber gebaren, an welchen fogar ein hoherer Grab von Offification und Barte ber Ropfknochen mabrgenom. men wird; 6) bie geistigen Functionen bei Odman. gern geben viel langfamer vor fich, fie find weit un. fahiger ju einer Arbeit, bei welcher fie benten muffen, fie find falfchen Ideenverbindungen, Beranderungen bes Raratters, fonberbaren Vorftellungen unterworfen, und einer anhaltenden Mufmertfamfeit unfähig; 7) Schwangere find fehr trage ju forperlichen Arbeiten, machen fich ungern Bewegung, lieben bie Rube und find außerorbentlich jum Schlafe geneigt.

Jorg im Journal ber Erfindungen. 43 St. S. 28.

#### S. 48.

Als negative Beweise für die erhöhte Thatigkeit im reproductiven Spsteme können folgende gelten: 1) Der Genuß von solchen Nahrungsmitteln, welche den Sauserstoff in sehr differentem Zustande enthalten, depostenziren in der Schwangerschaft die Functionen des reproductiven Spstems des schwangern Individuums nicht nur, sondern sie sind auch der vollkommenen Ausbildung des Kindes, folglich der Nutrition des Boetus, sehr entgegen; 2) das Aderlassen mindert

bie Thatigfeit in ben Runctionen bes reproductiven Softems in ber Schwangericaft überhaupt nicht nur. fondern vor allem auch die Rutrition bes Foetus. 3) Purgirmittel, vorzuglich folde, Die viel Sauerftoff enthalten, minbern in ber Ochwangerichaft bie Thas tigfeit des reproductiven Onftems der Mutter nicht nur, fondern vorzuglich auch die Mutrition bes Roes tus ungemein; hieraus erhellet, mas von bem Gebrauche ber Purgirmittel jur Erleichterung ber funfe tigen Geburt zu halten fen, und welche Borficht ihre Unwendung erfodert; 4) Deprimirende Uffecte find ber normalen Energie in ben Runctionen bes reprobuctiven Spfteins mahrent der Schwangerichaft febr nachtheilig, Schwangere leiben felbft fets an Rrant. beiten biefer Gobare nicht nur, fondern fie gebaren auch fehr fleine und ichwächliche Rinder.

# . §. 49.

Dies Vorherrschen des reproductiven Spftems mahrend der Schwangerschaft deutet keineswegs auf eine krankhafte Disproportion zwischen den andern Spftemen, sondern es zeigt sich stets innerhalb den Granzen der Gesundheit, 1) wenn die Schwangere den zu ihrem Fortleben nöthigen individuellen Grad von Gesundheit besit; 2) wenn auch die gewöhnlichen Einstüsse auf dieselbe forteinwirken, die als Beschingungen ihrer Gesundheit ihr vordem nöthig warren, vorzüglich solche, die zunächst auf die reproductive Sphäre ihres Organismus unzertrennliche 2000 giehung haben; 3) wenn keine Störungen in den

## 62 Einleitung. 1. Abschnitt. 2. Rapitel.

Functionen des reproductiven Spftems vorher schon da gewesen sind; 4) wenn keine organische Fehler in den Organen der reproductiven Sphäre überhaupt nicht nur, sendern vor allem auch nicht in jenen der Beugung Statt sinden. Fehlen diese Bedingungen, so entsteht sehr leicht eine krankhafte Dispreportion zu den übrigen Spstemen: es bilden sich krankhafte Störungen im minderen oder höheren Grade, und der täglichen Beobachtung gemäß, werden gerade am meisten die Functionen und Organe des reproductiven Spstems ergriffen.

#### §. 5o.

So fehr es übrigens durch Gründe erwielen ift, daß das ganze reproductive Spftem einer Schwangern als verherrschend ausgezeichnet ift: so darf nicht übers sehen werden, daß die Thätigkeit der Productivität in dem Genitalspsteme, und vorzüglich in der Gestärmutter, am meisten wieder selbst unter den übrisgen Organen der reproductiven Sphäre hervorleuchte; wovon der Grund darin liegt, daß das Product der Beugung — der Foetus — auf die Gebärmutter zunächst als Reitz einwirket, und einen größeren Zusfuß der Safie verursacht.

#### iste - in histor S. 51. He that the

Das höhere Leben ber Productivität (f. 50.) im Genitalspfteme, und zunächst in ber Gebarmutter, bat niemals einen nachtheiligen Ginfluß auf die übrigen Functionen ber reproductiven sowohl als ber irriz

tablen und fenfiblen Gphace, fobalb nur ber Orga. nismus ber Schwangern innerhalb ber Grangen einer pollfommnen Gefundheit fich befindet. Reblt biefe, und ift felbft ichon eine verminderte Thatigfeit ober Rrantheitsanlage in ben übrigen Epftemen, fo, baß fie ber erhobten Productivitat im Genitalinfteme die gehörige Reaction nicht leiften konnen, fo muß fich mit ber gunehmenben Thatigkeit ber Productivitat im Benitalfosteme jene in ben übrigen Softemen vermin: bern; und megen ber genaueften Berbindung ber Befolechtsorgane mit bem reproductiven Spfteme werden fich als Folgen bavon in biefem immer querft gewiffe phniclogische und pathologische Beranderungen mahr: nehmen laffen, die junachft in der erhöheten Reis: barteit des Mervenspfrems ihren Grund haben, welche bei ohnedies ichmachlichen und fehr fenfiblen Indivis buen um fo hober fteigen muffen, weil der Gebar. mutter und dem Genitalinfteme überhaupt eine Menge von organifirbaren Gaften jugeführt mird, welche bie nothwendigen Stoffe gur Bildung und Mutrition bes Roetus enthalten. Und felbit diefe Leitung der Gafte nach bem Benitalfnftem hat fur einen gefunden, ftar= fen weiblichen Organismus, der ichen wegen der er: höhten Thatigfeit des reproductiven Spftems in ber Schwangerichaft überhaupt, bei fraftiger Dahrung und thätiger Lebensart fich hinlanglich reproduciren fann, feine Folge: allein ift eine Schwangere von ichmachlicher Conftitution, befigt biefelbe ohnebies icon einen höhern Grad von Reigbarfeit bes Merveniv= ftems, war fie vor der Odwangerichaft ju Rranthei.

## 64 Ginleitung. I. Abichnitt. 2. Rapitel.

ten ber reproductiven Sphare geneigt, und wirten in diese bedeutende bepotenzirende Ginfluffe ein, fo wird die Entziehung der Stoffe, welche der Gebars mutter und dem Foetus zugeführt werden, ein reeller Berluft fur den Organismus der Mutter, da wegen größerer Unthätigkeit in den Functionen der Uffimt. lation und Digestion das Berlorne nicht so leicht ers sest werden kann.

#### S. 52.

Unenblich wichtig find bie Beranberungen, welche bie Bebarmutter an und fur fich allein in ber Ochmangerichaft erleibet. Ift gleich die Gebarmutter von ber Befchlechtereife an, lebenbiger als vor berfelben, fo ift boch jene wieder im ungeschwängerten Buftanbe; verglichen mit bem gefdmangerten, gleichfam als ein todtes Gebilde angufeben. In ber Schmangericaft erhalt fie einen hoheren Grad von Bitalität; und fo wie vor berfelben die Contractivfraft vormaltete, fo erhalt bei ber geichmangerten Gebarmutter por allem bie Erpansivfraft bas Uebergewicht, querft im Grunde, als bem gemeinschaftlichen Centrum aller Thatigfeit, und von ba weiter burch bie gange Gubftang ihres Rorpers, und julest ihres Salfes. Diefe Muebeh. nung ber Bebarmutter ift nicht bie Folge vom Bachs. thum bes Roetus, von Bermehrung bes Rruchtmafe fers, ober von vermehrtem Bufluffe bes Blutes; es ift fein mechanischer, fonbern ein organischer Procef, ber junachft in ber mahrend ber Schwangerichaft vermehrten Ditalitat biefes Organs und ber baburch

erhöhten Productivität feinen Grund hat. Deswegen wird auch die Gebarmutter feineswegs im Berhälteniffe zu ihrer größeren Ausbehnung dunner, sondern sie wird dicker, mehr aufgelockert, und nimmt an Masse mehr zu; kurz, sie wird ihrer Quantität und Qualität nach so verändert, daß sie ohne allen Nachteil mit jedem Monate eine größere Expansion verstragen kann, zu welcher Höhe diese auch gestiegen sepn mag.

# §. 53.

Die Musbehnung ber Gebarmutter in ber Ochmane gerichaft ift auch mit einer Beranderung ihrer Lage und ihrer raumlichen Begiebung auf die fie umgeben. ben Theile verbunden, wohin vorzuglich der Dagen, bie bunnen und diden Gebarme, ber Daftbarm, bie Urinblafe und bie Leber, bann bie großen Gefage und Merven gehoren. In ben erften zwei Monaten nimmt bie Gebarmutter nur langfam an Große ju, und fie fintt etwas tiefer in bie Bedenboble binunter. Diefe Gentung erfolat noch und nach und ohne Unbehagen, bei allaemeiner Starfe und Gefundheit bes fcmangern Individuums fomobl, als bei ber Ubmefenheit von gewiffen Ginffuffen, die junachft bas Benitalfps ftem afficiren. Wo jene fehlt und biefe find, ba wird man auch nur allein gewiffe Folgen Diefer wich. tigen Erfcheinung mabrnehmen; und fo lagt fiche erflaren , warum bei febr fcwachlichen und reigbaren Individuen in bem zweiten Monate manche pathologifche Beranderungen, Uebelfenn, ein Gefühl von

Druck-und Spannung in ber Magengegend , Erbreden und Reigung jum Abortus, bei anbern bie ein ju meites Beden, ober ein burch weißen Flug, burch profuse Menstruation, Erceffe im Beifchlafe unb Onanie fehr gefdmachte Geburtstheile haben, Borfall und Burudbengung ber Gebarmutter, Storungen in ber Ercretion bes Stuhls und Urins, Berftopfung, Ifchurie, Strangurie u. b. gl. fich außern, welche awar um fo leichter entfteben, wenn jugleich mechanifche Urfachen, g. B. Drud von außen, auf ben Unterleib einwirket. Doch barf nicht überfeben werben, baf fie febr oft auch die Folge ber ju heftigen Unfpannung von ben Bandartigen Berbindungen fenn fonnen , welche zwischen ber Bebarmutter, Urinblafe und bem Maftbarme gefett finb, und auch mit ihren Mervenaften correspondiren.

## §. 54.

Mit bem britten Monate erhebt sich bie Gebar, mutter nach und nach — ungeachtet ber fcnellen Bunahme an Umfang und Schwere — aus dem kleinen Becken, in bem sie vorher größtentheils fixirt war, weil eine langere Unwesenheit in diesem nicht nur schwerzhaft für die Schwangere, sondern auch für die Frucht gefährlich werden könnte. Nach und nach erreicht die Gebarmutter im neunten Mondsmonate die Herzgrube, und ruhet nun größtentheils im großen Becken, um ohne Gefahr die mit jedem Monate zus nehmende Ausbehnung zu erleiden.

Jang. A.T .: 19 19 11 55. 55. 241 1915 . 101

Es icheint übrigens febr fonderbar, bag ein Organ, welches im zweiten Monate, fich, tiefer in bas Eleine Beden berabfentte, in ber Folge fatt noch tiefer bere abzutreten, eine folde Sobe erreichen foll bages an Umfang und Schwere immer junimmt. Allein bas Sonderbare biefes mertwürdigen Phanomend, laft fich aus ben zwei verfchiedenen Rraften ertlaren , welche Die Boble ber Gebarmutter allmählig erweitern. Die ausbehnenbe Rraft, bie pom Unfange an und immer fortmirkt, giebt bas Fruchtwaffer, welches, vermoge feis ner Bestandtheile und vermoge feiner Barme fich immer ju erpandiren pflegt; die gravitirende Rraft giebt ber Foetus, bie nicht eber, wenigftens merflich nicht eber, wirkt, als bis die Gubftang deffelben, befanters bie Rnochen, ju einem gemiffen Grabe von Reftigfeit gediehen find. Diefe beiden Rrafte wirken auf bie Bebarmutter gleichmäßig, aber in verschiedener Dichtung. Das Fruchtwaffer behnt fie aus, fcwellt ihren Grund hinauf: Die Frucht fullt unterhalb die Boble, und brudt mit ihrer Odwere auf bas untere Geg= ment mit dem Salfe, welche beide ber ausdehnenden Rraft, als fie allein wirkte, zwar zu wiberfteben vermochten, ber gravitivenben aber, nach bem Maage ibrer Intenfitat , allmablig weichen muffen. Fretus mag übrigens, gleich vom Unfange mit bem Ropfe grade nach unten getehrt fenn, ober fich erft nach und nach mit biefem, vermoge feiner eigenen Schwere, herabfenten, fo bleibt boch immer gewiß, daß er als phyfifcher, in einer Blufigfeit fdwimmens

ber Rorver, befto machtiger gegen feinen Schwerpuntt arapitiren muß, je mehr er an Daffe gue, und jemehr bie Blugigfeit, bie ihn tragt, an Inhalt abnimmt. Der immer großer und ichwerer werbenbe Ropf des Rindes brudt alfo fentrecht auf bas untere Segment, swangt fich, fo tief er fann, in ihre noch menig erweiterte Soble, und brangt bas Baffer immer mehr jurud, bas, wie icon oben erinnert morben, in bem Maage abnimmt, als die Frucht gunimmt. Benn nun fede Alufigfeit ihre Gewalt ba am heftigften ausubt, mo fie ben fleinften Biberftanb findet: fo wird auch bas Rruchtmaffer feine ausbeb. nenbe Rraft ba am wirffamiten aufern, mo ber Duit. terforper am weichften und nachaiebigften ift. Db nämlich ichon bie Gebarmutter burchaus nachatebia fenn mußte, und ju bem Enbe überall mit gahlreichen Befägen verfeben ift, um burch Erweiterung ibrer Durchmeffer, ober burd Musftreckung ihrer Krummungen, die Gubftang bes Organes, unbeschabet ber no. thigen Dice, ausbehnen ju laffen; fo find boch ba, wo fic ber Mutterfuchen anheftet, Die Gefaffe viel groffer, Die Membranen viel weicher als in anbern Begenben. Es wird alfo, wie bie Frucht auf bie innere Substang bes unteren Genments und bes Salfes bruckt, und ihre Boble erweitert, bas Baffer nothwendiger Beife hinauftreten, ben Grund ber Mutter in die Bobe treiben, und fo bas gange Organ in bie Lange ausbebnen.

Abraham Vater, Diss. qua uterus gravidus

physiologice et pathologice consideratur. Viteb. 1722.

- Th. Ad. Boehmer, situs uteri gravidi. Hallae 1741. Calza a.a. O.
- J. G. Fr. Kuehn, praesid. Boehmer, de causis uterum impraegnatum distendentibus. Viteb. 1768.

#### §. 56.

Diefes Emporfteigen und die baraus entftehende Menderung in der Lage ber Gebarmutter erfolgt gemohnlich bei gefunden und regelmäßig gebildeten Inbividuen, fo wie bei verhaltnigmäßiger Broge ber Bebarmutter, auch gang allmählig, ohne frankliche Uffection und nachtheilige Birfung auf die angrangenden Organe, wenn diefe auch gleich bislocirt werden und mehr oder weniger Druck erleiben; boch fehlen biefe Bedingungen, fo muß die junehmende Musdehnung laftig und mit manden Folgen verfnupft fenn. manden ichmachlichen und fehr fenfiblen Individuen mag wohl die Dislocation ber bunnen fowohl als ber größern Gebarme, wodurch diefe bald mehr in die Sohe und jurud, bald mohr in die Geite gefchoben werben, manche Storungen in ben Berbauungsfunce tionen gur Folge haben; ahnliche Birtungen nicht nur, fondern auch fehr oft laftige Empfindungen, frampfhafte Uffectionen, folifartige Schmerzen mag mohl auch bei benfelben Individuen ber Druck der ichmangern Gebarmutter veranlaffen, die febr oft nicht fruber als erft nach ber Entbindung vollfommen befeitigt werden.

# 70 Ginleitung. 1. Abichnitt. 2. Rapitel.

Bei folden Schwangern, Die eine fleine Statur, auf. fallende Mifigestaltung ihres Korpers, ober eine platte Bruft haben, oder die fonft ju Rrantheiten ber Bruftorgane geneigt find, bei folden, beren Bebarmutter in ber Schwangerichaft einen ungewöhnlichen Grad von Musbehnung erreicht, burfen wir die Storungen nicht überfeben, welche in ben Functionen ber Lungen fomohl als des Zwerchfells entftehen. Die immer an Mustehnung gunehmende Bebarmutter nabert fich, megen bes ju fleinen Berhaltniffes ber Bauchhohle ju ihrer Große, früher ber außerften Grange, als es fonft bei normafer Bildung bes weiblichen Korpers ober verhaltnigmäßiger 2lusbehnung gefcheben murbe; alfo muß empfindlicher Druck auf bas Zwerchfell und Berenges rung ber Brufthohle entfteben, wenn fich ber Gebarmuttergrund gleichsam nach und nach besjenigen Raumes bemachtiget, ber fur bie Musbehnung ber Refpiras tionsorgane angewiesen ift. Go wie nun biefer Druck bas freie athmen bemmt, und ben fonft mit Leichtigfeit vorgehenden Rreidlauf bes Blutes burch die Luns gen und bas Berg fort und erfdwert: fo erregt er auch einen Buften, ber mit einer Urt von Rigel und einem Gefühle von Engbruftigfeit verbunden ift, und auch feinem Urgenenmittel weicht, gar oft aber im gehnten Monate burch die erfolgte Gentung ber Gebarmutter eine mefentliche Erleichterung ju erwarten bat. Schwierigfeit bes Uthmens muß aber nothwendig in einem hoberen Grade erfolgen, wenn die Comangere eine fehr fleine Statur, platte Bruft ober einen febr Diden Sals hat; ber angftliche Buftand, in ben folche

Individuen baburch gefett werden können, vorzüglich bes Nachts, wenn fie nicht mit dem Ropfe und dem oberen Theile des Körpers höher als mit dem unteren Theile liegen, ift in der That höchft traurig und verbient alle Aufmerksamkeit des Arztes.

# §. 57.

Der Grund ber Gebarmutter wird im neunten Mondemonate ber Schwangericaft, ba meiftene ber Mutterkuchen eine oder die andere Geite ber genannten Gegend einnimmt, fehr haufig nach ber Geite bingeneigt; eine Erscheinung, Die gewöhnlich ohne Rache theil erfolgt. Bei febr reigbaren Individuen aber, bei welchen auch ein hoberer Grad von Reitbarfeit bes Magens Statt findet, und wenn fich ber Grund in einem hoberen Grabe nach ber linken Geite neigt, (fen bies eine Rolge von einem ichiefgestalteten Beden ober von ju großer Caritat ber Gebarmutterbander und ber allgemeinen Bebeckungen, Musteln und bes Bauchfelles,) und wenn bie Reigung ber Gebarmutter nach ber Geite zugleich burch außere Ginwirfungen vermehrt mird, bann außert fich ber Druck zu heftig, und fo lant fich die Entstehung mancher franklichen Uffectionen, bes Erbrechens, Blutbrechens, Mafenblutens u. f. w. erflaren.

## S. 58.

So fehr übrigens bas Emporsteigen ber Gebarmutter zu manchen Störungen Unlag geben fann, fo ift boch nicht zu laugnen, bag auch andere, welche burch 72

gefühlt wirb.

bie im zweiten Monate erfolgende Senkung ber Gebarmutter entstehen, sich auch wieder nach und nach verlieren, sobald dieselbe aus dem Beden sich emporhebt.
Eben so konnen wir schließen, daß alle Affectionen in
ben oberen Organen des Körpers, die sich in der früs
heren Zeit der Schwangerschaft einfinden, und wahrscheinlich von ihrer nahen Berbindung mit der Gebärmutter herrühren, bei ihrer Annäherung sich vermehren muffen. Man sollte daher besonders vermuthen, daß jett der Magen sowohl als die übrigen
Digestionsorgane öfters in ihren Functionen gestört
werden muffen; allein der Erfolg lehrt sehr oft das

# §. 59.

Gegentheil: fie erhalten neue Shatigkeit, und bie Reigung jum Krankwerben ober jum Erbrechen verschwindet, und ber Appetit nimmt zu, so wie fich bie Gebarmutter vollig aus dem kleinen Beden emporgesboben hat, und bie Bewegung bes Kindes lebhafter

Mit bem neunten Monate ber Schwangerschaft hat nun bie Gebarmutter bie außerste Granze für ihre Ausbehnung erreicht, wenn nicht durch normwidrige Beite bes kleinen Bedens bie Ausbehnung bis bahin gehindert wird; in dem zehnten Mondsmonate erhält dieselbe nach und nach benjenigen Stand wieser, ben sie vorher im achten Monate eingenommen hatte. Diese Senkung erfolgt, unter ben Bedingungen einer normalen und gludlichen Schwangerschaft, mit Leichtigkeit, ohne Unbehagen und kränkliche Affec-

tionen; allein sie kann auch das ursächliche Moment mancher franklicher Erscheinungen und Störungen in mehreren Functionen werden. So sehen wir nicht selten lästiges Gefühl von Spannung und Schmerzen in der Magengegend, Erbrechen, Störungen in der Ercretion des Urins und Stuhls, Ischurie, Strangurie, Urinverhaltung, Verstopfung des Stuhls, Geschwulst der Schaamlefzen u. s. w. entstehen. Um leichtesten sind diese Störungen möglich, wenn eine Schwangere ohnedieß schon sehr reighar, und ein zu hoher Brad der Neigung des Beckens oder eine zu beträchtliche Relaxation der Bauchbedeckungen damit verbunden ist, oder durch Insertion des Mutterkuchens an der vordern Band des Gebärmutterkörpers ein höherer Grad der Senkung begünstigt wird.

C. N. Jenty, demonstratio uteri praegnantis mulieris cum foetu etc. ober Abbildung ber Gebarmutter aus einer schwangern Frau u. f. w. aus dem Engl. von Chr. Schmiedel. Murn-berg 1761. fol.

Anatomical Table with explanations and an adbridgement of the practice Midwifery etc. by William Smellie. Edinburg 1787. fol.

Guil. Hunter Anatomia uteri humani gravidi, tabulis illustrata, Lond. 1774. gr. fol. in 34 Kpf. (Mehrere Nachbilbungen bavon in Lobers anatomischen Tafeln.)

An anatomical description of the human gravid uterus by the late W. Hunter. London 1794.

# 74 Einleitung. 1. Abschnitt. 2. Rapitel.

W. Hunters anatomische Beschreibung des schwangern Uterus. Uebers u. mit Anmerk. von L. F. Froriep. Weimar 1802.

Osianders Denkwürdigkeiten II. Bd. a.a. O.
El. von Siebold Lehrbuch der theoretischpractischen Entbindungskunde. Erster Band.
theoret. Entb. 3te verbess. Aufl. Nürnberg
1812. 8. 6. 215 - 6. 241.

Joerg über das Gebärorgan. a.a. O,

#### S. 60.

Die Beranberungen, welche ber fenfible Untheil ber Gefdlechtsorgane burch bie Odwangerichaft erleibet, burfen nicht minber überfeben werben. Die Derven, welche vor bem Befruchtungsacte febr comprimirt unb beinahe in einem Buftanbe ber Betaubung lagen, ermachen in ber Schwangerichaft zu einem boberen Grabe von Receptivitat mit ber in jeder Boche gunehmenben Musbehnung und Erweiterung bes Organs. Gefellt fich nun diefe vermehrte Receptivitat ber Gebarmutter ju einer fehr fenfiblen Conftitution bes ichwangern Individuums, fo mogen baburch manche frankliche Erfdeinungen junachft in folden Organen erzeugt merben, welche burch gewiffe Nervengeflechte ohnebieß icon mit dem Genitalfpftem in einen größern Confens gefest find. Bie ließe es fich fonft erklaren, bag jene burch bas Einwirken von Argeneymitteln auf bas Benitalfpftem verschwinden tonnten ? Die Befege bes Confenfus laffen fich baber nicht laugnen, wiewohl nicht alle frankliche Ericheinungen in ber Schwangerichaft daraus erklärt werden konnen, und auch nicht alle Organe diesem Gesehe gleich untergeordnet find. Aus der merkwürdigen Verbindung, welche zwischen der Gebarmutter und den Brüsten unterhalten wird, lassen sich bei Schwangern, vorzüglich von sehr sensibler Constitution, die stechenden Schmerzen nur allein erklären. Aber kein Organ giebt uns so oft den auffallenden Bezleg, in welche genaue Verbindung es durch die Nervengeslechte mit der Gebärmutter gesetzt ift, als der Magen; und es muß um so weniger auffallen, daß berselbe durch die Veränderungen, welche die Gebärmutter durch die Conception erleidet, bei sehr sensiblen Individuen auch bald im Unfange der Schwangerschaft durch Vrechen, Magenkrampf und ähnliche Übel afficiert wird, welche einen rein nervösen Grund haben.

# S. 61.

Nebst ber Gebärmutter erleiden auch die Muttersscheide und die außern Geburtstheile mehrere Berändes rungen: sie schwellen mehr an, die Mutterscheide wird mehr erweitert und verfürzt, und ein höherer Grad ihrer Vitalität von verstärkter Turgescenz, vermehrtem Andrange und erhöhter Productivität, zeigt sich bessonders am Ende der Schwangerschaft in der vermehrten Absonderung des Schleimes. Die wichtigsten Verandnerungen erfahren die Brüste; sie treten mit der Gebärmutter in eine engere Beziehung. Viele Schwanzere fühlen in den ersten Monaten ein Spannen ober Stechen; und es erscheinen in dieser Epoche manche Veränderungen in ihnen, welche von der unläugbaren

76

Sympathie zeugen, welche zwischen bem Generations, spiteme und ben Bruften Statt findet. In den Bruften ift auch in der That schon während der Schwangerschaft die Vitalität gesteigert, wenn gleich noch nicht über jene in der Gebärmutter verherrschend: sie werden voller, elastischer, gewölbter, die Farbe des hofes und der Warzen andert sich, und es fließt, besonders am Ende der Schwangerschaft, nicht selten eine wässerige oder milchähnliche Feuchtigkeit aus ihnen; — Veranderungen, in welchen wir die Vorbereitung zu einem höheren Leben und zu einer wichtigen Bestimmung erkennen muffen.

- J. G. Guenz de mammarum fabrica et lactis secretione. Lips. 1734.
- J. An emaet de mirabili, quae mammas interet uterum intercedit, sympathia. Lugd. Bat. 1784.
- J. Rud. Boehmer de consensu uteri cum mammis, causa lactis dubia. Lips. 1750. 4.

#### §. 62.

Nach vollendeter Zeugung und Conception hat ber Foetus ein eigenes Leben für sich, und es kann nicht angenommen werden, daß irgend eine weitere Bildung an demfelben durch einen Ansah mittelst eines Niederschlages aus einem von der Gebärmutter abgesonderten Safte geschehe: seine ganze Bildung ift nun eine forts währende Entwicklung aus sich selbst; es werden ihm nur ernährende Stoffe dargeboten, welche er bei der ihm einwohnenden höchst thätigen Afsimilationskraft

in feine Sphare zieht, und fich darin, als in feiner Basis, hervorbringt. Da die Zeugung selbst ein plasstifcher Proces ist, so ist auch die bildende, assimilierende Kraft die erste Lebensaußerung des Foetus.

#### §. 63.

Die Urt, wie bie Mutter ben Foetus ernahrt, und biefem jur Bafis feiner Bilbung und Gestaltung mirb. ift bei ben Saugthieren, welche allein im eigentlichen Sinne bes Borte lebendig gebabrend find, eine eigen. thumliche. Bei allen andern Thieren ift der Roetus in einem En eingeschloffen, welches mit einer mehr ober meniger harten Schaale umgeben, außer bem Reime felbit auch noch bas Material feiner Guftentation entbalt. Er ift hierdurch felbit bei ben lebenbige Gper ges barenben Thieren, bei welchen bas befruchtete En im Rorper ber Mutter guruckbleibt, und bort bis jur Beit bes Musichliegens bebrutet wird, mehr von ber Bir-Eunassphäre ber Mutter ifolirt, und nur ben impondes rablen Agentien jugangig, welche jur Beit bes Bebrutens amifchen Mutter und Embryo circuliren. Bei bem Menfchen und ben Gaugthieren aber ift bie Gemeinichaft swifden Mutter und Foetus inniger; und bie erfte bereitet mahrend ber Odwangericaft fortwahrend bas Material jur Ernahrung bes Foetus. Die Cotole. bonen gwifden ben Sauten bes Enes ber vierfußigen Thiere, in welchen fich die Blutgefage bes Mabelftrangs verbreiten, bringen eine neue Ifolation bes Embro berpor, bis bei bem Menichen und ben bierin menidenabnlichen Thieren bie Cotpledonen verfcwinden,

78

und die Sante bes Epes ihre Gefage, und mit ihnen ihre Belebung von der Gebarmutter erhalten; wegs wegen fie auch entleert (3.23. wenn der Foetus durch ben Abortus verloren gieng,) zuweilen noch fortwachten und absondern.

- des ungebornen Kindes etc. mit Anmerkungen von Sömmerring. 2 Bd. Frankfurt u.
  Leipzig 1792 1793. 8.
- G. Ph. Michaelis, Diss. sistens observationes circa placentae ac funiculi umbilicalis vasa absorbentia. Götting. 1794. 4
- B. N. Schreger, de functione placentae utérinae. Erlangen 1799. dans 10 d fe 10 de la constant
- Autenrieth; Supplementa ad historiam em-
- The Kestner, Disse de nexu matris cum embryone. Göttingae 1802. 4.
- J. Fr. Lobstein, essai sur la nutrition du foetus. Strasbourg an X. 1802. 4. ins Deutsche übersezt u. d. E. Ueber die Ernährung des Foetus von Th. Fr. Kestner, mit einem Kupf. Halle 1804. 8.
  - der ursprüngl. Naturkräfte in der Gebärmutter u. s. f. im Archive für Physiologie. VII.

Bd. 03so Heff. Halles 2807. 2010

Dr. Panber's Bentrage gut Entwicklungsge-

fchichte bes Buhndens im Eper Burgburg 1817. in Fol. mit 16 Rupfertafeln.

#### S. 64.

Das fenfible Onftem ruhet in bem Foetus mabrent ber Odmangericaft im tiefen Schlafe, ohne Ginbrude von außen ju empfangen, bis berfelbe geboren ift. Das irritable Leben und ber burch biefes bestimmte Gegenfat ermacht in ibm, fobald er rothes Blut und ein fich gefoloffenhabendes Gefäßinftem hat; die Außerung von Mustelthatigfeit vollbringt der Foetus burch Bewegungen . welche von ber Schwangern gemobnlich mit ber Salfte ihrer bestimmten Dauer mahrgenommen werben. Die Möglichkeit bes Gefühls in einem empfindlicheren Grade wird aber vor allem burch ben Moment bestimmt, mann ber Foetus in einen ;manglofen Buftanb tritt; benn es nimmt auch bier ichen an Starte und Groge gu, und vor allem ift bie Dusteltbatigfeit ber Ertremitaten, wegen ihrer icon ziemlich fortgerudten Bildung, in einem boben Grabe vermehrt ... Manche Schwangere fühlen übrigens bie Bewegung bes Foetus febr fanft und bestimmt, manche febr undeutlich ; ans beren - fie find meiftens fenfibler Conftitution verurfacht, fie jebergeit eine ichmerghafte Empfindung. Schwangere, Die fich einer binlanglichen Starte und Gefundheit ihres Organismus erfreuen tonnen, fublen bie Bewegung beutlich, ohne Unbehagen und ohne ichmerghafte Affection: buntel und ichmach hingegen ift das Gefühl bei folden , die eine frankliche Conftitus tion haben, Rrantheiten fur; vorber überftanden,

und an biesen gegenwärtig noch leiben . Dieser Umftand macht sie sehr oft traurig, niedergeschlagen, und zuweilen muthlos, daß sie erst frant werden, und manche Störungen in der Function ihrer Schwangerschaft erleiden.

J. D. Herhold, physiologische Untersuchungen über das Leben, besonders des menschlichen Foetus etc. Kopenhagen 1803.

Walther, a. a. O.

#### §. 65.

Alle bie Ginfluffe aber, welche eine bebeutenbe Beranderung in bem Mutritionsfpfteme ber Mutter erzeugen, g. B. Blutfluffe, anhaltende Durchfälle, Rieber, Mangel an gehöriger Berbauung, Uffecte, ichlaflofe Rachte u. f. w. fonnen auch ben Foetus fo fcmachen, bag feine Rraft fich ju bewegen entweder geschwächt ober gang geraubt wird, die fich aber bei volliger Genefung ber Mutter wieber wie vorher einftellen fann. Indef fcheint auch felbft bei volltommner Gefundheit bennoch bas Rind ju folafen, und funbigt alsbann erft febr fpat fein Dafenn burd Bewegung an. Dan findet dief vorzuglich bei fehr ftarten und gut. genährten weiblichen Individuen mit gang ausgezeichs neter reproductiver Conftitution, bei welchen die Gebarmutter von einem allzugroßen Bufluffe von Blut gleichsam überladen wird Sowie febr haufig icon Schwangere von ber ermahnten Constitution hochft unthatig find, fo fcheint fich auch ein ahnlicher Buftanb bem Roetus mitgetheilt ju haben, ber, vermoge eines . größeren Vorraths von übrigen Nahrungsfäften, welche bem ftrogenden Muttertuchen dargeboten werden, in einen hohen Grad von Unthätigkeit seines Muskelspestems bis in ben letten Monat der Schwangerschaft versetzt ift. Selbst nur langsam äußert sich seine Beswegung nach der Geburt, und es währt ungewöhnlich lange, bis der neue Circulations, und Respirations, proces eingeleitet ist, wodurch er in ein neues Leben—in das sensible Leben — geführt wird, und auch die Fähigkeit erhält, sich selbst zu reproduciren.

#### VIII. Geburt.

To detail

Tade Herala

Control Milesian

§. 66.

Sobald ber Foetus ju einem Grabe von Gelbit. ftandigfeit und Individualität gelanget, daß er unabhangig und getrennt von der Mutter ju leben vermag, bann erfolgt feine Geburt, die fich bei bem menfche lichen Beibe in ber Regel mit bem Enbe ber vierzigften Boche ereignet. Diefer Termin ift burch ben Entwickelungsprocef felbft voraus bestimmt, und die Beburt der Frucht eben fo nothwendig, als jede andere ihrer Metamorphofen, &. B. die Bildung des Ohres, des Munbes, ber Bufgeben, ber Offnung ber Pupille, ber moglichen Außerung ber Mustelthätigfeit u. f. w. an eine fefte Beit gebunden. Gerade vierzig Bochen vollenden gewöhnlich die Bilbungsperiode bes menfchlichen Foetus, mahrend welcher er, in der Sohle der Gebarmutter eingefchloffen, einen Theil bes menfchlichen Lebens, fein Foetus : Alter, gubringt, und welche Ginheit des Lebens

ber Bebarmutter und bes Enes, bes Embryo und feis ner Umgebungen bezeichnet. In diefer gangen Epoche und bis jum letten Moment ber Schwangerfchaft find nicht allein bie Entwickelungsorgane ber Frucht - bie Enhaute, ber Muttertuchen und bie Rabelichnur mit bem Foetus Gin Individuum, und nothwendige Organe berfelben, ohne welche ihre eigenthumliche und abweichende Oconomie nicht bestehen fann; fondern auch bes Enes Leben ift mit bem Leben ber Gebarmutter fo innig verschmolzen, bag alle Entwickelungsorgane, Frucht und Gebarmutter, Gins find, und nur Gin Leben leben. Muein endlich lofen fich alle bie organifchen Bermählungen burd, ben Sob einzelner Theile wieder auf. Die Frucht wird reif, ihre Entwickelungsorgane fterben und fallen ab, trennen fich, in bem Maafe als bies geschieht, von ber Bebarmutter, und bas bis jest ibentifche leben bes Epes und ber Bebarmutter gerfällt wieber in zwei verschiebene Individualis taten. Der Moment, wo bies geschieht, ift berjenige, welcher beibe Epochen icheibet, bie Schwangerichaft befolieft und die Geburtszeit hervorruft. En und Bebarmutter treten burch diefe Trennung in ein anberes, ftatt bes vitalen in ein mechanisches Berbaltnig, wie es amifden Rorpern, als folden, Statt finbet. in ber Bebarmutter erzeugte Erregbarfeit, bie nun nicht mehr zugleich auf bie Frucht geben fann, bauft fich in ihr an, bis ju einem fo hohen Grabe, bag jeber mechanische ober chemische Reit bie Contractionsfraft ber Gebarmutter ju erregen im Stanbe ift. Das En, welches ber Bebarmutter fremb geworben ift, vertritt

bie Stelle des Reiges, der ihre exaltirte Erregbarteit ju feiner Austreibung in Thatigfeit fest.

## S. 67.

Die jur Austreibung bes Products der Zeugung in Thätigkeit gesehte eraltirte Erregbarkeit äußert sich in den Contractionen der Gebärmutter, die unter dem Namen Beh en bekannt sind; sie haben das Eigenthümliche, daß sich bei ihnen der Grund der Gebärmutter contrahirt, der Muttermund aber erweitert, sowie im Anfange der Schwangerschaft der Grund sich zuerst erweiterte und der Muttermund sich schloß. Der Grund ist das meist erpandirte; folglich geht dort zuserst die expansive Bewegung in die contractive über, indeß noch fortdauernd der verstrichene Hals weiterhin expandirt wird.

# **§.** 68.

3 85 KAZO + 1 - . .

Die Contractionen der Gebarmutter felbst aber sind in bem Mustelapparate der schwangern Gebarmutter gegrundet, welcher nach Verschiedenheit seiner einzelnen Partien die bestimmte Wirkung außert, wie dieß durch Medel und Calza bewiesen ift. Während dem die Gebarmutter zur Austreibung des Kindes sich thatig zeigt, so zieht sich der Grund nicht nur zusammen, um den Widerstand der Gefäße zu überwinden, und ihre Säste hinabzupressen, sondern er senkt sich auch herab, um durch die in der Gebärmutter enthaltenen Theile den Antagonismus des Halses zu bekämpfen. Nebst dem zieht sich der Körper oben zusammen, comprimirt

bie schwammige Substang, hebt die Enge auf und behnt sie aus; die Enge gieht den hals in die Sohe, und erweitert ihn. Bei dem allen behauptet aber die hintere Wand der Gebärmutter einen gewissen Grad von Festigkeit, damit die vordere mit Frenheit und Stetigkeit wirken, und die Gebärmutter in die senkrechte Stellung bringen könne.

#### S. 69.

Die Contractionen der Gebärmutter, so wie übers haupt die verschiedene Wirkung ihrer Muskelthätigkeit erfolgen unwillkührlich. Die Zusammenziehungen der Bauchmuskeln und des Zwerchsells sind nur Jülfskräfte; in der Gebärmutter Substanz selbst. liegt der Grund ihrer Contractionskraft. Wozu wären sonst die verschiedenen Lagen ihres Muskelapparates, der sich während der Schwangerschaft in einem so hohen Grade entwickelt? Wie oft fühlt man nicht die ungeheure Kraft der Gebärmutter bei Wendungen, welche die Sand äußerst zusammenpressen, und alles Gefühl in ihr lähmen?? Die Contractionskraft der Gebärmutter zeigt sich auch nicht nur nach dem Tode der Mutter noch wirksam "), sondern auch die Geburt kann sie bei Inem Vorfalle ganz allein vollenden \*\*).

<sup>\*)</sup> Man f. Lucina IV. B. 3tee St. S. 443 finb a Beobachs tungen von bem Berfaffer angeführt.

<sup>\*\*)</sup> Man f. Lucina III. B. 3tes St. bes Berfaffers Auffat: Etwas über ben Borfall ber Scheibe und Gebarmutter, nebft 3 Zangen . Entbindungen bei vollsommen prolabirter

Der Mustelapparat der Gebarmutter , ber fich mabrent ber Schwangerichaft noch mehr entwickelt und ausbilbet, ift zwar durch Medel und Calza erwies fen, und baburd bie eigene Contractionefraft ber Bebarmutter jur Bollendung der Geburt auffen allem Zweis fel gefest. Allein zwifden ber aufern und inneren Mustelhaut ber Gebarmutter giebt es noch eine ichwams mig nadculofe , mit Schleimboblen verfebene Mittels fubftang, die fich auch erft matrend ber Schwangerichaft entfaltet; aus ihren Schleimhohlen und Befagen er. gießt fich nicht nur ein Theil bes fo wohlthatigen Schleis mes ber Geburt, indem fie burch bie Bufammengiehung ber außern Duskelhaut comprimirt, verdunnt, und ihrer Gafte entleert wird, fondern biefe Berdunnung ber Schwammigen Substang hat jugleich noch bie Folge. dag am Ende ber Geburt bie außere und innere Dus: felhaut in nabere Berbindung tommen, und fich in einen eignen Rapport fegen tonnen. Der Muttermund, wie bie gange Bebarmutter, fenten fich, icon per und mahrend ber Beburt, tiefer in bas Beden berab. Bringt man um biefe Beit, und einige Tage vor der Geburt, den Ringer burch den geöffneten Dut. termund an die natten Saute bes Epes', fo fann man fchen eine alternirende Spannung und Erfchlaffung biefer Baute, und bei bunnen Bauchmuskeln mit ber

Scheibe und Gebarmutter. Die eine Frau hatte, als ihr jum zweiten Male bie Gebarmutter vorfiel, gang glud. ich ohne Bulfe ber Runft geboren.

auf ben Unterleib gelegten hand ein alternirendes hart, und Weichwerden der Gebärmutter fühlen. Die Erweiterung des innern Muttermundes und die erfte Epoche der Geburt ist begonnen, welche aber unbemerkt vorübergeht; weil sie keine fühlbaren Wehen hat. Die Gebuit ift nicht mehr ferne, da beide Krafte schon im Kampfe sind, daher oscilliren, bis die Contraction sient.

- O. Fr. Rosenberger Dissertatio de viribus partum efficientibus generatim, et de utero speciatim, ratione substantiae musculosae et vasorum arteriosorum; acced. Tab. aen. Ha-
- J. C. Loder, resp. Hauenschild, de struc-
- J. H. Ferd. Autenrieth Handbuch der empirischen menschlichen Physiologie. I. Bd. Tübingen 1805. S. 88.
- Ludwig Calza, Prof. der Geburtshülfe in Padua, über den Mechanismus der Schwangerschaft. Mitgetheilt aus dem ersten u. zweiten Bande der Atti dell' Academia di Padova, T.I. om Herrn Dr. Weigel in siebenten Bandes drittem Hefte des Archives für die Physiologie von Dr. J. Reil und Autenzieth. Halle 1807. m. 7 Kpfrtaf.

#### S. 71.

Die Weben bilben fich jebergeit in Paroxismen,

deren Intervalle immer fürzer, beren Actionen aber allmählig ertensiv und intensiv ftarber werden. Die Contractionen werden immer starber und anhaltender, behnen sich vom Grunde zum Körper, und vom Körper zulezt zum Salse der Gebarmutter und der Mutterscheide aus. Durch jede Behe wird die Erregbarbeite ber Gebarmutter erschöpft, daher Kuhe; in der Ruhe sammelt sich die Erregbarbeit wieder, daher neue Thatigbeite Nach dem Eintritt ber ersten Behen erschlafft übrigenst die Gebärmutter nie vollkommen wieder, sondern beharrt in einem mehr oder weniger zusammengezogenen Bustande, von dem die Wehen die Eracerbationen sind.

E. H. Keck de dolorum praecipue ad partum causis etc. Argent. 1740.

A. E. Büchner de dolorum ad partum di-

Dr. Vetters und Dr. Fenners zwo Abhandlungen aus der Geburtshülfe über die Wehen vor und nach der Geburt. Leipzig 1796.

J. P. Eberhard de doloribus partum promoventibus. Halae 1762.

Reil a. a. O.

位于3条独立治的学师4月11

2015万世里。

#### S. 72.

Die Geburt ift übrigens fo wenig als die Schwansgerschaft ein franklicher Zustand bes gebärenden Individuums, wenn sie normal, glücklich und mit Leichtige teit erfolgt, sondern eine Function, in welcher wir die Phatigkeit ober bas Bestreben des weiblichen Organismus erkennen, das Product der Zeugung aus den Ges

burtstheilen auszuschließen. Die fassche Ibee von Krankheit erzeugt auch sogleich jene von Seilung und Anwendung von Arzeneien, die entweder ganz unnüt sind, oder durch ihre Wirkung, welche sie in einem durchaus gesunden Organismus hervorbringen, wirklich erst Krankheit hervorrusen und den Gebärungsact stören. Den Arzt muß bei Beurtheilung des Zustandes einer Gebärenden eine ganz andere Idee leiten; die Geburt ist kein kränklicher Zustand, wenn sie nicht durch gewisse Einstüge, durch die kränkliche Constitution des Individuums u. s. w., den Charakter einer Krankheit erhält.

#### S. 73.

Soll aber bie Geburt als normale Function mit gehöriger Leichtigkeit, ohne Gefahr und frankliche Störung erfolgen, for muffen mehrere Bebingungen jusammenwirken; Bedingungen, welche theils das gebarende Individuum, theils das Product der Zeugung mit feinen daffelbe umgebenden Gebilben betreffen.

#### S. 74

Die Bedingungen von Seiten bes gebarenben Individuums find: 1) eine vorhergegangene gefunde und glückliche Schwangerschaft; 2) normale Bildung bes Bedens, ober wenigstens bei normwidriger Gestaltung noch soviel Raum, daßer in gehörige Proportion mit der Größe und bem Umfange bes Kindes gesetzt ift, damit dieses in dem gegenwärtigen Momente ber Geburt ohne Gesahr für die Mutter und fich felbit burchgeben toune ; 3) normale Inclination bes Beckens; 4) normale Bilbung und Ge. fundheit ber weichen Geburtstheile; 5) eine folche Lage der weichen Geburtstheile, verzüglich aber der Bebarmutter, wie fie jur unschadlichen und leichten Beendiaung ber Geburt nothwendig ift; 6) feine Ber: anberung und Storung burch normwibrige Bilbung ober Rrantbeit ber übrigen innerhalb bes Bedens bie Geburtstheile einschließenben ober entfernter liegenben Organe ; 7) normale Contractionen der Gebarmutter. und ju gleicher Beit von einem folden Grade bon Rraft, wie biefer gerabe in bem gegenwartigen Dos mente ber Beburt eines Individuums nothwendig ift. um den Roetus jedesmal burch bie Gebarmutter und durch bas Beden gu'treiben; 8) Befundheit, Gratfe und normale Bilbung bes gebarenben Individuums. und wenigstene feine fo auffallende Storung in bem Organismus überhaupt, durch welche die Geburt gebindert, ober, wenn fie moglich mare, die Birtfamfeit ber Ratur nachtheilig und gefährlich werbe; 9) bas Eintreten ber Geburt ju einer Beit', in welcher die normale und gefahrlofe Musfchließung bes Foetus und feiner Entwidelungsorgane möglich ift ; 10) feine fo lange Dauer ber Geburt, welche Gefahr fur Dutter und Rind gur Folge bat.

§. 75.

Die Bedingungen von Seiten des Fotus und ber Rachgeburt find: 1) eine folche Lage des Kinbes, wodurch baffelbe in ein folches Berhaltniß jum

Raume bes Bedens und ber Gebarmutter gefest ift, baf nicht nur allein feine Mustreibung burch biefe moglich, fondern auch ohne Sinderniß fur bie Birts famteit ber Ratur felbit und ohne Gefahr vollendet werden tonne : 2) fein foldes Sindernig bes Rindes, fen es reif ober unreif, lebend ober tobt, burch feine Groffe und normwidrige Gestaltung fur feine Muss treibung durch die Gebarmutter und bad. Beden, mels des die Birtfamfeit ber Ratur nicht überwinden fann; 3) fein Theil neben bem Ropfe, bem Steife, ben Ruffen oder Knien , welcher bie Mustreibung burch eigene Rrafte ber Matur hindert; 4) feine Sto. rung bes Gebarungsactes burch ben Eob bes Rindes: 5) normale Cohafion bes Muttertuchens; 6) normale Bilbung ber Dachgeburt überhaupt, ober wenigstens feine folche Abweichung von biefer, welche Ginflug auf ben gludlichen und normalen Berlauf ber Geburt hat; 7) Erennung und Mustreibung ber nachgeburt burch eigene Thatigteit ber Ratur ohne Befahr fur Die Mutter ; 8) feine ju ftarte Befestigung bes, in Begiebung auf die Gegend mit der Bebarmutter, gwar normal abharirenden Mutterfuchens, und feine gu tange Burudhaltung ber Rachgeburt mit Gefahr fur Die Mutter.

- J. J. Berger de perfectissimi enixus signis. Hafn. 1756.
- J. C. Gehler de partus naturalis adminiculis. — in Schlegel Sylloge ad art. obstetr. Vol. II. Nr. 32 u. 33. und übers. ins Deutsche in Gehlers Eleinen Schriften, 12h. Nr. 1 und 2.

- J. F. Henning de causis partus naturalis. Viteb. 1784.
- J. J. Roemer Diss. sist. partus naturalis brevem expositionem. Goettingae 1786. u. 1791.
- O. F. Rosenberger de viribus partum efficientibus. Halae 1791.
- Saxtorph, Erfahrungen über die vollkommne Geburt. Kopenhagen 1786.
- J. C. G. brevis partus humani historia. Spec. I.
- T. U. Warnekros de partubus regularibus et irregularibus. Jenae 1803. 4.
- L. J. Boers Abhandlungen und Versuche geburtshülfl. Inhalts. I. Th. 3 Bd. S. 22. Wien 1793.
- Ad. v. Solingen über das Mechanische der Geburt, aus dem Holl. von Dr. Salomon. Hannover 1801.
- 28. 3. Schmitt über bas Mechanische der Geburt in beffen Geburtsh. Fragen. Nr. 2.
- Joerg brevis partus humani historia. Spec. I. Ueber die Dauer ber Schwangerschaft bes menschichen Beibes in Schmidtmullers Bentragen. Nr. 8.
- Kleefelb über bas Periodische ber Geburt im Journal ber Erfind. XVI. St. Nr. 3.
- lleber bie nachste Ursache ber Exclusion bes Foetus aus dem Uterus — im Journal der Erfind. XVI. St. Nr. 2.
- Nebst jenem des Versassers, die Handbücher der Entbindungskunde von Osiander, Froriep, Joerg u. s. w.

## IX. 23 o chenbet t.

# s. 76.

Nach der Geburt tritt bas menschliche Beib in bie Berhaltniffe bes Boch enbettes, welches in der Regel eben so wenig, als Schwangerschaft und Geburt, als ein Frankheitsgemäßer Zustand angesehen werden kann.

#### §• 77•

No State Con.

Die Bedingungen eines normalen und glücklich verlaufenden Wochenbettes find: 1) daß die Wöchnerin vor und mahrend der Schwangerschaft sich einer festen Gesundheit und hinlanglicher Energie ihrer Lebensthätigkeit erfreuete; 2) daß sie glücklich, leicht und ohne kränkliche und gefährliche Zufälle, während und gleich nach der Geburt, entbunden wurde; 3) daß sie bei gesunder und normaler Vilbung der Brüste, und ihrer hinlänglich erregbaren Warzen, und bei dem Zusammentreffen aller zum Stillen nothwendigen Erfodernisse, den Reugebornen balb anlege, und dieser auch bald genug und ohne hindernis sauge; 4) daß teine nachtheilige Einstüsse erft. in der Folge das Wochenbette stören.

# \$. 78. 79. 11

Eine Entbundene ober Bochnerin befindet fich aber in einem gang anberen Buftanbe als vorher in ber Schwangerschaft und Geburt. Die Ausdehnung bes Unterleibs und ber Druck der Gebarmutter hat aufgehort, bie Organe bes Unterfeibs treten in ihre vorige freie Lage jurud, die Entbundene ift mehr ober weniger entfraftet, juweilen befallt fie ein Schauer, gewöhnlich aber ein wohlthatiger Schlaf, bem eine gleichmäßige Barme, vermehrte Transpiration und fühlbare Erholung nach bem Ermachen folgt; bie Beburtstheile, vorzüglich bas Mittelfleifch und ber Duts termund , find mehr oder weniger gequeticht oder verwundet. Es ftellt fich die Bochenreinigung ein; b. b. bie Gebarmutter entleert fich von ben Reften ber binfälligen Saut (decidua) und vom Blute, welches turg nach der Geburt fehr bell und roth ift (lochia rubra'; nach einem, bei anbern nach zwei bis brei Tagen, ericheint die Bochenreinigung nur als Blutwaffer (lochia alba); noch fpater am funften bis fiebenten Sage wird ber Musflug blaffer, bicker, ichleimiger, und bei manden bekommt er eine mildartige Beschaffenheit. Die gange Dauer ber Bochenreinigung ift verichieden ; am früheften hort fie bei gefunden und folden Bodnerinnen auf, die ihr Rind felbft anlegen, und mo tie Mildfecretion febr thatig ift Ginigemal beobachtete ich. baß fie icon am britten Sage ohne nachtheilige Storungen ber Befundheit fich gang verloren hat.

#### 5. 79

Die michtigfte Metamorphofe erfahren bie Brufte burch bie Milchfecretion, und es außern fich folche Bere anderungen, welche beweifen, daß die mahrend bet Schwangerschaft in ber Gebarmutter herrschende Bita- litat nun in ihnen überwiegend ift. Bann jene

Enoche erlofcht, und biefe beginnt, ift febr oft, aber nicht immer, burch ein merkliches Rieber, bas Dilch. fieber, bestimmt. Bodnerinnen, Die vollfommen gefund und nicht zu reigbar find , und bei normaler Bildung ber Brufte und ihrer Bargen ben Meugeber. nen fruh genug anlegen, werden, wie ich fo oft beobachtet, von gar feinem Milchfieber afficirt, und bie Mild ichieft auch ohne die geringften ichmerghaften Empfindungen ein. Gewöhnlich beginnt bie Gecretion ber Dild in ben erften zwei bis brei Lagen, jumeilen ichen am erften Tage; bie Brufte, Die vorber icon in der Odwangericaft turgefcirten, ichwellen weit mehr an, und werben mehr in eine fornicht. fuglichte Gubftang umgeformt, die Blutadern erfcheis nen blaulicher burch, und mehr ausgebehnt, und bie Bargen merben weit mehr erigirt.

## §. 8o.

Die Milch, welche in ben erften Tagen aus ben Barzen von selbst ober bei einem Drucke ausstießt, ift gemeiniglich maffericher und blässer, in ber Folge wird sie consistenter und nahrhafter. Eine gute und nahrhafte Milch muß übrigens folgende Eigenschaften haben: 1) sie muß in hinlanglicher Menge erzeugt, und nach dem jedesmaligen völligen Ausstaugen der Brüste balb wieder ersetzt werden; 2) sie darf weder zu dick noch zu dunn, weder scharf noch sauer, sondern von sugem und angenehmen Geschmack, und ohne Geruch seyn; 3) sie muß teine gelbe ober sehr in das blaue fallende, sondern eine mattweiße Farbe haben;

4) läßt man einen Tropfen in ein Glas Baffer fallen, fo muß diefer nicht gleich, fondern nach und nach zu Boden fallen und eine Bolbe bilden; hierher gehört auch die Probe auf dem Nagel oder am Rande eines Glases. Nebst dem ift das mohlgenährte und gesunde Aussehen des Kindes, welches die Mutter selbst oder eine Amme stillt, fehr oft der beste Beleg für ihre Bortrefflichkeit.

#### §. 81.

Die Qualität sowohl als Quantität ber Milch hangt aber fehr von der Bildung der Brufte selbft, von der Dauer des Bochenbettes, von dem Alter, dem indivis duellen Grade der Gesundheit, der Constitution, Lebens, und Ernährungsart der Böchnerinnen ab. Durch biese sowohl als durch Krankheiten und Affecte kann sie sehr leicht geandert werden.

Jac. Reinh. Spielmann, de optimo recens nati alimento, lacte. Argentor. 1753. 4.

Marc. Ludw. Williamoz, de sale lactis essentiali. Lugd. Batav. 1756. 4.

Hahn, resp. Voltelen, de lacte humano observationes chemicae. Lugd. Batav. 1775. 4.

Franc. Xav. de Wasserberg, de lactis analysi in ejusd. Collect. diss. Vindobon. 1775. 8. fasc. II.

Colombier, du lait consideré dans tous ses rapports. Paris 1782. 8.

Sam. Ferris, über die Milch. Aus d. Engl. Leipz. 1787. 8.

## 96 Ginleitung. 1. Abschnitt. 2. Rapitel.

Parmentier et Deyeux précis d'expériences et observations sur les differentes espèces de lait etc. Paris an VIII. übers. Jen. 1801. 8.

#### §. 82.

Die Menftruation erfcheint in ber Regel bei Stillenben nicht wieder, und fie werden auch felten in diefer Epoche fcmanger, wo bann juweilen die Menftruation meniaftens einmal fich einstellt, barauf aber mahrend ber gangen Schwangerschaft fupprimirt bleibt. wiewohl felten, wieder eintretende Menftruation ober Schwangerfchaft bei Stillenben hat einen wichtigen Einfluß auf die Qualitat und Quantitat ber Dilch. und beweist, bag bie Bitalitat ber Brufte gefunten ift, indem jene ber Bebarmutter jugleich wieber rege wird; daber entsteht die Absonderung einer mehr mafferichten und nicht fo nahrhaften Mild. Roch fchlechter aber wird biefe, wenn, wie ich zweimal bie Beobachtung machte, nebft ber neuen Odwangerichaft bei Stillenben ju gleicher Beit die Menftruation wieber ericheint, ein Buftand, wodurch jugleich die Gefundheit der Mutter, fowie jene bes Rindes, wegen ber fchlechten Dabrung unendlich leidet. Bird bie Ubfonderung in ben Bruften nach ber Geburt gehemmt, fo fann fie auch an andern Orten: in der Bauchhohle, ben Gelenken ober im Bellgemebe entftehen, ober bie erhobte Bitali. tat ber Brufte geht wieder auf die Gebarmutter über, es ericheint nach 4 bis 6 Wochen, juweilen ichon nach 3 Boden, die Menftruation wieder, wodurch ber leberfluß von Nahrungsftoffen, welche fur ben Reugebors

nen bestimmt waren, abgesondert wird; es fen benn, bag nicht früher durch eine in der Zeit wieder erfolgte Conception ihre Erscheinung gehindert werde.

#### §. 83.

Sobald eine Frau ihr Kind entwöhnt hat, so fallen die Brufte, wenn sie nicht wieder schwanger wurde, mehr zusammen, die vermehrte Turgescenz, die erhöhte Bitalität und körnicht-kuglichte Substanz verlieren sich; sie werden schlapp und herabhangend, und dies um so mehr, je öfter die Mutter schon schwanger war und Kinder stillte.

#### §. 84.

A STAFF OF THE

CARL ERSITING

Eranklichen Uffectionen in fich, wenn gleich das Bochenbett felbst, sobald es normal verläuft, nicht als Krankheit anzusehen ift. Die Kenntniß dieser Opportunität ift dem Frauenzimmerarzte höchst wichtig.

## 

Die Ausbehnung bes Unterleibs und ber vormalige Druck der geschwängerten Gebarmutter auf die
Organe des Unterleibs, vorzüglich auf die Gefäße,
hat aufgehört; diese so ungewöhnliche und mit einem
Male folgende Entleerung kann manche Folgen nach
sich ziehen; und es möchte hierin ein Grund der Neis
gung zu Entzündungen des Unterleibs nicht nur, son,
dern auch zu Blutfluffen der Gebarmutter zu suchen
sen, welche um so leichter entstehen, wenn eine sehr

98 Einleitung. 1. Abschnitt. 2. Rapitel.

anftrengende oder fchwere Entbindung, vorzuglich mit verlegenden Bertzeugen, vorhergieng.

#### S. 86.

Eine Bochnerin erleidet mahrend und nach ber Geburt mehr ober weniger einen Blutverluft. Diefer ift gwar, febalb feine Menge nicht mehr beträgt, als bie Bochnerin nothwendig, als Folge ber eintretenden Contraction der Gebarmutter und Entleerung ihrer Befage, ertragen muß, inegemein von feinen nachtheilis gen Rolgen, ba ohnebies nach Musichliefung bes Rins bes biefe fo große Menge bes Bluts jum Theile überflugig ift: verliert aber die Bochnerin mehr Blut, als unter ber angegebenen Bedingung, welches mei= ftens eine Folge ber gehinderten ober langfamer erfolgenben Contractionsfraft der Bebarmutter ift; fo muß naturlich ber Berluft als eine Schablichfeit beurtheilt werben, welche nicht nur junachft eine Depotenzirung des Genitalinftems, fondern auch bes übrigen Organis. mus, vorzuglich in der reproductiven Sphare, jur Folge bat. Darin liegt ber Grund, warum insgemein öfters Befdmangerte mehr an ben Rolgen bes Blutverluftes leiben, ale Erftgebarenbe, bei welchen fich die Bebarmutter jederzeit mit großerer Energie und in einem ichnelleren Beitraume contrabirt. Gleiches gilt von ben Urfachen, welche eine Minberung in ber Contractionskraft ber Gebarmutter jur Folge haben; dahin ju große Musbehnung mahrend ber Schwangerichaft, ju große und ju fruhe Unftrengung jur Geburt, ober von benjenigen, welche, bei ber Möglichkeit einer

schnellen und normalen Contraction der Gebarmutter, diese dadurch aufheben, daß sie die Thätigkeit des Gestäßinstems und des Kreislaufs überhaupt zu sehr er hohen, und dann eine zu häusige Ergießung des Bluts verursachen, wenn diese nach dem Gebrauche zu erhitender Urzenepen und Getranke, besonders zur Befordertung der Wehen, oder bei Entbindungen in zu heißen Zimmern wahrgenommen wird.

#### §. 87.

Die Furcht vor ber Entbindung, welche vorzüglich bei Erstgebarenden öfters ichon mahrend der ganzen Schwangerschaft in der Seele nagt, mahrend ber Besburt selbst aber in einem weit höheren Grade sich außert, wozu bei unehelichen Schwangern noch das Gefühl der Schande, der Rummer über ihre Lage und über den Berlust der Ehre, und die Sorge wegen kunftiger Ers nährung des Neugebornen kommt, sind keine unbesdeutende hindernisse für den glücklichen Verlauf des Wochenbettes, wovon der Arzt und Geburtshelfer einer Entbindungsanstalt sich öfters zu überzeugen Gelegens heit hat. \*)

### §. 88.

Eine Böchnerin ift fehr ju Störungen in ben Functionen der Digeftion und Uffimilation disponirt.

<sup>\*) 3</sup>mei merkwurdige Beobachtungen von bem Ginfluffe ber Gemuthebewegungen auf Schwangere und Wochnerins nen, habe ich in ben Unnalen der klinischen Schule an ber Entbindungsanstalt ju Burzburg vom Jahre 1807, im VI. Bande ber Lucina mitgetheilt. Marburg 1810.

## 100 Einleitung. 1. Abichnitt. 2. Rapitel.

Schon der Druck, welcher vorher auf die Organe des Unterleibs Statt fand, trägt sehr vieles dazu bei; und bedenkt man, daß sie die erste Zeit meistens im Bette ruhig und ohne Bewegung zubringen muß, so sind solche Störungen um so leichter möglich. Daher kömmt es, daß Wöchnerinnen oft sehr bald über Bers stopfung des Stuhls, Mangel an Uppetit und aufgestriebenen Unterleib klagen.

## §. 89.

Die Receptivitat bes Sautorgans wird bei Bochnerinnen meiftens in einem fehr hohen Grade vermehrt. Dagu mag theils ber Umftant, bag Bochnerinnen, beren Saut ohnedief vorher in ber Ochwangerichaft gewöhnlich ftarfer ausbunftete, meiftens in einer marmeren Temperatur im Bette und Wochengimmer gubringen, und baburch mehr ju Schweißen geneigt werben, theile die öftere unvermeidliche Uffection des Milch= fiebers, beitragen, ber gewöhnlich nach vorhergegangenem Frofte und Sige außerft profuse Schweiße folgen. Daber leiden ichen Bochnerinnen burch bie geringften Erfaltungen, und wir feben bann fo haufig außerft ichwächende Diarrhoen, Mildverfegungen, Entjundungen des Unterleibs und ber Gebarmutter, Unters drudung bes Lochialfluffes, Rheumatismus, Convulfionen, und bei ploBlicher Erfaltung, vorzüglich wenn eine febr entfraftende Entbindung vorhergieng, ben Rindbetterinnen = Tophus im fürchterlichften Grade entsteben.

14 17 15 17 1 ..... S. 190. 1 11 11 1101

Die Dilch fecretion ift zwar ale eine normale Runction angufeben, und erfolgt bei normaler Bilbung ber Brufte, Gefundheit bes Korvers und balbigem Un= legen bes Rinbes ohne frankliche Uffection; allein feine Function ift fo leicht Storungen unterworfen , Balb find bie Bangen bes Reugebornen nicht gehörig gebildet, und er mirb gebindert ju faugen; bald liegt bie Urfache in biefem allein, welcher bei normaler Bilbung ber Bargen biefe nicht fafit und anfaugt; balb in ber Bernachläßigung, bas Rind fruh genug angulegen; balb in einer franklichen Opportunis tat der Mutter; bald in fehlerhafter Behandlung ber Böchnerin; bald in Erfaltung ber Brufte ober in anbern ichadlichen Ginfluffen, welche icon mabrend und vor ber Odmangericaft auf bie Brufte einwirkten, wodurch diefe Function erft fühlbar und ftorend fur ben übrigen Organismus wird.

#### € 1 S. 91.

to after the

remit de

Wöchnerinnen find sehr zu Blutflüssen der Gebarmutter geneigt, so, daß diese noch spat, 8 bis 12 Tage
nach der Geburt, eintreten können; dazu mag theils
ber in der ersten Zeit des Wochenbettes noch fortwähs
rende größere Andrang des Blutes nach dem Genitalspstem, vorzüglich, wenn das Stillen ganz unterlassen
oder gehindert wird, theils die noch nicht vollkommen
eingetretene, meistens durch Asthenie veranlaßte, Contraction der Gebärmuttergefäße und Schließung ihrer
Endigungen beitragen, die gern nach heftigen Wehen,

#### 102 Einleitung. 1. Abschnitt. 2. Rapitel.

schnellen Entledigungen der Gebärmutter, enormer Ausbehnung derselben von vielem Wasser, einem starten Kinde, Zwillingen it. s. w. entsteht; daher Ruhe und Vermeidung alles bessen, was die Congestionen nach den Geburtstheilen vermehrt, Wöchnerinnen höchst nothwendig ist. Nur allein aber mindert sich diese Neigung durch das frühzeitige Unlegen des Neugebornen; Stillende sind baher weniger zu Blutzstüssen geneigt, als diesenigen Wöchnerinnen, welche ihre Kinder gar nicht trinken lassen, oder bei welchen aus andern Gründen die normale Sez und Excretion der Milch gehindert wird. Es ist eine bekannte Bezobachtung, daß auch bei diesen die Wochenreinigung nicht nur viel länger, sondern auch in größerer Quanztität und roth stießt.

#### §. 92.

Eine Böchnerinn ift gleichfam als eine Verwunbete anzusehen, wenn man auf die Quetschung und Verletzung Rücksicht nimmt, welche ber Muttermund, die Scheibe, die Schaamlefzen und das Mittelfleisch erleiden; beswegen darf man auch die besondere Behandlung dieser Gebilde niemals übersehen.

#### §. 93.

Böchnerinnen find fehr zu Vorfällen ber Scheibe und Gebarmutter prabisponirt; bie mit einem Male eintretende Erichlaffung ber Gebarmutterbander und der Mutterscheibe, nebst ber noch lange Zeit formahrenden Erweiterung, machen sie bazu fehr geneigt; und man fieht baraus, wie nachtheilig es ift, wenn Bochnerinnen bas Bett ju fruh verlaffen, und durch Störung der nothwendigen Rube die Genfung der Scheide und Gebarmutter nach unten ju fehr besfördern.

Ludwig Calza über den Mechanismus der Schwangerschaft. a. a. O.

Joh. Christ. Reil über das polarische Auseinanderweichen der ursprünglichen Naturkräfte in der Gebärmutter zur Zeit der Schwangerschaft, und deren Untersuchung zur Zeit der Geburt, als Beitrag zur Physiologie der Schwangerschaft und deren Untersuchung zur Zeit der Geburt, im Archive für die Physiologie. Halle 1807.

Elias v. Siebold über die wahre Beurtheilung des Zustandes der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbettes, als Versuch einer Einleitung in die Diätetik, Pathologie und Therapie der Krankheiten der Schwangern, Gebärenden und Wöchnerinnen, im IV. Bande der Lucina. Leipzig 1807-1808.

J. C. Moreau a. a. O. bearb. von Rink und Leune; III. u. IV. Band.

Ph. Fr. Walther a.a. O. S. 402.

J. Chr. Joerg Handbuch der Krankheiten des menschlichen Weibes. Seite 19-42.

Derselbe über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett in physiologischer Hinsicht

## 104 Einleitung. 1. Abschnitt. 2. Rapitel.

u. s. w. im Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur und Arzneiwissenschaft XCIII. Stück. Gotha 1809.

©. 1 - 55.

Dr. G. Wagner de feminarum in graviditate mutationibus. Goetting. 1816.

Fr. S. H. Eichele diss. de puerperio. Wirce-burgi 1817. 8.

#### X. Decrepititat....

#### S. 94.

Sat nun bas Beib bas Bert ber Fortpffangung vollbracht; fo tritt es gewöhnlich ba, wo bie neue Generation herangewachsen, in die Epoche ber Decres . vititat und erftorbenen Mannbarfeit, welche meiftens im 4oten, 44ten, juweilen im 48ten bis Soten Sabre eintritt. Die Menftruation und die Fahigfeit ju conciviren verliert fich wieder, bas Beib wird unfraftig und alternd, und weicht bem jungern und fraftigern Madden, in welchem bas leben noch frifch und neuer Entfaltung fabig ift. Um biefe Epoche ift bie Erreg. barfeit bes gangen Organismus mehr erlofden ; und die Thatigfeit ber reproductiven Sphare, fo wie bie Muskularfraft , finkt immer mehr und mehr ; feine Genfibilitat wird ftumpfer, alle organischen Gebilde gestalten fich rigider, und ihre Cobafion nimmt mit jedem folgenden Jahre ju; baber auch die Berknoches rung der Anorpelverbindungen am weiblichen Becfen, gewöhnlich in der Buft : und Rreutbeinverbinbung ;

bas Lumen ber Gefäße wird enger, es außern fich fehr, leicht Unhäufungen des Bluts, als Kotge des trageren: Kreislaufes, in den Gefäßen; die Erregbarteit des Darmkonals und der Urinblase hat abgenommen; das alte Beib disponirt mehr zu Verstopfungen des Stuhlsund zu unwillkührlichem Abfließen des Urins.

#### S. 95.

Auch die Brufte erfahren mit dem Eintritte der Decrepttität eine Metamorphose. Die Brufte fallen jusammen, falten fich, und verlieren ihre Bölbung; das Fett und der Drusenkörper schwindet bei manchen so fehr, daß man im Greisenalter kaum eine Spurder vorigen Brufte mahrnehmen kann. Die Brufte sind übrigens, vorzüglich in den Jahren der Decrespitität, und junächst in der Epoche der sich verlierens den Menstruation, manchen Krantheiten ausgesetzt die wichtigste ist die scirrhose Degeneration, die so leicht in den Krebs übergeht.

#### §. 96.

Die wichtigsten Beranberungen führt bie erstore bene Mannbarfeit in ben Geburrstheilen nach sich, sowohl was ihre Form und Bilbung, als ihr bynamisches Berhältniß betrift. In Rucficht ber Form und Bilbung beobachten wir folgende Erscheinungen: die Bölbung bes Schaamhugels verliert sich, die Saare fallen aus, die Schaamlefzen schwinden, werden rung- lich und schlapp, die Nymphen verlieren sich, die Gebärmutter wird kleiner, zieht sich mehr in die Länge,

## 106 Ginleitung. 1. Abschnitt. 2. Rapitel.

und bie Baginalportion fdminbet, ihre Gubftang ift weiß, hart und fnorpelartig, bie Mutterfcheibe verbirgt fich und wird gang glatt; bie Ovarien fcminben, haben Mebnlichkeit mit einer perbicften Dem. bran , und bie gelben Korper findet man nicht mehr. In Rudficht ihres bynamifchen Berhaltniffes geigt fic immer mehr ihre Unnaherung jum Tobe; ihre Barme und Bitalitat, welche auf bas Beib, in phofischer fo. wohl ale pinchifder Beziehung, fo michtigen Ginfluß hatte, erftirbt mit bem Berlufte ber Menftruation und mit der Rabigfeit gu empfangen, und beraubt bas Beib fo mancher Reite und Gefühle ; bie Gebarmutter tritt aus ber Gemeinschaft mit ben, ju ihrem Goftem und ju bem übrigen Organismus gehörigen Organen und Gebilben, wieder heraus, bleibt wieder ohne eigenthumliches Befchaft, erhalt nur in fich felbft faum bie Rraft jur eigenen Gelbfterhaltung, wirft febr auf ben Organismus als eine laftige mechanische Burde; giebt badurch nicht nur ju manchen hofteris fchen Bufallen, fondern auch jum Borfalle Unlag, und ift, fowie die junachft angrangenben Dvarien, manchen Degenerationen ausgesett, wohin ber Scirrhus, bas Steatom und ber Polppe gerechnet werden muffen.

- R. Welsted de adulta aetate liber. Londini 1725.
- J. H. Gernet de siccitatis senilis effectibus. Lips. 1753. 4.
- Seiler Anatomiae corporis senilis Specimen. Erlangae 1800.

## Das Beib von ber bynamifden Geite. 107

Fischer de Senio ejusque gradibus et morbis. Erford 1760. Uebersett mit Bermehrungen von Theod. Them. Beichandt. Leipzig 1778. 8.

Walther Physiol. S. 427.

C. A. Philites dissert. inaug. de decremento, altera hominum actatis periodo, seu de marasmo senili in specie. Halae 1808. Ucberfest in Reils und Autenrieths Archiv für die Physiologie. IX. Bd. 1. Heft. "Von dem "Alter des Menschen überhaupt, und dem magrasmus senilis insbesondere." Halle 1810.

# Zweiter Abschnitt. Psychische Individualität.

## S. 97.

Die ganze Analyse ber somatischen, und bynamischen Seite des Weibes hat gezeigt, daß Schwäche und Feinheit, größere Sensibilität mit einem geringeren Wirkungsvermögen ber Irritabilitätsäußerungen, end, lich größere Ausbildung des Genitalspstems, die Hauptbisserenzen des weiblichen Organismus vom männlichen sind. Wie nun das Weib in physischer Hinsicht das umgekehrte Männliche ist, so wird dieß auch der Fall in psychischer senn, indem letteres nur auf ersterem beruht. Daß jedoch bei aller Verschiedenheit, immer eine gewisse allgemeine Aehnlichkeit obwalten werde, ist eben so leicht aus der Einheit der Gattung, und aus den Anlagen des Rein : Menschlichen zu erklären, als es hier keiner weitern Erörterung bedarf.

#### \$. 98.

Um ju einem allgemeinen Resultate ju gelangen, wird es am besten fenn, die pfpchischen Erscheinungen

109

auf intellectuelle und moralische zuruckzuführen, inbem bie gewöhnlichen Abtheilungen ber Seelenkrafte boch nur Formen find. hierburch wird ber Gang bezeichnet, ber ben ber folgenden Unalnse genommen werben soll.

### Erftes Rapitel.

Das Beib von ber intellectuellen Seite.

#### §. 99.

Im Mugemeinen icheinen bie intellectuellen Krafte ber Beiber meber fo intenfiv noch fo energisch als die ber Manner ju fenn. In der That zeigt auch die Erfah. rung, daß es den Beibern in der Regel an jener hoben Benialität, an jener durchdringenden BeiftesEraft, an ienem umfaffenden Blide durchaus gebricht. Das fich bei Beibern findet , ift eine gewiffe geinheit und Rege famteit des Beiftes, doch ohne eigentliche Schopferfraft. Ebenfo eine gemiffe Leichtigkeit im Auffaffen und Combiniren, doch ohne großes Talent gur Abstraction. Das Gedächtnif der Beiber ift daher mehr fur Bilder als für Begriffe gemacht; es ift empfänglicher für folche Objecte, die mit dem Gefühle in Berbindung fteben, als für folde, bie ben Berftand anfprechen; es nimmt fast immer nur partiell, fast nie im Sotalen auf, es ergreift einzelne, Die Ginne vorzuglich intereffirenbe Details, ohne fich um bas Bange gu befummern.

### 110 Ginleitung. 2. Abschnitt. 1. Rapitel.

#### §. 100.

Die Phantasie ber Weiber ist eben so entsundlich als beweglich. Gin Nichts erregt sie; und jede Secunde verwandelt sich ber Gegenstand. Gie verkleinert bas Große, sie vergrößert bas Kleine; sie sieht balb alles nur schwarz, bald alles nur rosenroth. Sie überwältigt ben größten Verstand, sie reißt den stärksten Willen fort; sie erzeugt die wunderbarsten Launen; sie wird die Ptutter von Schwärmereien aller Urt.

## §. 101.

In afthetischer Sinfict verbient Bemertung, bag fich die Phantafie ber Beiber, fobalb fie felbft probuciren, mehr in leichten und lieblichen, als in erhabenen und erschütternben Bilbern gefällt. Mile thre artiftifchen Produtte haben daher immer einen gefällis gen, aber niemals einen großen Charafter. Chenso tonnen ihre artistifden Darftellungen nur bann ben bochften Grad ber Energie erreichen, mann fie mit Objecten ber weiblichen Leibenschaft felbft beschäftigt In allen übrigen haben fie etwas Rleinliches und Mattes, bem aber freilich meder bas Bierliche, noch bas Ochone abgesprochen werden fann. Ueber: haupt haben die Beiber fur alles Schickliche und Regelmäßige, für alles Liebliche und Schone, einen febr regen Ginn. 3hr Muge entbedt jeben Fehler gegen Commetrie und Ordnung, jeden Mangel einer gewiffen Bolltommenheit Gie betrachten die Dinge burdaus nur von ber finnlichen Geite, fie bestimmen fich in der Regel nur nach bem erften Ginbrucke, und

segen ben Werth ber Objecte nur nach bem Grabe bes Wohlgefallens ober bes Misfallens fest, bas sie zuerst dabei gefühlt haben, ober bas ihnen abwechselnb bavon eingeflößt wirt.

#### §. 102.

Die reitbare regfame Phantaffe ber Beiber, unb ibre Leichtigkeit im Combiniren, erzeugt eine Lebhaf. tigfeit bes Beiftes, Die fich in allen Berhaltniffen bes meiblichen Lebens ju aufern pflegt. Daber Die große Bewandheit, die Beiftesgegenwart, ber muntere Big, ber Bortreichthum, oft häufig gur Ungeit. Die Beis bet haben ein großes Salent gur Beobachtung, jedoch nur in folden Dingen, bie fie junachft an-Ihnen entichlupfen die unbedeutenoften Rlei. nigfeiten nicht, fobald es g. B. bie Danner, ben Dut, ober irgend eine weibliche Ungelegenheit betrifft. Gie haben babei eine Musbauer und eine Gedulb, außerorbentlich ift. Uberhaupt ift ben Beibern ber Scharffinn eigen, mahrend es ihnen an Tief. finn fehlt. Gie begreifen ichnell, aber fie bringen nie über die Oberflache ein; fie urtheilen richtiger aus Inftinkt, als nach mirklicher Uberlegung. Bo fie daber ihre gludliche Divination verlägt, ba ericheinen fie einseitig, fallen in Brrthum, und merben leicht von jedem überlegeneren Beifte geführt. Dies erfodert indeffen Rlugheit, weil fie vermoge ib. rer Gewohnheit fest an ihren erften Ideen hangen, und einer verketteten Unterfuchung, einer mubfamen Unalpfe ber Objecte, burchaus nicht fabig finb.

## 112 Ginleitung. 2. Abfchnitt. 2. Rapitel.

#### §. 103.

Als Resultat des bisher gesagten ergiebt sich, baß bie intellectuelle Kraft der Beiber der mannlichen Geistestraft nachstehen muß; daß sie aber, vermöge der den Beibern eigenthumlichen Leichtigkeit und Lebhaftigkeit, in ihren Außerungen immer Vortheile hat. Ebenso, daß die Eigenthumlichseiten des weib-lichen Geistes sehr stark bezeichnet, und in homogenem Verhältnisse zu ihrer Organisation stehn; daß überhaupt die ganze geistige Unlage der Beiber für den Zweck ihrer Bestimmung berechnet ist, und daß ber weibliche Geist durch seine Leichtigkeit, Milbe, Feinheit und Lieblichkeit das Entgegengeseste des großen, starken, kräftigen, und rauhen mannlichen Geistes bildet.

# 3 weites Rapitel. Das Beib von ber moralifden Seite.

#### S. 104.

Im Allgemeinen stehen bie Weiber, in moralischer Sinsicht, den Männern durchaus nicht nach; denn es giebt im Grunde nur eine Zugend, wenn sie auch in der Ausübung anders modificirt erscheint. Eben so wenig kann man aber auch sagen, daß die Weiber in moralischer Sinsicht über die Männer erhaben sepen. Ihre Leidenschaften sind allerdings minder heftig, aber Leidenschaften bleiben es immer; die Weiber

scheinen oft besser, wo sie nur schwächer find. Endlich ift es erwiesen, bag bie Beiber meistens nur
aus moralischem Gefühl handeln, wo sich der Mann nach Grundsäten bestimmt. Überhaupt fann man aber bemerken, daß der ganze Streit über bie moralische Erhabenheit der Manner oder der Beis ber blos ein Streit der Schule ift, wo alles von beis ben Seiten am Ende auf Sophismen hinausläuft.

#### §. 105.

erege magayin

1936463 git 1

Ein Sauptzug im weiblichen Charafter ift bas Bedurfniß nach Liebe und Begenliebe. offenbaret fich icon von ber frubeften Rindheit an, und ift als Resultat ber feinern Organisation, und des vorherrichenden Merven. und Genital : Opftems angufehn. Un und fur fich icheint diefer Trieb mirt. lich etwas Boheres und Reineres ju fenn, als ber bloge Befchlechtstrieb, wie ichon bie Modificationen in ber Eltern. und Befdwifter : Liebe, in ber Barts lichteit gegen Thiere u. f. w. beweifen. Da indeffen alle Liebe boch nur ein Product bes innigften Lebens ift, fo entwickelt fich auch biefer Trieb in feiner gan. gen Energie, und erreicht feinen hochften Grab mit ber eintretenden Geschlechtereife. Dies ift bie Epoche, wo bas Benitalfoftem ben größten Ginfluß auf bie gange pfychifche Individualitat bes Beibes erhalt, und wo eine Menge franthafter Erfcheinungen bes Orga. nismus nur aus biefem eigenthumlichen Dechanis. mus moralifder und phyfifder Rrafte erffart merten fann.

## 114 Ginlettung. 2. Abschnitt. 2. Rapitel.

## §. 106.

Benn fich nun allerdings nicht laugnen tagt, bag Die weibliche Liebe jum Theil mit auf ben Gefdlechte. trieb gegrundet ift, und burch benfelben modificirt ju werben pflegt: fo fcheint bennoch auch wieder vollfommen gegrundet, baf fie, mit der mannlichen vergli, den, weit weniger finnlich fen; baf fie mehr als moralifches Bedurfniß, mehr als Ungelegenheit bes Bergens, erfcheine; und daß bie Ibeen von Schut, von Lebenszwed und endlicher Bestimmung febr großen Ginfluß barauf haben. Bei bem Manne, als activem Principe ber Fortpflangung, icheint fich ber Gefdlechtes trieb, und folglich auch die Gefchlechteliebe, mehr ale heftiges transitorisches Gefühl, bei bem Beibe hinges gen, als paffivem Principe, bas bie Reime bes Lebens aufnehmen und erhalten foll, mehr als ruhiges permanentes Gefühl zu außern. Sieraus burfte auch abzunehmen fenn, ob die Ginnlichkeit bei ben Mannern, ober bei ben Beibern am ftartften ift.

## §. 107.

Bei bem Erwachen jener höheren Geschlechteliebe, bei bem ersten klaren Bewußtwerden der kunftigen weiblichen Bestimmung, geht als Folge der physischen Entwickelung, auch in dem psychischen Bustande des Beibes eine außerordentlich große Beränderung vor. Die Gehnsucht nach irgend einem zu liebenden Begenstande ist unbeschreiblich, und veranlaßt häufig die sonderbarsten Erscheinungen. Die ganze geheime Kraft bes Gemuths ift dabei auf diese einzige Idee concen-

trirt, und fucht das Männliche in allen Formen des Lebens auf. Daher auch das Wohlgefallen an großen, erhabenen, erschütternden Gegenständen und Scenen, das sich meistens nur hieraus erklären läßt. Je nachdem nun diese Bestrebungen mehr oder weniger, früher oder später, vollsommner oder unvollstommner (nach den vorschwebenden Idealen, den obwaltenden Verhältnissen, u. s. w.) befriedigt werden: besto mehr regulirt sich das Wohlbesinden des Weibes darnach. Hier ist der Augenblick, wo der Arzt besonders das Moralische ins Auge fassen muß; wo er nie vergessen darf, daß jenes Bedürfnis nach Liebe und Gegenliebe das dominirende Gesühl des weiblichen Gergens ist.

#### S. 108.

Noch reiner und uneigennühiger, als die bloße Geschlechtsliebe an sich, zeigt sich in dem weihlichen Berzen die Gatten und Mutter Liebe. Die Ehe ist die letzte Bestimmung der Weiber, wie der Famistenstreis die einzige natürliche Sphäre ihres Wirkenstift. Das unverdorbene Beib sieht also ihren Mann und ihre Kinder für ihr Alles, für den einzigen Zweck ihres Lebens an. Diese Fixirung der Phantasie und der Wünsche auf ein bestimmtes, nicht zu überschreistendes Ziel, diese Concentrirung der ganzen moralischen Energie auf Ein Object, giebt den weiblichen Empfindungen eine Intensität, eine Liefe und eine Beständigkeit, deren der sonst so mobile weibliche Charakter nicht fähig scheint. Wenn die Ausepferun-

# 116 Ginleitung. 2. Abschnitt. 2. Rapitel.

gen, die Beiber ihren Geliebten zu bringen pflegen, groß find; fo grangen bie Aufopferungen liebender Gattinnen und Mutter an das Göttliche. Dort find die Beiber bewundernswurdig; hier erscheinen fie ershaben, und entwickeln eine Soheit des Charakters, der man die größte Gerechtigkeit widerfahren laffen muß.

Bemerkt zu merben verdient indeffen, daß bei vielen Beibern die Mutterliebe oft der Gattenliebe Eintrag thut, daß eine gewiffe Gleichgültigkeit gegen ben Mann entsteht, mahrend die Mutter ihre Kinder mit der größten Zärtlichkeit liebt. Wielleicht ift dies eine Folge des geschwächten ober zerrütteten Genitalfpftems; wenn nicht etwa andere Ursachen, die in bem Manne selbst liegen, diese Erscheinung erklaren laffen.

### 

Ein anderer Grunding des weiblichen Charakters ift die Eitelkeit, eine naturliche Folge der Schmache und bes hoheren Grades von Senfibilität der weiblichen Organisation. Jede Rleinigkeit macht einen Einderuck, jede hat Wichtigkeit fur fie. Große abstracte Ideen erdrücken das feine garte Beib, daher gieht sie bie sinnlichen Objecte instinktmäßig vor. Sang und unaufhörlich mit ihrer Personalität beschäftigt, und sich bewust, daß sie dadurch allein die Manner fesseln, bestegen, und beherrschen kann, ist naturlich alles, was diese Personalität angeht, von der äußersten Wichtigkeit für das Beib. Zu schwach, um sich mit ihrem eigenen Urtheile zu gnügen, ist ihr jeder Beis

fall, woher er auch komme, und was er von ihr betreffe, ein eben so großes Bedürfniß, als ein hoher Genuß. Ohne die Hoffnung endlich andere Auszeichnungen zu erhalten, sucht und findet sie ihr Glück in benen, die das Zufällige der Figur, des Putes, der angenehmen Talente, und tausend Kleinigkeiten ihr gewähren können. Was bei dem Manne die Ruhmssucht, die Beschäftigung mit großen Ideen und großen Zwecken ist, das ist bei dem Weibe die Eirelkeit, die sich in kleinlichen Ideen und kleinen Zwecken gefällt.

#### S. 110.

So sehr man indessen auch die weibliche Eitelkeit immer tadeln mag, und so lächerlich und schädlich sie in ihren Extremen (Puhsucht, Prätensionen, Coketterie u. s. w.) auch immer werden mag; so trägt sie doch, als ein Grundzug des weiblichen Charakters, unstreitig zur Liebenswürdigkeit dieses Geschlechtes bei, und ist selbst als die Quelle von sehr vielem Guten anzusehen. Bei dem Bestreben der Weiber zu gefallen, braucht nur diese Eitelkeit interessirt zu werden, um Dinge möglich zu machen, die vielleicht auf keine andere Art zu erreichen sind. Her ist ein weites Feld, zumal wenn man sich überzeugt, daß die Eitelseit, die Zeit der erwachenden Mannbarkeit ausgesnommen, das erste und vorherrschende Gefühl des weiblichen Busens ist.

§. 111.

Ein britter Grundzug bes weiblichen Charafters, ift unftreitig die Gutmuthigfeit, eine naturliche

# 118 Ginleitung. 2. Abfchnitt. 2. Rapitel.

Rolge ber garten Organisation und bes vorherrichens Mag es auch nicht geläugnet ben Merveninftems. werden" fonnen, bag bie Beiber inftinktmäßig auts muthiger gegen bas mannliche Befchlecht, als gegen ibr eigenes ju fenn pflegen; mahr bleibt es ben= noch immer, daß die Beiber im Bangen mehr Bes fühl für ben Rummer, fur die Doth, fur die Leis ben anderer haben, wie fie überhaupt gefälliger, Dienftfertiger, und zuvorkommender find. Ebenfo ift gewiß, daß fie gerade, weil fie aus blogem Gefühle handeln, weit weniger calculiren, und weit uneigennubiger und großmuthiger ju Berte geben, als die faltern Danner, bei benen fich Mues aufs Ubwagen und auf Principien reducirt. Diefelbe lebhafte Phantaffe, Die die Beiber in Muem gu einer gemiffen Saftigfeit binreift, lagt fie auch in folden Ral. len, nur ju oft aus ichoner Ubereilung, weit mehr thun, als die Rlugheit billigen fann. Allein einmal burd ben Unblid ber Doth, bes Ungluds und bes Elends lebhaft gerührt, handeln fie nur nach biefer leitenden 3dee, und überlaffen fich ihrem Gifer um fo unermudeter, je mehr ihre Eitelfeit babei interefe firt zu fenn pflegt. AND MARKETHER THE STATE OF THE COME

### §. 112.

Ein vierter Grundzug bes weiblichen Charafters ift Sanftheit, und bamit verbundene Geduld. Beide diese Eigenschaften find bem Beibe mit weiser Sand von ber Natur verliehen; benn beide haben birect auf bie weibliche Bestimmung, als Gattin und

Mutter, Bezug. Der Mann gebietet, bas Beib er, schmeichelt; ber Mann herrscht burch Starke und Kraft, das Beib durch Milde und Geschmeidigkeit; ber Mann siegt durch Trog und heftigkeit, das Beib durch Ausdauer und Geduld. Bei der großen Berichiebenheit der Kräfte und der Verhältnisse, hat die Natur die Gleichheit wieder hergestellt, indem sie dem schwachen untergeordneten Beibe die Sanstheit, diesen Talisman zur Milderung, zur Bezähmung der mannlichen harte und Rauheit verlieh. Ein Beib ohne Sanstheit, entbehrt eins der ersten Ersodernisse ihres Geschlechts und ihrer Bestimmung, und ift durchaus nicht zur Ehe gemacht.

## S. 113. .

Uber auch eben so wohlthätig hat die Natur für die Bestimmung des Beibes zur Mutter durch die Geduld gesorgt. Bei jener regbaren, alles übertreibenden Phantasie, bei jener großen Empfindlichteit, und jenem gänzlichen Mangel an Festigkeit, wie würden die Beiber die Beschwerden der Schwangerschaft, die Schwerzen der Niederkunft, die Mühsseligkeiten der Kindererziehung ertragen, würde ihnen nicht Alles durch ihren stillen passiven Sinn, durch ihre fromme Resignation, durch ihre unerschöpsliche Geduld erträglich gemacht? Was der Mann kaum durch die höchste Seelenstärke, durch den erhabensten Stoicismus, durch die größte Erhebung über sich selbst vermag, das wird dem Weibe durch sein Gefühl, durch seine angeborne Passivität, durch seine instinkte

mäßige Anerkennung ber Nothwendigkeit, bis jur Bewunderung leicht. Durch jene Sanftheit und Bebuld verschmilzt übrigens der weibliche Charakter, befonders in der Ehe, mit dem mannlichen zu einem hohen moralischen Ganzen, worin die Menschheit in ihrer Bolkommenheit erscheint.

### §. 114.

Das Bewuftfenn ber weiblichen Schwäche, bie Reigung fich immer an bas Große und Starte anjufdließen, ber verherrichenbe Grundjug bes Charaf. tere, die Liebe, endlich bas gange weibliche Leben und Weben in einer Belt von Gefühlen, macht auch bie Beiber befonders fur die Religiofitat empfänglich, biefe beilige innige Empfindung der Matur, und ber ihr inwohnenden Gottheit. Sener fromme Mufticis. mus, ber fich gang mit bem Unichauen bes 3bealen, mit der Ergreifung bes Simmlifden beschäftigt, erfüllt am erften und häufigften bas weibliche Berg. Chenfo merten aber auch bie Beiber burch ihre Schwäche, burch ibre naturliche Rurchtsamfeit, burch . ihr Mistrauen, burch ihren Mangel an Gelbftftans bigfeit, und an Charafterftarfe endlich, fehr haufig ju bem Aberglauben bingeführt, in jo fern er fich in ber Abhängigfeit von unbekannten Mittelmachten, in Beidmorungen bes Ubels, in Erforidung ber Bufunft, und in ungabligen andern Formen ju außern pfleat. Diefe Tenteng jum Aberglauben wirft oft gar febr auf ben weiblichen Gefundheitszustand und auf ben

Das Beib von ber moralifchen Seite. 121 Gang der weiblichen Krankheiten, fie verdient baber große Aufmerksamkeit.

### 6. 115.

2018 andere Buge bes weiblichen Charafters fuh. ren wir die Berftellung, Die Schlaubeit, Die Meus gierbe, ben Leichtfinn und bie Beranberlichkeit an. Die Berftellung ber Beiber ift außerorbentlich; fie hullen alle ihre Gefühle in ein undurchbringliches Dunkel, fie icheinen falt wie Gis, mahrend fie vom heftigften Reuer gluben, und umgefehrt; fie treiben bies fo weit, bag man am ficherften geht, wenn man immer auf bas entgegengefeste bei ihnen ichlieft. Der Argt muß bies um fo mehr beachten, ba bie Berftellung die Beiber felbft im Rrantenbette nicht verläßt. Genau bamit jufammenhangend ift bie Ochlaubeit. Diefe beständige Begleiterin ber Ochwache. Gie fucht burch Teinheit und auf Umwegen ju erhafchen, mas nie nicht durch Starte und mit Offenheit erlangen fann. Gie icheint ben Beibern angeboren ju fenn, und außert fich ichon bei fleinen Dabchen auf eine febr auffallende Art.

#### 6. 116.

Die weibliche Neugierbe ift eine Folge ber mobilen Phantafie, bes Bedürfniffes unaufhörlich afficit und verändert zu werden, bes weiblichen Triebes nach beständiger paffiver Beschäftigung, endlich bes Mangels an großen die ganze Geele erfüllenden Ideen. Die weibliche Neugierde äußert sich oft auf eine lächers

## 122 Ginleitung. 2. Abschnitt. 2. Rapitel.

liche, und immer auf eine kleinliche Urt. Man kann biefelbe als einen Erbfehler der Weiber betrachten, der bei ihnen häufig in eine Leidenschaft übergeht. In ber That ift es jum Erstaunen, was Beiber biefer Reugierde aufzuopfern pflegen, und zu welchen auffallenden Schritten sie sich badurch verleiten laffen.

#### S. 117.

Der Leichtsinn ber Beiber grundet fich auf ihre größere Genfibilitat, auf ihr leichteres Blut, auf ihre Unabhangigfeit von fo vielen politifchen und mos ralifden Ideen , burch welche bie Manner gefeffelt find, auf ihre Entfernung von ben großen und ernften Berhaltniffen des Lebens, endlich auf ihren Mangel an Erfahrung und Gelbstftandigfeit. Ein Dichts affis cirt fie, ein anderes Dichts beruhigt fie wieber ; ein Gefühl, ein innerer Buftand, eine Reigung macht ber andern Plat. Dhne politischen Rang, und ohne politische Pflichten, behalten überdem die Beiber eine gemiffe Unbefangenheit und Rindlichkeit, die immer mit Leichtsinn verbunden ift. Unbekannt mit ben ernften Berhaltniffen des Lebens, unvermogend eine fefte Norm bes Sandelns ju befolgen, überlaffen fic die Beiber fast immer dem Bufalle, ber auf fie einwirken maa.

Mit biefem Leichtsinn ift nun genau verbunden jene Beranberlich feit ber Ibeen, ber Gefühle, Bunfche und Unsichten, und bes ganzen Charafters überhaupt, die die Beiber oft so unzuverläßig in der Liebe, und oft so untreu in der Ehe macht. Ihre

Phantaste erschöpft die Gegenftande mit beweglicher großer Schnelligkeit, und bringt dann nur zu bald leberdruß daran hervor. Daher die beständige Sehnstucht nach dem Neuen, nach andern Formen, nach andern Verhältnissen der Dinge überhaupt. Daher die abwechselnden Launen, die Eraltationen des höchsten Entzückens, und die Ubspannungen der tiefsten Verzweislung, die man so häusig bei Weibern beobachten kann.

### S. 118.

Wir kommen nun zu den Leibenschaften der Weiber, unter denen besonders vier in physischer Sinsicht eben so merkwürdig scheinen, als sie in therapeutischer sehr wichtig sind. Alls solche führen wir den Neid, den Haß, die Rache, und die Eifersucht an. Alle wirken sehr lebhaft auf den Organismus ein, und theilen den Krankheiten oft einen sehr gesfährlichen Charakter mit.

Bei den mancherlei Unsprüchen der Beiber, bei den beständigen Bergleichungen, die sie unter sich anstellen, kann es nicht fehlen, daß Neid entstehen muß. Dieser wird dann, besonders in solchen Jahren, wo sich die Unsprüche vermehren, und die Befriebigungen derselben sich vermindern, eine permanente Leidenschaft. Neid ist überhaupt die natürliche Empfindung der Schwäche, die ein wünschenswerthes Gut nicht erreichen kann, und nun ihre ganze Erbitterung auf das Individuum überträgt, das hier begünstigter erscheint. Der Neid wirkt als ein stiller nagender

124 Ginleitung. 2. Abschnitt. 2. Rapitel.

Rummer, als ein heimliches feinbfeliges Gefühl, fehr nachtheilig auf die Gesundheit. Alle Bemuhungen bes Arztes manche Krankheiten zu heilen, find vergebens, wenn er nicht diese moralische Ursache zu heben vermag.

### \$. 119. Harris 12

Der Saf, biefer Gegenfat ber Liebe, ift ein pers manentes Befühl ber Abstofung, und wirft mit großer Encraie als eine lebengerftorende Leibenfchaft. Er ift um fo heftiger, je meniger die Refferion barauf einmirfen fann, und je mehr fich bie weibliche Ochmache von firen 3been beherrichen laft. Die Objecte beffelben find fo mannichfaltig als die Beranlaffungen; am glus benoften zeigt er fich in folden Berhaltniffen, bie aus ber innigften Ratur bes Beibes bervorgeben. Daber ber heftige Bag gegen Debenbuhlerinnen, ober bei verfcmahter Liebe , und gefrankter Gitelfeit , ober bei ungludlichen Chen, verfehlten berrichfüchtigen 2bfichten, und bergleichen mehr. Der Sag ber Beiber hat meiftens fehr große Permaneng; indeffen wird er jus weilen boch eben fo fonell entwaffnet, als er entftans ben mar, wenn nemlich eine ber geheimen Geiten bes weiblichen Bergens jum Bortheil bes bisher gehaften Gegenstandes umgestimmt wird. Im allgemeinen pflegen altere Fragengimmer weit beftiger ju baffen als ifingere, aus bem gang einfachen Grunde, weil bei biefen mehr bas Befühl ber Liebe und Bartlichfeit prado. minirt, und auf alle ihre übrigen Leidenschaften einen gemiffen Ginfluß hat. Der Urgt vermag wenig mit feiner Runft, wenn eine tiefe Erbitterung gegen irgenb

ein Object die Geele der Kranken erfüllt. Zuweilen entsteben fogar Unfalle von Buth, Die man oft gang andern Urfachen jugufchreiben pflegt.

#### §. 120.

Roch ftarter, glubender und gerftorender außert nich in ten weiblichen Bergen die Rache, jener heftige Impuls, bem Beleibiger Ochaben ju thun. Da biefe Leidenschaft aus bem reitbarften Gefühle entspringt, fo ift fie bei einem fo irritabeln und fenfiblen Befen auch boppelt ftart. Gie befchäftigt bas gange Gemuth, und erftict jedes andere Befühl. Gie mird baufig im Stil: len genahrt, mobei bas Beib ber größten Berftellung fabig ift. Gie nimmt aber um fo mehr an Starte gu, je größer bas Gefühl ber Schmache ober ber Dhnmacht ju fenn pflegt. Daher bas Rachtragen, bas ftille Bruten über ber funftigen Genugthuung, bas ben Beibern fo eigen ift. Rommt aber bie Rache enblich einmal jum Musbruch, fo außert fie fich auch auf eine furchtbare Die Beiber merben bann ju Ungeheuern, und Art. zeigen bie größte Graufamteit. Intereffant ift inbeffen Die Bemertung, bag auch ihrer größten Ruhnheit in folden Fallen immer eine gewiffe Feigheit beigemifct ift, und bag oft unmittelbar nach ber That, Reue und Mitleib eintritt. Dies ift eine naturliche Folge ber Schwäche und Inconfequent, von benen fich bas Beib auch in ben größten Exaltationen nicht gang befreien fann. Die weibliche Rachfucht icheint übrigens um fo großer ju fenn, je mehr die innerften und berr. ichenbften Gefühle des weiblichen Bergens, Liebe, Gitel.

126 Einleitung. 2. Abschnitt. 2. Rapitel.

feit, Berrichfucht u. f. w. beleibigt worden find. Fur ben Urzt ift hier große Klugheit und Umficht nothig, zumal wenn bas Beuer noch im Innern kocht.

#### S. 121.

Eine vierte Leidenschaft englich, bie in bem moraliichen Leben ber Beiber eine fehr bebeutenbe Rolle fpielt, ift bie Giferfucht, jene Sochter bes Mistrauens gegen fich felbft, bes Argwohns, und ber Rleinmuthigfeit; bber: bes Egoismirs, ber Gitelfeit ; und ber Berrich. fuct. Die Giferfucht ift entweder ein paffives Gefuhl, und als foldes icheint fie allerbings in einem gemiffen Grade von ber weiblichen Liebe ungertrennlich gu fenn. Bei ber Gulle ber weiblichen Bartlichfeit, bei bem Befühl ber eigenen Ochmache, bei bem bestandigen Mistrauen gegen bas eigene Befchlecht, endlich bei ber großen Borftellung von ber Liebensmurbigfeit bes angebeteten Begenftandes, mas ift naturlicher, als daß bas Beib fürchtet, feine Bartlichkeit weniger ermiebert, fich einer andern aufgeopfert, ober fich von bem geliebten Manne getrennt ju febn ? Diefe beimliche Unruhe, die jeden Augenblick, oft-burch die unbedeu. tenbften Rleinigkeiten, neue Rahrung erhalt, wirft oft febr nachtheilig auf Befundheit und Schonheit ein.

Noch mehr ift dies der Fall, wenn die Eifersucht ein actives Gefühl wird, und als Folge des Egeis, mus, der Eitelkeit, und der Berischfucht erscheint. Sier wird das Beib tyrannisch, sucht die Individuas lität des Geliebten ganz der ihrigen unterzuordnen, und opfert in vielen Fällen selbst ihre Liebe ihrem Egoismus

auf. Man hat j. B. Beiber gefeben, bie ben Gelieb. ten bochft ungludlich machten, bie ibn lieber fterben feben, als in ben Urmen einer anbern miffen wollten, u. bergl. mehr. Benn Beiber mit paffiver Giferfucht ftillbuldend, liebevoll beforgt, gartlich : einschmeichelnd find : fo ericheinen Beiber mit activer Giferfucht als Furien, baufen Borwurfe auf Bormurfe, haben unauf. horlich bie berggerreißenbften Bitterfeiten auf und broben fich und andern mit Bift und Diefe Giferfucht ift wirklich als eine Urt Deld. Bahnfinn ju betrachten, ber um fo bober fleigt, je mehr ber unbefriedigte, ober nicht genug befriedigte Gefdlechtstrieb babei wirtfam ift. Wenn alle Leibenichaften ber Beiber burch bas Genitalinftem modificirt werden, fo ift bies bei ber Giferfucht boppelt ber Fall. Der Urgt muß hier ebenfalls mit großer Mufmertfam. feit ju Berte gehn.

### . . §. 122.

Faffen wir nun die ganze bisherige Darftellung ber moralischen Individualität des Beibes in wenigen Borten zusammen; so finden wir, daß das Beib in moralischer Sinsicht sehr liebenswurdig ift, daß es aber auch bedeutende Charakterfehler und sehr heftige Leisbenschaften hat. Bir bemerken ferner, daß große Beichheit mit vieler Härte, große permanente Schwäche mit großer Kraft des Augenblicks, und viel Unlage zum Guten mit eben so vieler Neigung zum Bösen verbunden ist. Als Hauptzüge des weiblichen Gemüths sinden wir: Passivität, Beweglickeit, und Exaltation

des Gefühls; als Charakter der weiblichen Lebensanficht: Rindlichkeit, Beschränktheit, und Rleinlichkeit;
als Haupttendenz ihrer Neigungen: Ruhe, Genuß,
und Zärtlichkeit; als Hauptobject ihres Lebens endlich: Liebe, Ehe, und Häustlichkeit. Hiermit beschließen wir dieses psichtische Gemälde, das in seinen zwei Haupttheilen, bem intellectuellen, und dem moralischen, mit dem physischen parallel durchgeführt worden ist, umd um so gedrängter gegeben werden mußte, als hier nicht der Ort für eine Reihe Charakteristiken, u. f. w. war.

Bum weiteren Nachlesen konnen bienen, wiewohl es feine eigentlichen Pfpchologien, fondern blos Charafteristiken find:

Charafteriftit des Beibes (v. Mauvillon). Leipzig 1790. 8.

Uber die Beiber, von Brandes. Epg 1792. 8. Berfuch einer Charafteristif bes weiblichen Gefchlechts von C. F. Pockels. 4 Theile. Des iten Bandes, neue Aufl. Sannover 1806.

Essai sur les femmes par Thomas. Oeuvres complettes. Vol. V. Paris 1805.

Beiblicher Sinn und weibliches Leben, Charakterzüge, Gemählde u. Reflexios nen von Friedrich Ehrenberg, m.e. E. R. 2te Aufl. Berlin 1818. 8.

Blätter dem Genius der Beiblichkeit geweihet von Fr. Ehrenberg. Berlin 1809. Bildberg a. a. D. 21. 22 u. 23te Borl.

# Dritter Abschnitt.

lleber das Savoir faire des Frauenzimmerarztes.

# Erftes Rapitel.

Augemeine Maximen des savoir faire bes

## §. 123.

Wohl ist vollkommen mahr, bag treue Berufsbefol.
gung die größte Ehre des Arztes ist, und daß biese
nur ihm seine eigentliche Burde, wie sein Bewußtsepn sichern kann. Wer wirkind im Stande ift, etwas
Coles, Richliches, und Großes zu wirken — die
wahre Sphäre des praktischen Arztes — bedarf elender
Schleichwege nicht. Ihn kann der gluckliche Ersolg nur
dann erfreuen, wenn er ihn seiner Kraft, und seiner

<sup>\*)</sup> Diefes Kapitel ift ein Bersuch, nach bem Bunsche bes vortrefflichen Arztes Bogel, bas savoir faire bes Arztes sur einzelne Stände zu begerbeiten. M. f. bessen Auflag: Ginige allgemeine Lemerbungen über bas savoir faire in der medizinsthen Pracis in hufe, lands Journal der pr. A. u. 23. 1. B. 3. St E. 195.

Mube verbankt. Ein wirklich gefchickter Urgt wird nie ben Charlatan machen; nie auf unwurdige Art am Rrankenbette ju Werke gehn.

#### §. 124.

Allein dies alles schließt keineswegs die me bis inische Klugheit, und jenes "savoire faire" aus, ohne welche ben unsern bestehenden gesellschaftslichen Berhältnissen, eine erfolgreiche Praxis kaum möglich ist. Auch dieses Kapitel hat daher nicht die Absicht, ben Frauenzimmerarzt niedrige Schleichwege kennen zu lehren, sondern ihm blos zu zeigen, wie er ohne sich herabzuwurdigen, seinen Zweck als Kliniker und Praktiker weit leichter und sicherer erreichen kann.

#### S. 125.

If nemlich bas savoir faire in ber medizinischen Praxis überhaupt von großer Wichtigkeit, so bewährt sich bessen Nothwendigkeit vor allem für ben Frauen. zimmerarzt. Die gelehrtesten und gründlichsten Kenntnisse in ben medizinischen praktischen Wissenschaften empfehlen einen Urzt bei bem Frauenzimmer durchaus nicht, wenn er das savoir faire vernachläßigt, wo ein anderer mit weit geringeren Einsüchten als Praktiker von dem Frauenzimmer gesucht wird und ihr Liebling ift.

#### 6. 126.

Bu Folge ber Besonderheiten, welche die pinchische

Individualität bes Beibes auszeichnen, und fich ju iener des Mannes febr oft umgefehrt verhalten, muß auch bas "savoir faire" bes Frauenzimmerarztes von jenem bei franken Mannern verschieden fenn. Die Bernachläßigung beffelben fann einem Urite bas Butrauen Franker Frauenzimmer fur immet entziehen, wenn er gleich auch bei bem Manne, der als folder, mit feinem Gefchlechte und Charafter verwandt, barauf nicht achtet, in dem Rufe eines beliebten Praftifere ftebt. Das Beib ift barin oft fo belitat und eigen, baf icon ein Befichtegug, ber Eon ber Sprache u. bgl., bem Arate bas Butrauen wo nicht gang rauben, boch nies mals gang befestigen fann. Daber wechfeln auch Frauengimmer, wenn auch jum Theile aus Liebe gur Meubeit, fo gerne mit ihrem Urgte, vorzuglich in großeren Städten, wo ihnen mehrere ju Gebote fteben.

### 6. 127.

Das Beib charakterifiren, wie aus ber angegebenen pfodischen Seite besselben naher erhellt, eine lebhaftere Phantasie, ein höherer Grad von Empfindung, größere Empfänglichkeit für äußere Eindrucke, aber leicht vorübergehende Birkung, feiner schneller Berstand und Geschmack, scharfe Beobachtungsgabe, Unmuth, Delikatesse, Schaamhaftigkeit, Ehrgefühl, Liebe, Sanftheit, Gutmuthigkeit, Mitleid, ausnehmende Güte und Weichheit des Herzens, theilnehmendes Gefühl, Geduld, Gelassenheit in anhaltenden Leiden; aber auch Launen, Veränderlichkeit, Neugierde, Schwahhaftigkeit, Leichtsinn, Eitelkeit und Befalle

fucht, Furchtsankeit, Buruchhaltung, Miftrauen, Berfellung, lift, Eigensinn, Erfindungsgeift, herrschsucht, Eifersucht, Berfolgungsgeift, Rachsucht, Unversöhnlichkeit, Neid, Bag und Born, ber bei manchen an Buth und Wahnsinn grangt. Die ersten find sehr liebenswurdige Eigenschaften, welche das savoir faire dem Frauenzimmerarzte ungemein erleichtern, und ihm die erwlinschte Gelegenheit geben, ihr Butrauen zu gewinnen: die lettern erschweren es sehr und fodern so oft ein eigenes Benehmen.

# . . . . . §. 128.

Es gehört vor allem jum savoir faire des Frauen. simmerargtes, bag er bas Meußere nicht vernachläßige, wovon febr oft fein Glud abhangt und bas Butrauen befestiget wird. Riemand liebt bas Regelmäßige, angenehm Uebereinstimmenbe fo febr als Frauengimmer; bas Begentheil beleidigt ihr Muge und Befühl, fie machen mehr Umftanbe, und ihre Buruchaltung nimmt ju, wenn bas Meuffere bes Argtes nicht Bus trauen erweckt. Es verfteht fich, bag alles llebertries bene und laderliche, mas fich mit ber mannlichen Burbe und bem Alter bes Urgtes nicht vereint, ente fernt fenn muß; bas excentrifde Rachhangen neuer Moden murbe eben fo fehr ichaben als Debanteren, Steifheit und gang altmodifche Rleibung; nur mannlicher Unftant, Deceng und elegante Burbe machen ben Frauengimmerargt beliebt und erwerben ihm Butrauen.

### Allgemeine Marimen bes savoir faire ic. 133

6. 129.

Dem feineren Geschmacke, dem höheren Grabe von Empfindung, und dem ausgezeichneten Schönheitsfinne der Weiber gemaß, empfiehlt auch den Arzt eine äußere schöne Gestalt, verbunden mit Sultur und Geswandheit, bei diesem Geschlechte ungemein; ein in dieser Beziehung von der Natur, durch Erziehung oder andere Einfluste verwahrloster Arzt wird selten Beisall finden; eine unregelmäßige und plumpe Haltung des Körpers, wird meistens widrig senn.

#### S. 130.

Der Argt nabere fich ber Rranten, vorzuglich bei bem erften Befuche, mit ber größten Delifateffe und Schonung, mit freundlichem Muthe und herglicher Theilnahme, mit ber aufrichtigften Bereitwilligfeit gu belfen, mit Burde und Deceng, mit allem Unftande und mit bem bescheidenften Ernfte; jeboch mit einer gewiffen Unbefangenheit, wie fie ben gebildeten und rechtschaffenen Mann charafterifirt; ju große, bem Frauenzimmer anffallende Odudternheit, muß vers bannt fenn. Der erfte Einbruck, ben ber Urgt auf ein Frauenzimmer macht, ift von großer Bichtigfeit und ber entscheidende Moment fur bie funftige Befe. stigung ihres Butrauens, bas - wenn fich gleich anfange Abneigung außert - fcmer mieter gu ermerben ift. Uberhaupt muß ber Frauengimmerargt mit ben Eigenthumlichkeiten bes meibliden Beiftes genau befannt fenn. Er muß befonders tie großen Grund: ideen beffelben geborig ju murdigen, und fein Betragen barnach einzurichten verstehen. Alles hangt von der Form, und von der Art ab, wie den Beibern eine Idee erscheint, oder vorgetragen wird.

### S. 131.

Reinem Urate ift es fo nothwendig bie Regeln ber Schaamhaftigfeit und Deceng ju beobachten, als bem Er muß fich fo häufig nach ge-Frauenzimmerarite. wiffen Umftanden und Dingen erfundigen, welche bie Matur felbft verhullt haben wollte, und moruber bes fonders jedes gebildete unverdorbene Frauengimmer gu errothen pflegt. Man fuche burch mannlichen Ernft und eble Dreiftigkeit gegenseitige Sochachtung und Butrauen ju ermerben, und baburch bie oft übertriebene Schaamhaftigfeit ber Frauengimmer gu befiegen; nach und nach merben fie offenherziger gegen ihren Argt, und unterhalten fich mit ihm gwanglos, wie mit einem Freunde. Gehr leicht tann man ofters feinen 3med baburd erreichen, wenn man ihnen bei ber Ergahlung gleichfam entgegenkommt, und ihnen ju erkennen giebt, daß man fie auch in ben bunkelften Musbrucken verftebe; babei vergeffen fie oft , daß fie mit einem Manne fpres den, und werden fo offenbergig, als fie es nur immer Befolgt man biefe gegen ben Argt fenn fonnen. Maxime, fo wird man auch in ber Folge weniger Schwierigkeiten finden, wenn es jur Erfenntnig und richtigen Beurtheilung einer Rrantheit nothwenbig ift, gewiffe Theile ju befühlen , anzusehen , ober als Bege für die Application von Argenegen und Beilmitteln gu benügen. Gine Dame verweigerte einmal aus über-

# Allgemeine Marimen bes savoir faire 2c. 135

triebener hartnäckiger Schaamhaftigkeit ein Rlyftier; ber Urzt, welcher dieses unumgänglich zur Geilung nothwendig hielt, siegte badurch, daß er die Eitelkeit und bas Ehrgefühl rege machte. Die Dame willigte auf ber Stelle ein, ehe sie bem Verbacht eines heim. lichen Ubels an dieser Gegend Raum ließ.

### S. 132.

Mit der Schonung der weiblichen Schaamhaftigkeit ift junachft verwandt die Verschwiegenheit. Ift diese Eigenschaft auch gleich den Frauenzimmern nicht eigen, so fodern sie diese doch besonders von ihrem Urzte, dem sich dazu oft genug Gelegenheit anbietet, in welcher diese auf die Probe gesetzt wird. Man weise die Erkundigungen anderer Menschen nach gewissen Umständen mit mannlichem Ernste zuruck, und beachte in gewissen Fällen den Ruf und die Ehre eines Frauenzimmers um so mehr, als die Fama oft unbedeutende Dinge sehr zu vergrößern weiß.

### §. 133.

Dem franken Frauenzimmer bezeuge ber Arzt feine Theilnahme, behandle fie mit Sanftmuth, Sumanität und Gebuld; er befestigt dadurch fein Zutrauen unges mein, macht sie zu allem bereit und folgsam, und erwirbt sich ihre Jochachtung und Liebe. Gine rauhe Behandlung verträgt sich durchaus nicht mit der physischen und psychischen Individualität bes Weibes; und manchmal sind ihre Leiden von der Art, daß sie wirk-lich die größte Nachsicht und Geduld von Sciten bes

Urgtes verdienen. Abrigens fen man aber auch nicht ju gefällig, befonders wenn die Rranten, einer jur Ungeit angebrachten Berrichfucht gemäß, über ihren Mirgt bominiren wollen, unfolgfam werben ober fich Freibeiten erlauben, welche ihnen offenbar ichablich find. Es giebt Damen, welche ihren Urgt fo febr unter bem Commando haben, bag er nach Bunfch und Befehl diefes ober jenes, ein Bred , oder Purgirmittel verfdreiben muß, wenn er es auch nicht angezeigt findet. Der Argt, ber in einem folden Ralle nach= giebt, besonders um die etwa einträgliche Runde nicht ju verlieren, verrath von feiner Geite große Schmache, und muß fein Unfeben verlieren; hinmeg mit biefet übertriebenen Gefälligfeit! Dies ichlieft inbeffen ein gemiffes Dachgeben in Unfebung ber Urznepvehifel, und Kormen u. f. m. feineswegs aus. Aber in allen Fallen, in welchen fich Radgiebigfeit mit ber Burbe bes Argtes nicht verträgt und ber Rranten ichablich ift, muß er durchaus nicht ber berrichfüchtigen Laune und bem Eigenfinne Raum laffen, fondern burchgreifen, fein Unfeben behaupten, und mit Energie auf bem balten, mas er nach Albergeugung und Pflicht jum Beften ber Kranten nothwendig und angezeigt findet.

### S. 134.

Brauenzimmer feben vorzugemeife gern, und ber trachten es als einen besonderen Beweis der Theilnahme, wenn ihr Argt feine Besuche öfters wiederholt und fie nicht zu schnell abkurget. Manchmal find biese unnöthig, gentraubend; ja bem Bunfche ber Kranten,

### Allgemeine Maximen bes savoir faire 2c. 137

ihren Urgt zu feben, liegen bisweilen auch andere 26= fichten jum Grunde. Der fluge Argt muß wiffen, wieweit fich oftere Befuche mit ber Deceng, mit feinem Rufe, und manden andern Verhaltniffen vertragen, da ohnedies der Frauenzimmerargt fo fehr dem Berdachte ber Menfchen ausgesett ift. Man verläßt manche Rrante mit angenehmer Erinnerung, wenn fie fich mit einer gemiffen anftandigen Liebensmurdigfeit und Bochach: tung benehmen; und bei anftrengender baufiger Praris wiederholt man folde Befuche um fo lieber, ale fie nach vieler Ermudung wirklich Erholung gemahren. Mein manche Frauenzimmer, vorzuglich bofterifche und alte eigenfinnige Beiber von vieler Ochwathaftigfeit ein gewöhnlicher Bug ber weiblichen Decrepititat - find ihrem Artte burch ihr Betragen oft fo laftig, und qualen ihn in ber That fo febr, daß er nichts lieber als Die baldige Beendigung des Befuchs munichet; bier rufte fich ber Urgt mit Starte ber Geele, mit Refigna. tion und Geduld, um fich fugen ju tonnen!

### §. 135.

Der Frauenzimmerarzt muß fein savoir faire nach bem Alter, nach ben Berhaltniffen, nach bem Stande, nach bem Charafter, nach bem Grade ber Bilbung, nach ber Religion (Confession) und Nationalität, und auch barnach einrichten, ob das Frauenzimmer verheirathet oder unverheirathet, schwanger oder nicht schwanger ift.

### §. 136.

Bei einem fehr jungen, noch unverdorbenen, un:

verheiratheten Frauengimmer, bei welcher Schuchtern. heit und Schaamhaftigfeit ein gewöhnlicher Bug ihres Charafters ift, wird bas Benehmen bes Urgtes am Rrantenbette weit ichwerer; er muß fich weit mehr nach Dingen erkundigen, welche ihr unbekannt find, und er muß eine folche Gprache führen, wie fie bas jugend. liche Alter, Die Schaamhaftigfeit, Die Buruchaltung und Schüchternheit ihres Benehmens verlangt. wegen barf auch ber Urgt bei biefem nicht immer Borte als Untworten auf feine Rragen erwarten; bie Untwort bruckt fich ofters in ihrem Befichte baburch aus, wenn fich diefes g. B. mit einer Schaamrothe bedect, ober fonft eine Underung in dem Muge ober in ber ganjen Physiognomie u. b. gl. ju ertennen giebt, - ein Wint, welchen ber fluge Urgt fich ju erflaren wiffen wird. - Unders ift es bei altern verheiratheten Frauengimmern; fie find zwar weniger ichaamhaft und guruckhaltend gegen den Urat, fie verlangen aber mehr Ernft, Mufmerkfamkeit und Achtung.

## §. 137.

Ein Frauenzimmer von Bildung bes Geistes, von einer feinen, vornehmen und edlen Erziehung, federt Beinheit bes Tons und bes Spracheregisters: so wie hingegen bas Beib eines gemeinen Mannes oder eines Landmannes, welches ohne Bildung in der natürlichen Einfalt erzogen ift, mehr die gemeine, diesen Leuten eigene Sprache, und ein herablassendes, ungezwungenes Benehmen verlangt. — Unders ift die rechtschaffene, liebenswürdige und geschäte Gattin, als die

### Allgemeine Marimen bes savoir faire 2c. 139

von einem großen Geren schwangere Mätresse, anbers ein unschuldiges, im besten Aufe stehendes Frauenzimmer, als ein öffentliches Freudenmädchen oder eine Buhlerin, zu behandeln. Doch setze der angehende Arzt, selbst bei den verworfensten Freudenmädchen, die gehörige Achtung und Decenz nicht hintan, denn wieswohl sie sonst zu jedem beliebigen Genusse sich Preis geben, fodern sie doch von ihrem Arzte Anstand, seine Behandlung und Delikatesse, und werden seinem moralischen Ruse gefährlich, wenn er in seinem Benehmen gewisse Nebenabsichten blicken läßt.

#### S. 138.

Auch die Religion (Confession) und Nationalität muß öfters das Benehmen des Frauenzimmerarztes berstimmen. In dieser Beziehung will die Italianerin und Spanierin, anders als die Englanderin, und Schwedin, die Portugiesin anders als die Russin, die Europäerin anders als die Amerikanerin behandelt senn. Ja, da selbst das deutsche Beib sehr nach der Confession und dem Lande differirt, so mag die seine evangeslische Hauptstäderten Norddeutschlands allerdings mehr Delikatesse von ihrem Urzte verlangen, als das ungleich weniger gebildete catholische Dorfmädchen Süddeutschlands. Dabei sind auch die Grade des Aberglaubens und Bunderglaubens bemerkenswerth.

### S. 139.

Bei gebilbeten beutschen Frauenzimmern vom Stande ift übrigens fur den Arge die Fertigkeit in einer

ausländischen Sprache, vorzüglich in der frangofischen, fehr empfehlenswerth. So werden fie bei Erkundigung nach gewiffen Dingen, weit weniger errothen und Burückhaltung zeigen, wenn man die Frage frangofisch thut, oder gewiffe Theile, oder die ihnen eigenthum-lichen Functionen, frangosisch benennt.

### §. 140.

Es ist ferner eine fehr oft gemachte Bemerkung, baß ein angehender Arat, der sich im Auslande gebildet, und durch lange Entfernung von der Nationalität feines Baterlandes entwöhnt hat, das Zutrauen der Frauenzimmer in einem höheren Grade gewinnt oder perliert, je nachdem sie selbst mehr Landes. Sitte und Charakter lieben, oder, aus dem ihnen so naturlichen Sange zur Neuheit, modernere Bildung des Auslans des vorziehen.

### §. 141.

Sehr viel kann ber Arzt durch kluge Benügung der Lieblingsneigungen, z. B. der Neugierde, gewiser schwacher Seiten der Frauenzimmer und ihres besonderen moralischen Gefühls, ausrichten. Die Rennt, niß der Lieblingsneigungen und Vergnügungen öffnet dem Arzte das herz des Frauenzimmers, und führt ihn auf Gegenstände angenehmer Unterhaltung, wosdurch die Kranke zerstreuet, und von dem Gefühle und Nachdenken über ihre Krankheit abgeleitet wird. Manche Damen lieben die Lecture, andere die Musik, das Theater, schöne Künste überhaupt, die Moden,

### Allgemeine Maximen bes savoir faire zc. 141

den Put; gelehrte Damen intereffirt das Gefrräch über gelehrte und politische Gegenstande, u. dal. mehr. Doch ist jederzeit darauf Ruchicht zu nehmen, ob nicht die Krankheit selbst eine solche Metamorphose" in ber Gensibilität, in Geist und Seefe der Parientin ber wirkt hat, welcher gemäß ihr dasjenige, "was ihr vor- her so lieb war, nun unerträglich ist.

### S. 142.

Gehr beliebt macht ben Frauengimmeraigt eine guporkommende Gefälligkeit; fo wie guweilen Beachtung unbedeutender Dinge, eine mit ben Umftanben barmonirende Unterhaltung, Affabilitat und Beredfamfeit, eine gewiffe Bewandheit, und bas Bestreben; bas Fraus engimmer bis auf einen gewiffen Grad gu intereffiren. Diefe Gigenschaften, in Berbindung mit einer anges nehmen Gprache, einer eblen und bescheibenen Dreiftige feit, ichonenden Diecretion, gefälfigen Billfahrung geauferter Bunfche, Diat, Behifel und Formen ber Mrgeneien, Beranderungen in der Behandlung u. f. m. betreffend, fobald alles nichts ichabet; ein gemiffes Entgegenkommen, ein empfehlendes Meufere mit angeneh. men Manieren, werden ben Frauengimmerargt um fo leichter jum Zwecke führen, wie fie ihm ichon fo oft grangenlofe Sochachtung, innige Freundschaft und Liebe ber Rranken erworben.

### §. 143.

Eine besondere Klugheit fodert inden das Beneh. men des Arztes, wenn ein frankes Frauenzimmer -

fie fen es wirklich , ober nur simulirt - mehr als reine, uneigennütige Buneigung und Liebe - fur ihren Mrgt fühlt. Die Runftgriffe und feinen Intriquen ; memit bann Frauenzimmer ihre Rlagen, Fras gen , und Untworten bei bem Besuche und Eramen bes Urates ju verweben pflegen, und bie nur bie Folgen bes Strebens, und ber unendlichen Gebnfucht nach innerer Ginigung, Erwiederung, und Genuß find, verdienen eine eigene Mufmertfamteit. Ift auch gleich eine folche Buneigung dem franken Frauenzimmer febr ju verzeis ben, ift fie gleich nicht immer bie Folge ber naturlichen Beidlechtssympathie und eines ausgezeichneten Temperaments, fondern wird fie burd bas einnehmende, aefällige, freundschafts. und liebevolle Benehmen bes Urites, als reges bankbares Gefühl gegen ben Retter erzeugt.; fo barf boch ber Urat biefe und ahnliche Schwächen niemale migbrauchen, fo febr er auch manche berfelben auf eine erlaubte und becente Urt benuten tann, um feine Abficht in der Erfenntniß und Beilung einer Krantheit eber ju erreichen. 230 fich die Erwieberung, befonders nach ben Berhaltniffen bes Mrates und ber Rranten, weder mit ber moralifchen Pflicht, ned mit ber argtlichen Burde verträgt, ba muß ber, bem Berbachte bes Publikums ohnehin febr ausgefette, Frauengimmerargt eine Klippe, an ber fein moras lifder Ruf fo leicht icheitern fann, ju vermeiben fuchen, und gewiffe Ideen mit falter Boflichfeit und feiner Artigfeit gleich Unfangs jurudweisen; ju fpat folgt bie Buruckiehung, wenn eine Bloge gegeben mard. Die barauf eintretende Burudweifung, Ber-

# Allgemeine Maximen bes savoir faire 2c. 143

schmahung und Berachtung, erzeugt, besonders bei Syfterischen, unendliche Leiden, oder vermehrt sie, wo wirklich Krankheit mar.

### §. 144.

Bei Schwangern, fie mogen frank fenn ober nicht, find zwar in Beziehung auf das "savoir faire" im Allgemeinen biefelben Maximen zu beobachten; boch darf der Urgt nicht übersehen, daß fich bisweilen in der Schwangericaft nicht nur die phyfifche, fondern auch die pfochifche Individualität anbert, und bann ein eigenes Benehmen erfodert wird. Damen, vorher auferft. fenfibel und reigbar, bofterifch, verdrießlich, launicht, fich felbft und andern gur Qual, verlieren biefen Charafter, und merden außerft gefund, beiter, gufrieben und liebenswürdig; andere, welche biefe Gigenschaften aufer ber Schwangerichaft auszeichneten, werben in diefer febr reigbar und empfindlich, ungeduldig, mild und ungufrieden, juweilen ftill, einfam und außerft melancholisch ; manche find biefes mahrend ber gangen Schwangericaft, und ihr Buftand grangt an Bergweiflung. Schwangere, vorzüglich jum erstenmal Schwan. gere, find meiftens furchtfam, bange, ichuchtern und außerft ichaamhaft, vorzüglich gegen ben jungen uns verheiratheten Urgt.

# S. 145.

Borficht und Behutsamkeit erheischt bas Benehmen bes Urztes, wenn Frauenzimmer Schwangerschaft munichen, simuliren ober läugnen. Im erften Falle wiffen

Frauen zuweilen mit einer aufferordentlichen Rebfeligfeit, wobei fie ben Arzt gar nicht zum Sprechen kommen laffen, ihren Bustand so zu schildern und solche
Phänomene anzugeben, welche ihn prima vista überzeugen sollen, daß sie schwanger seven, um ihm dadurch
alle fernere Forschung zu ersparen. Es ist aber auch
oft zum Erstaunen, wie listige Mädchen, worin die
weibliche Verstellungsgabe sie trefflich unterstützt, ihre
ganze Erzählung mit dem höchsten Grade von Simulation so einrichten können, daß sie den Fragen des
Arztes in allem zuvor kommen, und dadurch zu verhüten suchen, sie weiter zu quästioniren; allein eben
dieses Venehmen muß den größten Verdacht erregen,
und dem Arzte ein Signal seyn, mit Vorsicht und Vehutsamkeit zu handeln.

### 6. 146.

Schwangere verheimlichen auch gerne bem Arzte manche Umftande, beren Kenntniß ihm von Wichtigkeit fenn kann. Man suche nur auf die § 131. angegebene Beise ihr Zutrauen zu gewinnen; die Schwangere rechenet bann mit Zuversicht auf Schonung, Nachsicht und Verschwiegenheit, und so gesteht sie oft von selbst manches verborgene Uebel und manche Ursachen, wodurch bieses oder jenes Leiden erzeugt ward.

#### S. 147.

In der Regel foll ber Argt, wenn er bei dem Kranten Gefahr bemerkt, diefem die Gefahr nicht merken laffen, noch baruber feine Berlegenheit gu erkennen

geben. Daffelbe gilt gwar auch bei franfen Frauen. simmern, vorzuglich bei Odwangern, bie gewöhnlich bange und furchtfam find. Allein ofters ift es auch nothwendig, Frauenzimmern geradezu bie Gefahr gu entbeden, in welcher fie fcmeben, ba fie, aus bem ihrem Befchlechte fo eigenthumlichen Leichtfinne, bie ärztlichen Borfdriften vernachläßigen. Inbef auch bier hat ber Argt zuweilen Gelegenheit bie ben Beibern ans geborne Berftellungsfunft fennen ju lernen. Manche Rrante nemlich , welche nun einmal gang bestimmt mif. fen wollen, wie es mit ihnen fteht, geben fich alle Mube, Die gurcht ju verbergen ; fimuliren Gleich. gultigfeit, und fuchen fo ben Urgt auf eine liftige" Beife auszuforichen. Sier wird bie genauefte Mufe mertfamteit, Beobachtung ber Phoficgnomie und ein Eluges Benehmen erfobert, um biefer galle mit noch größerer Feinheit ju entgeben.

S. 148.

Der Frauenzimmerarzt sen, soviel als nur immer möglich, barauf bedacht, daß die ersten Mittel bald Birkung leisten; er verliert sonft das Zutrauen um so eher. Freilich ist schnelle Wirkung nicht immer möglich, vorzüglich bei gewissen chronischen Uebeln; hier muß der Arzt mit besonderer Klugheit darauf denken, die Kranke zu fesseln und fest zu halten, daß sie auch bei dem langsamen Bege zur Besserung Zutrauen behalt. Er hat unendlich gewonnen, wenn ihn die Kranke um Nachsicht und Geduld bittet, und er kann sich dann überzeugt halten, daß sie nicht sobald zur Bahl eines andern Arztes schreiten wird.

### §. 149.

Mit vielen Schwierigkeiten bat ber Frauengimmerargt in Begiehung auf Form, Daag, Geruch, Gefcmack und Unfeben ber Urgenenen gu fampfen; es gehort oft bier viel Erfindungsgeift und Salent bagu, um ben Bunfchen ber Frauengimmer ju entfprechen. In ber Regel lieben Frauengimmer Mufguffe, aromatifche Baffer, Elixire, Tropfen und Dillen; die meiften fceuen indeffen ben innerlichen Gebrauch, und fobern nur außerlich anzuwendende Urgeneyen. Syfterifche lieben ben Bechfel in ber form und in ber Qualität ber Urgenepen fo febr, baß fie manchmal täglich eine Menderung verlangen, und ben Mrgt in Berlegenbeit fegen, murben, ber nicht mit mehreren Formen vers traut mare, und felbft bei bem Bechfel boch nur eine und biefelbe Argenen ju reichen verftunbe. In ber Regel gieben Frauengimmer moblriechende Urgenegen . und eine angenehme Farbe vor - roth ober blau gefällt ihnen am beften; - fie mogen aber nicht im= mer ju fußen Gefchmad. Syfterifche befonders haben Ubneigung bagegen ; biefe wollen bas Bittere unb Sauere lieber, und finden auch gemiffe Urgnepen g. B. ben ftinfenden Ufand von einem angenehmen , febr behaglichen Geruche. Der Urgt wird übrigens flug handeln, wenn er fich bisweilen erfundigt, welche Form, und welchen Gefdmad bie Rrante liebe, um ber befonderen Individualitat ihres Beruchs = und Beidmadforganes ju entfprechen.

§. 150.

Richt minder fcmer ift ferner bei Frauengim-

# Allgemeine Marimen bes savoir faire ic. 147

mern häufig bie Regulirung ber Diat. Gin Argt. ber auch hierin bas nothige savoir faire bentt, mirb in folden gallen ben Befdmad bes Frauengimmers vorzugsweise ju treffen und fich gerabe baburch febe beliebt ju machen verfteben. Allein biefes Salentes werben fich freilich nur wenige Mergte erfreuen. ift indeffen ein Gluck, daß bies bie Frauengimmer beffer einzurichten wiffen als Die Mergte felbft. haben nemlich mehr Renntnig von der Rochfunft, mehr Salent und Erfin:ungegeift, und treffen baber form und Gefdmack weit eber. Der Urat berathe fich alfo baruber mit feiner Rranten felbft, und laffe fich bie Mifdung und Bereitungeart angeben, bamit er miffe, ob diefe nicht fchadlich fen. Defters muß hierin ber Frauenzimmerarzt vorzugeweise feine Buvortemmenheit beweifen, und wenigstens ben Bunfchen mit Gefällige feit ju entfprechen fuchen; jumal wenn ber Rranten etwa nach etwas gelüftet. Bobl ibm , wenn er fo bie oft läftigen Rlagen ju befdwichtigen vermag.

#### S. 151.

Coweit die allgemeinen Maximen bes savoir faire bes Frauenzimmerarztes, welche ihn bei ben übrigen, bem Arzte nothwendigen Eigenschaften und Kenntnissen, zu einem ausgezeichneten und beliebten Praktiker, in dieser Sphare des ärztlichen Wirkens erheben wersben, da auf diese Art bas oft so schwer zu erwerbende Butrauen dieses Geschlechtes befestiget, und der Zweck ber Beilung vortheilhaft unterstützet wird.

#### S. 152.

Bum savoir faire bes Frauenzimmerarztes gehort aber auch unftreitig ein paffendes und richtig geordnetes Eramen. In fo fern dieses eine besondere Richtung in Beziehung auf bas Frauenzimmer erhalten muß, wird es ber Gegenstand ber folgenden zwei Kapitel seyn.

# 3 meites Rapitel.

Augemeine Bestimmungen für bie Prufung und Erforfcung ber Frauenzimmertrantheiten.

### S. 153.

Um ein treffendes Bilb von der Krantheit zu entwerfen, und sich von ihrem Grunde, Anfange, Fortgange, Höhe, Abnahme oder Ende zu unterrichten, muß der Arzt jederzeit, wo es nicht befondere Umftande unmöglich machen, ein richtiges Examen anstellen. Dieses ift bei Krantheiten der Frauenzimmer um so nothwendiger, aber auch um sa schwerer, als sie durch ihren hohen Grad von Sensibilität und Reizbarkeit, durch Bemantelung, Berstellungsgabe und Redseligkeit die Erkenntniß der Krantheit dem Arzte sehr erschweren.

#### §. 154.

Rranten Frauenzimmern ift es auch befonbers eigen, daß fie, ihrer mehrmals gerühmten Redfeligkeit gemäß, immer bem Urzte im Bortrage zuvorkommen, und oft verwirrt und burcheinander mehr sprechen, als jener verlangt; man ftore fie, besonders bei dem ersten

## Mugemeine Bestimmungen fur bie Prufung zc. 149

Befuche, nicht in ihrer oft langweiligen und ermudens ben Relation; fie werben oft barüber febr empfindlich, und verlieren fogleich alles Butrauen; man hore fie mit Bebuld und Mufmertfamteit an, und habe jugleich ben Bortheil vor Mugen, daß man badurch nicht nur manche pfpchifde Individualitat berfelben tennen lerne, fon= bern auch auf biefen ober jenen oft nur unbedeutend fcheinenden Umftand geleitet werbe, ber fehr viel Licht über ben Grund ber Rrantheit verbreiten fann. Orde nung und Bufammenhang fann ber Urgt in ber Folge geben, und bas Reblende ju feiner Aufklarung ju er= gangen fuchen; und bie Bufammenfaffung und Bieberholung des Gangen in gewiffer Ordnung und Rurge wird ihm bann um fo leichter ein beutliches und treffendes Gemablde von ber Individualität des Frauensimmers und ihrer Krantheit verschaffen, das Butrauen vermehren, und die Soffnung fur ihre Beis lung beleben.

# S. 155.

Der Arzt gewöhne sich zwar, bas Eramen immer nach einer bestimmten Ordnung vorzunehmen; indest ift diese, der oft unerträglichen Gesprächigkeit der Frausenzimmer und anderer Ursachen wegen, nicht immer möglich Man muß oft wieder auf etwas wichtiges zurückkommen, welches die Kranke aufangs übersehen hat, manchmal sogleich bei dem am meisten ergriffenen Organe, Systeme oder Function das Eramen ansfangen, öfters aber die Kranke ersuchen, nur auf die ihr vorgelegte Frage bestimmt zu antworten.

Wenn ber Urzt Gelegenheit findet, fo suche er, vorausgesett, daß es die Delikateffe nicht beleidigt, und die Ehre des Frauenzimmers nicht compromititit, — sich vor dem Eramen von Manchem Notiz zu verschaffen, wodurch jenes und die folgende Unterguchung sehr erleichtert wird. Eltern, Gatte, Schwestern, Freundinnen und hebammen sind die Personen, welche über manches Aufklärung geben können.

### S. 157,

Das erste wichtige Moment, mit dem man das Examen bei dem ersten Besuche eröffnet, ist das Alter. Die Erkundigung darnach fodert öfters alle Vorsicht und Delikatesse von Seiten des Frauenzimmerarztes, um der Eitelkeit des schönen Geschlechts nicht zu nahe zu treten. Die Jahre nach der äußern Form des Gessichts und des übrigen Körpers zu beurtheilen, kann sehr oft trügen, wenn Schminke, Schleier, Dunkelbeit der Nacht und des Zimmers oder Seitenblicke jenes verbergen. Durch die Forschung bei einer dritten Person, durch Leitung des Gesprächs auf die Jahre einer andern, für das Frauenzimmer interessanten Periode ihres Lebens, kann man öfters das Alter erfahren.

#### S. 158,

Die Kenntniß des Alters ift aber dem Frauen: zimmerarzte hochft nothwendig, nachdem jede Epoche bes weiblichen Lebens burg gewife Besonderheiten der

#### Allgemeine Bestimmungen fur bie Prufung zc. 151

fomatifchen , bynamifchen und pfpchifchen Geite aus. gezeichnet ift, und eigene Beziehungen auf die Hufenwelt, und biefe wieder auf jene hat, welche bas savoir faire bes Frauengimmerargtes, die Erforfdung und Behandlung der Rrantheit leiten muffen. find jungere Frauenzimmer viel fcuchterner und ichaamhafter, fie haben mehr Leichtfinn, und fegen fich meit eher icablichen Ginfluffen aus; fie find zwar gebutbis ger, haben feine Borurtheile, und wenigstens den besten Billen ben Vorschriften bes Urgtes Folge ju leiften; aber vermoge ihres hoben Grades von fluchti. gem Sinne und Gorglofigkeit achten fie weniger auf Befundheit und Borficht des Urgtes; baber erregen fie weit mehr bas Migtrauen, und fodern begwegen mehr Strenge und Ernft. - 20te haben mehr Eigenfinn und Borurtheile, fie find verdrieflich, argerlich, mißtrauifch, angitlich und es wird bem Urgte fcmerer ihnen ju rathen; fie erheifden mehr Borficht und Behutsamkeit in ber Behandlung, vorzüglich in Reformation von Borurtheilen und alten Gewohnheiten. - Jungere Frauengimmer befigen einen höheren Brad von Genfibilitat ; baber haben manche Rrant= beitsformen in diefer gang befonders ihren Grund, wornach die medizinische sowohl ale digtetische Behandlung bie nothwendige Richtung erhalten muß. - Befondere Rudficht verdient Die Epoche der Gefdlechte: reife, welche ju manden Storungen und ichatlichen Einfluffen Unlag giebt. - Die Urgenegen muffen fowohl in Beziehung auf ihren Gehalt, als auch auf ihre Birkung und Gabe nach bem Alter niebifigirt

werben .. - 3mifden bem 3oten und 4oten Sahre ftellen fich gerne Storungen in der Menftruation ein; und ihr Mufhoren in ben Jahren ber Decrepititat veranlagt eigene Rrantheitserfcheinungen, ober befeitigt manche Leiben, Die vorber feinem Dittel gewichen find. Bei der Prognofe muß febr oft bas Alter berudfichtigt merben.

### 6. 159.

Die Erfundigung über bie Umftande bei ber Beburt ift fein unintereffantes Doment, indem mab. rend berfelben manche Schadlichkeiten einwirken fonnten , welche auf Conftitution, Gefundheit und bas gange Leben Ginfluß haben fonnten. 3 B. ob fie als ein reifes Rind geboren wurde oder nicht, ob fie ein Bwillingstind gemefen fen, ob die Beburt leicht und regelmäßig mar, ob fie burch Gulfe ber Runft jur Belt befordert, vollfommen gefund , lebend ober icheintod geboren murbe u. bal.

#### 6. 160.

Renntnig ber Gefdichte ihres lebens in Beziehung auf Lebensart, Gefundheit und Rrantheit von Rindheit an bis in die Jahre ber Befchlechtereife; und von diefer bis jur gegenwärtigen Epoche ibres Lebens ift auch febr oft nothwendig, um fich ein treffens bes Bild von ber Inbividualitat bes Frauengimmers und ihrer Rrantheit ju entwerfen; wegu bie Erfun. bigung fur bie Jahre ber Rindheit bei Eltern, noch lebenben anmefenden Rindsmarterinnen, Bermanbten und Befannten verhelfen muß.

Die außere Bilbung bes Körpers muß auch öfters die Untersuchung, die Urtheile und bas Benehmen bas Arztes, sowie den Grund und die Behandlung der Krankheit bestimmen. Frauenzimmer wiffen indeß, aus Sitelkeit oder Schaamhaftigkeit, gewisse Deformitäten, besonders jene des Nückgrathes und Beckens, dem Auge des Arztes zu verbergen, oder bei dem Liegen im Bette werden solche selten sichtbar; man hüte sich vor Irrungen, suche durch behutsames Benehmen und ohne Bersehung der weiß- lichen Deceng nabere Kenntniß zu erhalten, man sei verschwiegen, und berathe sich bei etwaiger Ungewiß- heit mit denjenigen, welche das Frauenzimmer naher umgeben und sie länger kennen.

#### §. 162.

Renntniß ber Conftitution ift auch von höchster Wichtigkeit, um Krankheiten ber Frauenzimmer zu beurtheilen und gründlich zu behandeln. Jedem Institutum kömmt seine eigene Constitution zu, nicht immer ist diese angeboren; durch manche Umstände und Einfüsse kann sie geandert werden. Die senstlee Constitution ist zwar ein Eigenthum dieses Geschlechtes, vorzüglich unter den gebildeten und vornehmen Ständen; allein man findet auch irritable, reproductive und gemischte Constitutionen, die mehr die niedere Classe, vorzüglich die Landleute, auszeichnen. Es ist daher vor allem darauf Rücksicht zu nehmen, welcher Grad von Sensibilität und Irritabilität dem Frauen-

dimmer überhaupt zufomme, ob fie mehr zu Krantheiten ber einen ober ber andern. Sphare geneigt sene u. f. m.. Um aber die Conftitution richtig zu beurtheis len, muß man auf die Charaktere ber verschiedenen Constitutionen, auf die Geschichte des Lebens, auf vorhergegangene Krankheiten, und dassenige System und Organ Rucksicht nehmen, welches von der Krankheit vorzüglich ergriffen ift.

#### §. 163.

Temperament. Das Temperament erhalt mei. ftens burch bie Conftitution feine Richtung; bie Bes ftimmung biefer ift baber ichon ein hoher Grad von Unnaherung ju jener bes Temperaments. Go ents fpricht bie rein irritable Conftitution bem fanguini. fchen, die rein fenfible Conftitution dem hyfterifchen, bie rein reproductive Constitution mit febr geringem Grabe von Genfibilitat und Brritabilitat, bem baotis fchen, bie irritable fenfible Conftitution bem melanchos lifden, bie irritable reproductive Conftitution bem cholerifden Temperamente, bie burch einen gleichen Grab von Genfibilitat, Brritabilitat und Reproduction ausgezeichnete Conftitution bem fanftmuthigen und milben Temperamente. Das fanguinifche, bofterifche, melancholische und gutmuthige Temperament ift Frauenzimmern, befonbere unter ben gehilbeten Stanben, eigen; unter ber niebern Rlaffe, vorzuglich auf bem Lande, herricht haufig das baotifche, baber auch bei bie. fen die rein reproductive Constitution am meiften gefuns ben wird. . Hebrigens barf man-nicht überfeben, bag

#### Allgemeine Bestimmungen fur die Prufung 2c. 155

durch mande phyfische und psychische Einflusse das Temperament eines Frauenzimmers sehr geandert werden kann. Sat das fanguinische Temperament junger Mädchen, vorzüglich in der Epoche der Geschlechtsreise, viel angenehmes und interessantes; so kann auch das Beib noch im herbste seines Lebens durch ein cholerisches Temperament heftig aufbrausen, und ein melancholisches, in gewissen Momenten aufgeregt, das Bild des sanguinisch scholerischen darbieren.

#### 5. 164.

Bewohnliche Beschäftigungen, Bewerbe und Stand. Diefe Momente eröffnen zwar bem Urgte ein geringeres Feld als bei Rrantheiten bes Mannes; indeß ift durch Beobachtung und Erfahrung bewiefen, bag Disposicion und Entstehung, Form und Musbilbung mehrerer Rranfheiten burch jene begrundet mer-Man untersuche nur die Charaftere, Lebensmeife und Befchäftigungen bornehmer und reicher Damen, gelehrter Erzieherinnen, Monnen, Bebammen, Dabes rinnen, Bollenspinnerinnen, Rodinnen, Brunnen . und Rloatenfegerinnen, Freudenmadchen, Rochinnen, Obftlerinnen, ber Tochter und Krauen hober Berggegen. ben, vorzüglich in Beinlandern u. f. w., und man wird bestimmt auf Ginfluffe ftogen, welche biefer ober jener Rrantheit ihren Charafter aufdrucken, und baher eine befondere Rudficht in der Diagnofe, Prognofe und Behandlung verdienen, vorzüglich aber bas biatetifche Regim leiten muffen.

#### §. 165.

Baterland, Aufenthaltsort und Wohnung geben auch bisweiten bei Frauenzimmerkrankheiten bei sonderes Interesse. Ein zu heißes Elima ist häusig Urssache der zu profusen Menstruation, ein zu kaltes Elima befördert leicht ihre Suppression, ein feuchtkaltes oder ein warmes Clima mit sehr heißen Sommertagen und immer kühlen Abenden giebt Anlaß zur Menstruale Rolif; durch ähnliche und andere Einflusse wird der Grund zum Scheidens oder Gebärmuttervorfalle, zum Abortus und zum weißen Flusse gelegt.

# \$, 166.

Werhaltniffe, Berbindungen und haus, liche Lage, inwelchen ein Frauenzimmer lebt, konnen nicht minder dem Arzte wichtig fepn, um eine Kranks beit richtig zu beurtheilen und zu heilen; am meisten verdient hier das Unglud in der Ehe beachtet zu wers den, welches auch zu fehr verfiellten Krankheiten versteiten kann.

#### 

Daß bei der allgemeinen Prufung und Erforschung ber Krankheit eines Frauenzimmers, außer den aufgeführten Momenten, auf die psychische Individualität, Charakter, Denkungsart, Geisteskultur, auf ihren gewöhnlichen Umgang, Sewohnheiten, Idiosprikrasien, Ernährungsart, Physiognomie, Lage, Stellung, Gang, und bei manchen eigenthumlichen Krankheiten auf alle jene Momente geachtet werden musse, welche ge-

Besondere Bestimmungen fur die Prufung 2c. 157 wöhnlich dem Arzte über Wefenheit, Natur und Entzstehung einer Krankheit Aufschluß geben können, habe ich kaum nothwendig zu erinnern.

#### Drittes Rapitel.

Befonbere Bestimmungen für bie Prüfung und Erforfdung ber Frauenzimmertrantheiten

#### §. 168.

Die besonderen Bestimmungen für die Prüfung und Erforschung der Frauenzimmerkrankheiten beziehen sich auf die diesem Geschlechte eigenthumlichen Functionen, Berhältniffe und Epochen ihres Lebens.

#### §. 16g.

Bei Mad den, bei unverheiratheten Frauenzimmern muß man vor allem darauf sehen, ob sie
die Jahre der Geschlechtsreise erreicht haben, und ob
ihr Organismus nicht an gewissen Störungen leibe,
welche die volltommene Entwicklung dieser Periode zu
hindern pstegen; daher auch die Neigung zur Bleichsucht, zu Convulsionen, hysterischen Anfällen, Melancholie, Manie, und manchen andern Übeln, die
einen sehr verschiedenen Charafter haben. Sehr oft
liegen die Ursachen solcher Störungen in dem Madchen selbst, wohin vor allem der zu früh gewockte
Geschlechtstrieb, das Gefühl nicht befriedigter Liebe,
und die daher so leicht entstehende Onanie und Mutzterwuth gehört.

#### 5. 170.

Bei verheiratheten Frauengimmern tom. men nicht minder manche befondere Ginfluffe in Betrachtung, welche im Chebette, bald in ju großer Enthaltfamteit, bald in Erceffen ihren Grund haben. Manche Ubel verschwinden im Cheffende, und ber Mrst tommt bismeilen in ben Fall, biefen als Dittel jur Beilung angurathen. Bei Berbeiratheten muß man bie Möglichkeit einer Schwangerschaft nie außer Acht laffen, vorzuglich wenn biefelbe durch Bieberericheinen der Menftruation verfannt, ober aus übertriebener Ochaamhaftigfeit, einer laderlichen Biereren, ober aus andern gebeimen Grunden verborgen wird. Das Eramen muß bier mit aller Borficht und Delis Fateffe geleitet werben; und ift fie fcmanger, fo er-Fundige man fich wie lange? wann fie es bas lette. mal gewefen? Dan fuche bie Geschichte und ben Bere lauf ber vorhergegangenen Geburten und Bochenbette ju erfahren; ferner, ob fie in mifreranugter Che lebe, oder fonft viel Berdruft, Rummer und Gorge babe? Db fich ihre monatliche Periode regelmäßig einftelle, ober ob fie mit bem weißen Rluffe belaftigt merbe? Ob fie in ber Epoche ihres Lebens fen, in welcher mit bem Mufhoren ber Conceptionsfähigfeit gewiffe Leiden verbunben find u. f. m.

#### S. 171,

Befondere Bestimmungen beziehen fich auf bie Geburtetheile und ihre Functionen, um fo mehr, als hier oft ber Grund von wichtigen Rrant.

Besondere Bestimmungen fur die Prufung zc. 159

heiten bei bem Frauenzimmer zu suchen ift. Um sich aber in genaue Kenntniß zu setzen, wird sehr oft bie Besichtigung oder die Untersuchung höchst nothwendig, z.B. bei manchen Störungen der Menstruation, norms widrigen Lagen und Krankheiten der Gebärmutter, bei Blutstuffen, Brüchen, Ascariben in der Scheibe, bei wahrscheinlicher Schwangerschaft u. s. w. Die Ausfagen der Kranken oder hebammen sind trüglich; manche Krankheiten der Frauenzimmer bleiben ungeheilt und rauben ihnen das Leben, wenn dem Arzte die in diesen Organen liegenden Ursachen, vorzüglich aus Schaamhaftigkeit, verborgen werden.

#### S. 172.

Unter ben Functionen ber Beburtstheile erfobert eine besondere Untersuchung die Menstruation. Da die Storung Diefer Function fo häufig die Ulr. fache ober Rolge mehrerer Rrantheitsformen bes Beis bes ift; fo fann es dem Urgte außerft intereffant fenn, bie gange Geschichte berfelben von ihrer erften Ericheinung an ju erfahren: in welchem Jahre fich biefe jum erften Dale gezeigt habe; ob fie normal eintrat, und bie Rrante in biefer Epoche fich einer volltommenen Gefundheit ju erfreuen hatte, oder ob fie nach vorhergegangenen ichmerghaften Empfindungen und anomalifden Erfdeinungen fich eingestellt habe? Bie es fich mit ber Qualitat und Quantitat bes abgebene ben Blutes verhalte? Db fie den Enpus, und melden fie halte? Db fich mahrend ihrem Erscheinen befonbere Ibiofonkraften außern ? Db fie leicht und

a ille

burch welche Einfluffe fie unterbruckt werbe? Welche Beranderungen fich nach der Unterdrückung in ihrem Rörper gezeigt haben? Wann fie dieselbe zum lezten male hatte? Diese Untersuchungen find sehr wichtig, besonders in der Epoche der Geschlechtsreife und in den Jahren der abnehmenden Conceptionsfähigkeit.

#### §. 173.

Ift eine Och wangere der Wegenstand der Berathung und Gulfe des Frauenzimmerarztes, es fep wegen Krankheit oder Regulirung zweckmäßiger diatertischer Vorschriften, so seige ich voraus, doß er sie schon vorher kannte oder zu behandeln Gelegenheit hatte, oder er naht sich derselben zum erstenmale; im ersten Falle wird sich derselbe um so leichter bei dem Eramen zu benehmen wissen, im zweiten Falle sind alle diejenigen allgemeinen Maximen zu beobachten, welche §. 144. angegeben wurden.

#### S. 174.

Der Frauenzimmerarzt traue übrigens ber Aus. sage eines verheiratheten Frauenzimmers niemals ganz bestimmt, daß sie schwanger sen, da manche sich selbst so sehr täuschen. In gewissen Fällen muß man daber vor allem erst die Frage wirklicher Schwangerichaft entscheiden. Der Arzt beobachte alle Vorsicht und Klugheit, und bemühe sich, das darauf Bezug habende besondere Eramen nicht früher zu beenden, als bis er alle Momente gehörig entschöpft hat. Sehr oft kann man nur durch die Untersuchung (Explo-

#### Befondere Bestimmungen fur die Prufung 2c. 161

ratio obstetricia) vollfommene Auftsarung erhalten, vorausgefett, bag bie Schwangerschaft angeblich schon saweit fortgeruckt ift, um durch jene entscheiden gu kannen. Es ift übrigens von ausserordentlichem Borsteile, wenn der Frauenzimmerarzt zugleich praktisscher Geburtschelfer ift, oder wenigstens so viele Ubung besitht, daß er die Untersuchung selbst anstellen kann; in zweifelhaften Fällen traue man nur der Aussage einer Bebamme nicht, und erbitte sich lieber die Besutheilung durch einen geschickten Geburtschelfer.

#### §. 175.

3ft bie Ochwangericaft noch zweifelhaft, fo ift es jur Erhaltung feines Rufes und ber Gefundheit bes Beibes febr oft nothwendig, die Unterfuchung nach langerer ober furgerer Beit ju wieberholen; ift man aber bavon bestimmt überzeugt, und man hatte bie Schwangere nicht vorber gefannt und behandelt, fo ift, um fich eine volltommene Renntniß von ihrer Individualität ju verschaffen, auf alle jene Momente Rudficht ju nehmen, welche 6. 157 bis 6. 167 be. ftimmt murben. Mußer ben genannten aber ertunbige man fich, wie weit fie in ber Schwangerschaft fen ? Bann fich ihre Menftruation jum lettenmale gezeigt habe, ober ob fich biefe auch in ber Edwangerichaft einstelle? Wann fie bie Bewegung bes Rinbes jum erstenmale gefühlt habe, und ob fie biefe noch mirt. lich fuble? Bie ihr Befinden in ber Schwangerichaft feither gemefen fen ? Db nitht nur gemiffe biatetische Borfdriften empfohlen, fonbern auch Urgenenen,

Aberlaffe, Purganzen, sogenannte Prafervative u. b. gl., wahrend ber Schwangerschaft angewendet wurden? Db fie schon ein oder mehrere Male geboren, ob fie bfteren Abortus erlitten, ein ausgetragenes oder fruhzeitiges Kind geboren habe, und wie ihr Befinden in der vorhergegangenen Schwangerschaft gewesen sen? Ob sie leicht, regelmäßig oder unglücklich entbunden wurde, und was sich überhaupt merkwurdiges bei den vorhergegangenen Geburten und Wochenbetten ereigenete?

#### §. 176.

Ift die Schwangere wirklich frank, und leidet vorsüglich an einem für die zu leistende Gulfe sehr wichtigen Zustand, so ist es nothwendig, daß der Arzt alle Einstüsse und Ursachen kenne, welche die Krankbeit oder Störung in der Schwangerschaft veranlaßten. Die Erforschung dieser ist bei einer Schwangern öfters sehr schwer, da sie mehr verkettet und verhüllt sind, und auch schwerer eingesehen werden können. Manche Krankheiten stehen mit der Schwangerschaft in keiner, andere in genauer Verbindung; mehrere Erscheinungen beruhen auf einer Täuschung, oder äußern sich als nothwendige wohlthätige Folgen; das her fodern manche gar keine Arzenenen, und ihr Gesbrauch wird schäblich.

#### §. 177.

In der Schwangerschaft überhaupt, und dann wieder in einzelnen Individuen wirken viele Ginfluffe

#### Befondere Bestimmungen fur bie Prufung zc. 163

auf ben Organismus gang anders als außerbem; baber zeigt fich oft eine fo verschiedene Wirkung ber Arzenepen, Rabrungsmittel, Affette u. f. w. Manche Rrantheiten find felbft nach der Epoche ber Schwangerichaft geandert; baber fommt es, bag manche ilbel in ber, mabrend ben erften Monaten vorzüglich erbobten Bitalitat, und in partiellen Congestionen bes Benitalfoftems ihren Grund haben, mahrend in den entfernten Organen bie Genfibilitat erhoht wird, und Die Reproduction leidet. Gemiffe Storungen, welche in ben letteren Monaten ber Ochwangerichaft fich außern, merden burch die Lage= Beranderung ber Ges barmutter veranlagt; andere find wirkliche Ungeigen bes bevorftebenden Ubortus oder ju fruhen Bebarens. Manche Rrantheiten verlieren fich in ber Schwangericaft, andere merden baburch verschlimmert; mande Schwangere muffen mit ber größten Borficht behanbelt werben, ba fie von bem geringften Ginfluffe affis eirt merben, andere fonnen febr viel ertragen; manden bekommt ber innerliche Gebrauch ber Urgenepen durchaus nicht, vorzuglich in ben erften Monaten; jum erstenmale Schwangere fobern mehr Aufmerts famfeit bes Urates u. f. w.

#### S. 178.

Bei einer Gebarenden erkundige man fich, ob die Geburt wirklich und zu gehöriger Zeit eingetreten fep, wobei nach der Lehre der Geburtshulfe auf die hierher gehörigen Zeichen Rudficht zu nehmen ift. Da aber die Normalität der Geburt fehr oft durch

bynamifche Ginfluffe geftort wird, welche ber Urgt ente fernen miff; fo ift es nothwendig, eine genquere all. gemeine Untersuchung anzustellen, nachdem jene ber Betaftung der Geburtstheile allein nicht Mufichluf geben fann. Man nehme baber barauf Rucficht, ob Die Function ber Beburt an und für fich allein von ihrer Mormalitat abweiche, ober ob auch eine Storung in ben übrigen Functionen, und in welchen, fie eingetreten fen ? Db bie Storung ber Beburt in bem bn. namifden ober mechanischen Berhaltniffe liege? 3. B. in ben Weben, ober in ber Lage bes Rinbes, ober ber Bildung bes Bedens? Db bie Baffer ju fruh abgefloffen fenen? Die lange icon die Geburt mabre? Db fie Stuhlgang gehabt habe, und ber Urin unge. bindert fortgebe? Db fich feine Dhumachten, Convulfionen, ober Blutfluffe gur Geburt gefellten ? Db ber Unterleib nicht febr bart, fcmerghaft, und die Beburtstheile entzundet fenen? Db man Fieber, vorzuge lich Entzundungsfieber, mahrnehme? Db bereits Urg. nenmittel ober Entbindungsversuche, und welche, ans gewendet murden? Db die Bebarende fehr entfraftet fen, und bie Bewegung bes Rinbes noch fühle? u. b. gl.

#### S. 179.

Außer ben genannten Bestimmungen fann auch in Fällen, in welchen man jum erstenmale fich ber Gebarenben nahert, bie Kenntniß von dem Berlaufe ber gegenwärtigen sowohl, als vorhergegangenen Schwangerschaften und Entbindungen, nothwendig

Befondere Bestimmungen für bie Prafung zc. 165 werben, fowie alles besienigen, mas nur immer nas bere ober entferntere Begiebung auf ben gegenwartig gen Gebarungsact haben fann. **5.** 180.

Bei Rrantheiten ber Bochnerinnen, erfobern por allem die Brufte, ber Unterleib und bie Geburtes theile befondere Untersuchungen und Bestimmungen, benen aber febr oft erft bie Geschichte vorhergegange. ner Schwangericaften und Geburten vorangeben muß, wobei mehrere Momente in Betrachtung tommen, welche S. 175. angegeben murben.

### 6. 181.

Die wichtigften Fragen bei bem Eramen beziehen fich aber gunachft anf bie Renntnig, welches ber Bers lauf bet letten Entbinbung gewesen fen, nachdem burch biefe fo fehr ber Erfolg bes Bochenbettes begrundet wird. Man erkundige fich, wie lange fle vorüber fen, und wie lange fie mahrte? Db fie leicht, regelmäßig, unter vielen Schmergen, langfam, febr geschwinde, mit vieler Unftrengung und bedeutender Entfraftung vorüber gegangen fen? Db fie blos burch eigene Thatigfeit ber Natur, ober burch Runft, und burch welche, fie vollendet murde? Db die Entbina bungeverfuche oft wiederholt murben, und viele Ochmergen verurfachten ? Db bie Rachgeburt regelmäßig ab. gegangen, ober burch Runft gelost worben fen? DB noch Refte der Rachgeburt juruck fenen ? Db fie vor, mahrend, ober nach ber Geburt viel Blut verloren

habe? Db noch eine außere ober innere Blutvergie fung vorhanden, und in welchem Grade fie forts mahre? Db die lochien regelmäßig, ju haufig, mehr roth als weiß fliegen, ober gang unterbruckt fegen ? Db der Unterleib bei ber Berührung weich, fcmerghaft, angetrieben, batt, gespannt, und in welcher Gegend er bies fen? Db man bie Gebarmutter fcmerghaft, regelmäßig jufammengezogen ober noch febr ausgebehnt fuble? Db fich Machmeben einftellen, und von welchem Grade fie fepen? Db die Geburts. theile angeschwollen, entzundet und verlegt fegen? Db fich teine fehlerhafte Lage ber Gebarmutter einge. ftellt habe? Db bie Bochnerin Stuhlgang gehabt habe? Db die Urinausleerung regelmäßig erfolge, ober ber Urinausfluß langere Beit gehemmt fen, ober unwillführlich mit ober ohne Brennen abgehe? Db fie gewöhnliche Muedunftung habe, fehr fcmige, und feinen Ausschlag bemerft habe? Db fie bedeutendes Ropfweb, ober Schmergen in ben untern Ertremitaten füble ?

#### S. 182.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Brufte. Man frage vor allem, ob die Wöchnerin ihr Kind selbst stille, ob es die Bruft gehörig nehme, wann sie es zum erstenmale angelegt habe, wann und wie oft sie ihrem Kinde die Brust reiche? Ob sie ein beträchtliches Milchsieber gehabt, und unter welchen besonderen Erscheinungen sich dieses eingestellt habe? Ob sie viel oder wenig Milch habe, welches ihre Quas

#### Besondere Bestimmungen für die Prafung zc. 167

lität fen, und ob sich dieselbe nach bem Aussaugen bes Kindes bald wieder ersete? Ob die Brufte sehr schmerzhaft oder hart, und ihre Warzen gesund und regelmäßig gebildet senen? Ob die Milch nicht plötzlich verschwunden sen, was dazu Anlaß gegeben, und welche Zufälle sie nachher bemerket habe? Ob sie seit ber Zeit vermehrten Schweiß und Lochialfluß, Durchsfall, Schmerz im Kopfe, im Unterseibe oder an den untern Extremitäten wahrnehme? Was wohl zum Verschwinden der Milch Veranlassung gegeben habe?

#### S. 183.

Übrigens konnen bei Kindbetterinnen noch manche andere Momente ein Gegenstand der Untersuchung werden, so wie manche Leiden derselben, durch bie epidemische Constitution, durch schlechtes Regim, und durch manche schädliche Einslüsse erzeugt werden. Mehrere Krankheitskeime, die schon in der Schwangerschaft verborgen lagen, entwickeln sich erst nach der Entbindung; andere, die in der Schwangerschaft ruheten, äußern sich erst im Bochenbette aufs neue wieder.

#### S. 184.

Es ift zwar felten, daß Böchnerinnen in ben erften fechs Bochen, und fo lange fie ihr Kind ftile len, schwanger werden; bemungeachtet fenne ich bergleichen Beobachtungen, und glaube baher bei franten Böchnerinnen barauf aufmerksam machen zu muffen.

#### 6. 185.

Beiber, bie fich in ber Decrepititat befinden, haben wieber mit anderen leiden und Gebrechen gu fampfen, wovon einige ben gangen Organismus, einige bie an die Bebarmutter angrengenben Bebilbe, andere bie Gebarmutter felbit betreffen. Dan nehme Rudficht auf bie Epoche, in welcher fich bie Menftruation ju vers lieren pflegt, und erfundige fich, ob fie bereits gang verschwunden, ober ob fie bisweilen noch erfcheine, und unter welchen Umftanden fie fich einftelle? Db nicht Samorrhoiden ober andere Blutfluffe fich zeigen? Buweilen ftellt fie fich noch im boten, feltner im 70ten Jahre in fublichen Climaten wieber ein, nachbem fie fcon viele Jahre Abicbied genommen hatte, und vers urfacht balb feine, bald uble Folgen. Auferbem bente man bei ben verblubeten Beibern an faliche Coman; gerschaften, weißen Blug, Samorrhoiben, Inburatio. nen, Scirrhus, Rrebs, Bafferfucht, Garcomen, Polppen, Borfalle, Bor- und Rudmartebeugungen, und veraltete Umftulpungen ber Bebarniutter, Berhartung und Bafferfucht ber Eperftode u. b. al.

Samuel Gottlieb Bogel über bas Kranfen, Eramen. Stendal 1796.

Des Verfassers Abhandlung über bas Eramen einer Schwangern, im ersten Stude bes fünften Banbes ber Lucina, Marburg 1809. 1-60.

## Vierter Abschnitt.

#### Literatur.

#### §. 186.

Soon die ältesten Argte, Sippokrates, Aetists, Celfus, Dribafius, Galenus, Paulus 21es gineta, Rhazes, Avicenna, Mefue, Boltonius, Bauhin, Albukafes u. a. haben bin und wieder in ihren Schriften die Rrantheiten ber Frauengimmer einer befonderen Aufmertfamfeit gewurdigt, unter welchen aber vor allen Sippokrates ber Borgug eingeräumt werden muß. Biele Arite nach ihm folgten bem Beifviele biefes erhabenen Urgtes, unter welchen aber mehrere ihn fowohl, als anbere ihrer Vorganger wortlich abschrieben. Die meis ften Beburtshelfer verbanden die Rrankheiten ber Frauengimmer mit bem Unterrichte ber Bebammen-Bunft, ober widmeten ihnen eigene Schriften nur fur Bebammen, in beren Banten ehemals auch die Behandlung ber franken Frauenzimmer war. Das Enbe

bes jungftvergangenen Jahrhunderts brachte auch viele Schriften über bie Rrantheiten ber Frauengimmer gu Tage, und mit bem erften Jahrzehend biefes neuen Jahrhunderts, in welchem bie Beburtshulfe fo ausgezeichnete Fortschritte machte, murben auch in Eurger Beit bie Rrantheiten der Frauenzimmer überhaupt, ober einzelne Formen berfelben, von mehreren Urgten und Beburtehelfern vorzüglich bearbeitet. genbe Bergeichniß enthalt ben größten Theil ber Schriften über Krantheiten ber Frauengimmer übers haupt, welche erwähnt ju werben verdienen; die vorjuglichsten Schriften über einzelne Rrantheitsformen wird man bei bem Bortrage berfelben angezeigt finben. Goviel auch über Rrantheiten ber Frauengim. mer gefdrieben murbe, und fo fehr bie Bemuhungen einiger neueren Urgte gerühmt zu werden verdienen \*),

<sup>\*)</sup> Fur bie altere Literatur ber Frauengimmertrantheiten bis gum Jahre 1606. find gu benagen :

Joh. Günther Gynaeciorum commentarius, acc. Syllabus anctorum, qui de Gynaeciis scripserunt. Argent. 1606: 841

Fr. B. Osianders Lehrbuch der Entbindungskunst-Erster Theil. Liter- und pragmat. Geschichte dieser \* Kunst- Goettingen 1799.

Bur bie attere und neuere Literatur ber Frauengimmers trantheiten:

Gu. G. Plouquet Initia Bibliothecae m. pr. chir. Tom. V. Lit. M. Tübingae 1795. 4.

<sup>-</sup> Literatura medica digesta, sive repertor m. chir, atque rei obstetr. Tom. III. Lit. M. Tübingae

so ift bemungeachtet ein Berk, welches ben Foberungen vollkommen entspricht, die man an eine Seilungs, lehre ber Frauenzimmerkrankheiten machen kann, noch wahres Bedürfniß; und jeder mit Fleiß, Erfahrung und zureichender Kenntniß bearbeitete Beitrag kann und muß nicht anders als hocht willkommen fenn.

# §. 187.

Bon Sippokrates Schriften, die auf Frauengimmerkrankheiten Beziehung haben, verdienen folgende ausgezeichnet zu werden:

M. Hippocratis Coi Opera omnia. Graece et Lat. ed. J. A. van der Linden I. et II. Vol. Lugd. Batav. 1665. 8. Lib. LXXI. de virginum morbis. Lib. LXXII. de natura muliebri. Lib. LXXII, LXXIV, et LXXV. de morbis mulierum Lib. LXXVI. de sterilibus et Lib. de superfoetatione, de exsectione, de septimestri et octimestri partu.

Hippocratis Opera genuina, recensuit Alb. v. Haller. III. T. Lausan. 1769. 8.

Hippocratis Coi Aphorismi gr. et lat. Lugd. Batav. 1627. 12. an mehreren Stellen.

. Volume

Jaseg. 4. - Continuatio et Supplementum I, Tübin-

<sup>3.</sup> Fr. Burdad's Literatur ber Beilwiffenfchaft. I. u. II. 28b. Gotha 1810. 1811. 8.

<sup>3.</sup> G. Erfch. Literatur ber Medicin. 1812. &

- A. C. Celsus de Medicina. Edit. C. C. Krause. Lips. 1766. Enthalt mehrere Lehren über die Bes handlung ber Gebarenben und Böchnerinnen, sowie über bie Krankheiten ber Frauenzimmer.
  - Soranus Schriften über Frauenzimmerkrankheiten verdienen um fo mehr erwähnt zu werden, als fie verschiedene Schriftsteller seiner Zeit und der folgenden Jahrhunderte Driba fins, Aetins u. f. w. völlig oder zum Theile abschreiben.
  - Σωράνου περὶ μήτρας, καὶ γυναικείου αἰδοίου. Ex bibl. Reg. Parisiis 1554. apud A. Turnebum. 8. S. 54 – 60.
- Eucharius Röflin (auch Rhodion genannt) ber Schwangern Framen und Bebammen Rofigarten. Won ihm 1502 gefdrieben, kam es nachher in mehreren Sprachen überseth heraus, und wurde sehr oft aufgelegt. Er hat meistens Galen, Rhazes, Avicenna und Averroes abges schrieben.
- Moschion Gynaecia seu de mulierum affectibus et morbis etc. cura J. Spach. Argentor. 1597. fol.
- \* Enthalt mehrere auf Schwangerschaft und Geburt Bezug habende Fragen, und besonders was eine Beb. amme, als Arztin eines Frauenzimmers, bei Rrantsbeiten der Schwangern und Wöchnerinnen sowohl in Rucksicht ber Diat, als ber Urgenemmittel zu thur habe.

Galeni Pergameni opera omnia, quae extant. Edit. Froben. Basil. 1562. fol. Tom. I. II. III.

\* Die Bucher von den Krantheiten der Frauengim, mer, von den auf Schwangerschaft, Geburt und Bochen, bett Bezug habenden Mitteln, und das Buch von den leicht zu bereitenden Mitteln enthalten mehreres Bichstige fur Physiologie und Pathologie des Beibes.

Oribasii collectorum medicinalium Lib. XVI. Parisiis 1655.

\* Er fcopfte wortlich aus den Schriften der genann: ten Urzte.

Aetii Antiocheni medici de cognoscendis et curandis morbis sermones sex. Basil in off. Froben. 1533. fol.

\* Meistens aus früheren Berfen über Krankheiten ber Frauenzimmer, und zum Theile aus den verlornen Schriften des Urztes Philumenus entlehnt.

Pauli Aeginetae de re medica libri VII. Basil. 1532. fol.

\* Schrieb auch die alteren Schriften, vorzüglich jene bes Oribafius ab.

In das Zeitalter ber genannten Urzte fallen noch mehrere Schriften über Frauenzimmerkrankheiten, und über medicinische Behandlung Schwangerer, Gebärens ber und Wöchnerinnen, wohin vor allen das Werk einer gewissen Cleopatra gehört. Man findet von dieser Schrift nur noch Fragmente in Spach Gynaeciis und in Galens Werken. Ihre Lehren über Frauenzimmers frankheiten beschränken sich vorzüglich auf örtliche Leiden der Geburtstheile.

Theodori Prisciani ad Timotheum fratrem Phoenomenon Euporiston, Logicus, Gynaecia ad Salvinam. Opus nunc primum editum.

Basil. in offic. Froben, 1632, 4. S. 136-150.

Octavii Horatiani rerum medicarum Lib.

- quatuor. Lib. III. Gynaecia, de mulierum accidentibus et curis eorundem, ad Victoriam. Argent. 1532. fol. min.
- \* Theodor Priscian, fehr unrichtig auch Octavius Goratianus genannt, handelt in dem anführten Werke von den schmerzhaften Bruften der Bochnerinnen, von dem Mutterweh, und andern Mutters beschwerden, Muttergeschwuren und weißem Fluß.
  - A. Rhazis opera exquisitiora ed. Channing, denuo recudi curavit J. C. Ringebroig 1781. 8.
- \* Meistens compilirte er Sippo frates, Galens, und andere Berfe feiner Borganger; am besten schrieb er über die Baffersucht und hamorrhoidal Blutfluffe der Gebarmutter, und über die falschen Schwangerschaften.

Constantini Africani Opera. Basil. 1536. Pag. 231 fcreibt er über Beiberfrantheiten.

- Faventinus (Leonellus de victoriis) Gynacciorum sive morb. mulier. liber. Ingolstad. 1544. 8.
- Thaddæi Duni Locarnensis medici muliebrium morborum omnis generis remedia, ex Dioscoride, Galeno, Plinio, Barbarisque et Arabibus studiose collecta et disposita. Argentorati 1565. 8.
  - Pictorius (Georg.) Gynaecium. Francofurti 1575. 8.

Cappocius, Artis medicae Praxis de morbis mulierum. Vicent. 1586. 4.

Trotulae curandarum aegritudinum muliebrium ante, in, et post partum libellus etc. Lips. 1778. 8.

\* Ift eigentlich von einem Salernitanischen Urzte verfaßt, und ohne Berth.

Nic. Rocheus, de morbis mulierum curandis. Paris. 1542.

Albertus Magnus de secretis mulierum. Amsterd. 1643.

Gynaeciorum seu de mulierum tum aliis, tum gravidarum, parturientium et puerperarum affectibus. Basil. 1566. 4.

Fine Sammlung der Schriften und Lehren über Frauenzimmerkrankheiten von den Griechen, Römern und Arabern von Conrad Gebner veranstaltet, und nach seinem Lode vollendet und herausgegeben von Caspar Bolf. Der Inhalt dieser Sammlung ist folgender: Moschion de passionibus mulierum. Cleopatrae, Moschionis et Prisciani et incerti cujusdam muliebrium libri, in harmoniam redacti. Trotulae seu Erotis muliebrium Lib. Nic. Rochei Lib. de morbis mulierum. Lud. Bonacioli Enneas muliebris und Jac. Sylvii Lib. de mensibus.

Diese Gynaecia erhielten 1588 eine neue, fehr vermehrte, und aus 3 Banden bestehende Musgabe burch Caspar Bauhin, in welche er folgende Schriften aufnahm: T. J. Fel. Plateri Basil. Tabulae de

mulierum partibus, generationi dicatis. Joh. Ruffii, Tigurini, Tractatus de mulieribus. T. II. Hier. Mercurialis de morbis muliebribus. Lib. IV. Joh. Bapt. Montani de affectibus uterinis Libellus. Vict. Trincavelli Consilia muliebria tria. Alb. Botonis L. de morbis muliebribus. Joh. Le bon Therapia puerperarum. Ambr. Paraei T. de hominis generatione. Albucasis de morbis muliebribus. Hippocratis lib. I. de morbis mulierum. M. Cordaeo Comment. T. IV. Lud. Mercatus, de morbis mulierum communibus, virginum, viduarum, sterilium etc. etc.

Behn Jahre nachher erfchien eine britte, gleichfalls vermehrte Unsgabe von Ifrael Spach. Argentor. 1597. in fol.

Albertus Boltonius de morbis muliebribus. Françoys Rousset Traité nouveau de l'Hysterotomokie etc. à Paris 1581. 8. Deutsch übersett. Strasburg 1583. 8.

A. Massaria de morbis mulierum. Lips. 1600. 8. Phil. Grüling Eraktat von Beiberkrankheiten. Frankfurt 1625. 4.

Roderici a Castro Lusitani, Philos. ac Medic. doct. per Europ. notissimi, de universa muliebrium morborum Medicina, novo et antehac a nemine tentato ordine. Opus absolutissimum. Pars prima Theoria. Hamb. 1604. edit. auct. et emend. 1607. 4. Pars secunda. Praxis. Hamb. 1603. fol. edit. auct. et emend. 1607. 4. \* Bu feiner Beit bas volltommenfte und geachtetefte Bert, bas fich burch eine vorzugliche Renntniß der früheren Schriften, und burch eigene Gelehrsamkeit und Erfahrung in ber Beilkunft vortheilhaft ausgeichnet.

Joh. Güntheri Andernacensis gynæciorum commentarius, de gravidarum, parturientium, puerperarum et infantum cura. Edid. et syllabam auctorum, qui de gynæciis scripserunt, addidit J. G. Schenck. Argent. 1606. 8.

Ludov. Mercati gynæciorum liber. Francofort. 1608. fol.

Hier. Mercurialis de cognoscendis et curandis corporis affectibus, praecipue mulierum. Venet. 1617.

\* Die Rrankheiten der Frauenzimmer find auch in ben von Bauhin und Spach veranstalteten neuen Ausgaben bes Werkes von Castro enthalten.

Fontani Syntagma medicum de morbis mulierum. Amstd. 1637. 4.

Primerosius de morbis mulierum et symptomatibus. L. V. Roterd. 1655. 4.

Jo. Varandaeus de morbis et affectibus mulierum. Hanov. 1619.

Raym. Fortis consilia de morbis mulierum facile cognoscendis et curandis. Patav. 1668. 4.

Pet. Mich. de Heredia de morbis mulierum et utero gerentium, Lion 1665. fol.

Daniel Sennertus, Medicina practica. Lib.VI.

\* Das vierte Buch enthalt bie Frauenzimmer - und Rinderfrankheiten.

Regner de Graf Opera omnia, besondere der Eractat de virorum et mulierum organis generationi inservientibus. Lugd. B. 1668.

François Moriceau Traité de maladies des femmes grosses et de celles, qui sont accouchées. à Paris 1668. 4. c. f.

\* Ein Buch, das feht viele Auflagen erlebte, und ins Deutsche, Sollandifde', Englische und Italienische überfest murbe. Bon ihm find auch nachher erschienen:

Observations sur la grossesse et l'accouchement des femmes, et sur leurs maladies, et celles des enfans nouveau - nez, par François Moriceau. à Paris 1695. 4.

Dernieres observations sur les maladies des semmes grosses et accouchées. A Paris 1706. 4. Ins Deutsche übersett von Martin Schurig. Dresden 1709. 8.

Aphorismes touchant la grossesse, l'accouchement, les maladies et autres dispositions des femmes, par Fr. Moriceau etc. à Paris 1694. ins Deutsche übersest. Frankfurt 1716. 8. Auch als Anhang beides Thim mii vermehrtem und erlaut. Dionis S. 6. 204.

Car. Musitanus de morbis mulierum. Auch ins Deutsche überf. Leipg. 1732. 2te Auff. 1743.

\* Eins von ben befferen Werten bamaliger Beit.

- Mart. Schurigii Parthenologia et Gynaecologia seu consideratio virginitatis partium et genitalium muliebrium. Dresdae et Lipsiae 1729. 4.
- De la Motte traité complet des accouchémens naturels, non naturels et contre nature etc. Paris 1721. 4. Leid. 1729. 4.
- Herrn De la Motte vollsommner Traftat von Krankheiten schwangerer und gebärender Frauens, personen. Aus dem Französ, von J. G. Scheid, Medic. Doctore et obstetr. jurato. Strasburg 1732. 4.
- Pauli de Sorbait Examen obstetricium etc. ins Deutsche überf. durch Frang. Stock hamer 2c. Wien (ohne Jahresgahl).
- G. E. Stahl von ben Bufallen und Krankheiten bes Frauenzimmers. Leipzig 1735.
- Schulz de morbis mulierum et infantum. Halae
- Ludw. Wilh. Knoer, ber bei Frauenzimmerkrankheiten glücklich furirende Medicus. Lefpzig 1747.
- Goldhammer, Beiber und Kinderargt. Leipg. 1750.
- de Bergen Aphorismi de cognoscendis et curandis mulierum morbis. Fr. ad Viadr. 1751.
- Gerard van Swieten, Opera. Der vierte unb fünfte Theil enthalt bas Befte aus ben alteften Schriften ausgezogen.
- Dr. Joh. Storchens, alias Pelargi, Unterricht für Gebammen und Weiberfrantheiten. Behn Bande bei Mevius in Gotha, wovon der erfte Band, ten

Unterricht der Bebammen enthaltend, ohne Jahe restahl ift.

- de Fitzerald Traité des maladies des femmes. à Paris 1758. 12.
- J. Fr. Scardonae, Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis mulierum. Patav. 1758.
- J. Astruc Traité des maladies des femmes. Paris 1761. ins Deutsche übersett. Theoretisch-praktische Abhandlung von ben Frauenzimmerkrankheiten, v. Chr. Fr. Otto. 6 Banbe. Dresben 1768-1776.
- Car. Lud. de l'Estocq de regimine, foeminis honoratioribus praescribendo. Servestae 1762. 8.
- D. Delius Beobachtungen und Untersuchungen, welche bas Geschäft ber Erzeugung und bie Gesburtehülfe betreffen. m. R. Nürnberg 1767. 8.
- Brusati de morbis feminarum. Vindob. 1766.
- Rich. Manning Treatise on femal diseases etc.

  London 1771. 8.
- Joh. Raulin traité des maladies des femmes en couche etc. à Paris 1771, ins Deutsche überf. von Dr. Burbach. Leipzig 1773.
- John Leake Medical instructions towards the prevention and cure of chronic or slow diseases peculiar to women etc. London 1777. 8.
- John Leate praktifche Bemerkungen über verichies bene Krankheiten ber Rinbbetterinnen und Schwans gern u. f. w. aus bem Engl. überf. 1775. 8.
- Gualth. van Doeveren, primae lineae de cognoscendis mulierum morbis. Lips. 1785. 8.

Der Argt bee Frauenzimmere ober die Runft bieselben gesund zu erhalten. Aus dem Frangofischen. Wien und Inebruck 1786. 8.

Fried. Benj. Ofianber von Rrantheiten ber Frauengimmer und Rinber. Tubingen 1787.8.

Chambon de Montaux Abhandlung von den Rrankheiten verheiratheter und unverheiratheter Frauenzimmer, aus dem Frangofischen übersett. Rurnberg 1787. 8.

Der Argt für Schwangere u. f. w. von Chambon be Montaux, aus dem Frangos. 1792.

3. N. Muller, Bandbuch ber Frauenzimmerkrank. beiten. 4.8. 1786-1794. 8. (Unbedeutend.)

Thom. Denmann An introduction to the practice of midwisery. London Vol. I. 1789. (enthält außer ber Geburtshülfe bie ganze Lehre von den Krankheiten des weiblichen Geschlechts; ins Deutsche übersetzt und mit sehr vielen literas rischen Unmerkungen und Zusätzen von 3. 3. Römer. Zurich und Leipzig I. Bd. I. Abth. 1791. 8.

5. 6. Maricall's Argtin für Madchen, Mutter

und Rinder. Offenbad 1789. 8.

Will. Rowley a Treatise on female, nervous, hysterical, hypochondriacal, bilious, convulsive Disease, Apoplexy and Palsy, with Thoughts on Madness and Suicide etc. London 1789. 8. ins Deutsche übersetzt: Praftische Ubhandlung über die Frauenzimmerkrankheiten, Nervenzufälle u. s. w. Bressau 1790. 8.

- Mabon, Argt für bas icone Gefchlecht. Mus bem Engl. v. Michaelis. Leipzig 1790. 8.
- Morafc, Frauenzimmerkrankheiten. Canbebut
- Chr. Budw. Murfinna, Ubhandlung von ben Krantheiten ber Schwangern, Gebarenden, Bochenevinnen und Säuglinge, 2 Shle, 3te verm. u. verb. Uufl. Berlin 1792. 8.
- G. Fr. Soffmann, b. j., wie tonnen Frauengims mer frohe Mutter gefunder Kinder werden, und felbft baben gefund und ichon bleiben? 3r Band. Frankfurt 1791 96. 8.
- Aleranber hamilt ons Unterricht in der Behand. lung ber Frauenzimmer. und neugeborner Kinberfrankheiten aus dem Engl. Leipzig 1793. 8.
- Abolph Rolde, Gallerien ber altern und neuern Gesundheitslehrer für bas icone Geschlecht. Ro. ftock 1794. 8.
- Sa combe, le Médecin Accoucheur. Paris 1791.8.
- aus bem Frangof überfete von Kramp. Mann: beim 1796. 8.
- Elémens de la Science des Accouchemens. à Paris. An X.
- Schonheits. und Gefundheitstatechismus furs fcone Gefchlecht. Leipzig 1797. 8.
- Boyreau Laffecteur Essay sur les maladies physiques et morales des femmes. à Paris 1798. 8. ins Deutsche übersett. Leipzig 1799. 8.
- Ant. Fothergill Conseils aux femmes de 45 à 50 ans, ou conduite à tenir lors de la ces-

sation des regles. Tradi et augm. par Ph. Petit. Radel. à Paris 1800.

MIND STOLEN COMMENTS

- Jos. Anton Millmaner, ber Argt fur Frauen, gimmer, ober furge Unweisung, die Krantheiten bes weiblichen Gefchlechts zu heilen. Leipzig Ito.
- Theoretisch: praktische Abhandlung über bie Geburts: hülfe und Krantheiten ber Schwangern, Kindbets terinnen und neugebornen Kinder. Aus bem Frangos. mit Unmerkungen und einer Vorrede begleitet v. J. Chr. Stark, 2 Thie. Erfurt 1800.
- Joh. Evang. Betler. Uber die phyfifche Ochwache ber Frauenzimmer. Landshut 1801. 8.
- J. L. Moreau de la Sarthe a.a.O.
- 3. E. Uronfon's. Die Runft, bas leben bes ichonen Gefchlechts zu erhalten und es im feinen eigenthumlichen Krankheiten vor Miggriffen zu bewahren. Berlin 1805. 8. m. Rupf.
- Dr. J. B. Muller. Der Argt fur Wochnerinnen. I. und II. Theil. Frankfurt a. M. 1805. 8.
- J. J. A. Plenk Doctrina de morbis sexus feminei. Viennæ 1808.
- Mellin, ber Frauengimmerargt. Rempten 1807.

- Sulfebuch für Frauenzimmer, oder Vorbauunge und Seilungemittel gegen alle Schwächen und Krantheiten, welche bem iconen Geschlechte juftogen. Samburg 1808. 8.
- 3. Chr. G. Jörg, Handbuch ber Krantheiten bes menschlichen Weibes, nebst einer Einleitung in die Physiologie und Psychologie des weiblichen Organismus; mit 1 Kupf. Leipzig 1809.

strange of Part Lander

- Deffen Schriften zur Beförderung der Kenntniß des menschlichen Beibes im Allgemeinen und zur Bestreicherung der Geburtshülfe insbesondere. Nurnschen, berg. 1r Theil m. Rupf. 1812. 2r Theil m. Rupf. 1818.
- Joh. Unt. Schmibtmuller, Sandbuch der mebicinischen Geburtshulfe. Erster Theil, die Rrankbeiten ber Schwangern und Gebarenden enthaltend. Frankfurt 1809. (nicht fortgesett).
  - Mende, die Krankheiten der Weiber nosologisch und therapeutisch bearbeitet. ar Theil. Leipzig 1810. 2r Theil. Berlin 1811.
  - Dr. Fr. C. Rägele Erfahrungen und Abhandlungen aus bem Gebiete ber Krankheiten bes weibliden Gefdlechtes; m. 4 Rupf. Mannheim 1812. 8.
  - Gardien Traité complet d'accouchemens et des

maladies des filles, des femmes et des enfans. II. Edit. Paris 1816. 8.

Dr. W. J. Schmitts Sammlung zweifelhafter Schwangerschaftsfälle nebst einer fritischen Einleitung über bie Methode bes Untersuchens u. f. w. Wien 1818. 8.

\* Diese so vorzügliche Schrift verdient besonders in Beziehung auf Diagnostit der Frauenzimmerkrankheiten angeführt zu werden; ich wunsche sie in den Sanden aller angehenden praktischen Arzte und Geburtsshelfer.

Mehrere Lehrbucher ber Geburtshulfe g. B. jene von Plenk, Ofiander, Frorier, und andere ent-halten mehreres, vorzüglich über die Krankheiten ber Schwangern, Gebarenden und Böchnerinnen.

Eine besondere, den Krankheiten der Frauenzimmer gewidmete Zeitschrift, existirt nicht; im Jahre 1771 erschien eine solche unter dem Titel: Der Arzt der Frauenzimmer, eine medicinische Wochenschrift, welche 1773 mit dem dritten Vande sich wieder endigte. Hufeland's (himly's und Harles) Journal der praktischen Heilkunde, Horn's Archiv, Harles Journal der medicinisch echirurgischen Literatur, die Salzburger medicinisch echirurgische Zeitung, V. von Sies

bolb's Chiron, Gumprecht's und Biganb's Magazin, Murfinna's Journal, Stein's Annalen, Ruft's Magazin, bes Verfassers Lucina, und das an ihre Stelle getretene Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer, und Kinderkrankheiten (Frankfurt a. M. bei Franz Varrentrapp; I. II. und III. Band, 18 und 28 St. 1820.) enthalten und liefern von Zeit zu Zeit auch Abhandlungen und Beobachtungen über Krankheiten der Frauenzimmer.

## Erfter Theil

bie

Krantheiten der Franenzimmer,

getrennt

von ber Schwangerschaft, ber Weburt und bem Bochenbette.

# 14013 10115

.....

. | 1. Anii 1840 | 1862 | 1872 | 1873 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 187

rational display of a display regular of the control of the contro

## Erfter Abschnift.

Bon den Anomalien der monatlichen Reinigung.

## Erfter Abschnitt.

Von ben Anomalien der monatlichen Reinigung.

#### S. 188.

Die Renntniß und Behandlung ber Anomalien in der monatlichen Reinigung muffen dem Arzte überhaupt von der größten Wichtigkeit senn, theils indem sie öfters als die Ursachen mancher Störungen des allgemeinen Bohlbesindens angesehen werden, theils sich zu gewissen vorher existirenden Krankheiten gesellen, welche von einem weit größerem Einflusse sind, wenn diese in dem Alter und unter den Umständen das Frauenzimmer ergreifen, wo die monatliche Reinigung gewöhnlich zu erscheinen pstegt.

#### S. 189.

Der frante Buftand eines Frauenzimmers fann aber fo verwickelt und zusammengesett fenn, daß ber Urzt fehr leicht verleitet wird, die Unomalien der Menftruation für die Ursachen deffelben zu halten, und darauf feinen Seilungsplan zu gründen, wo fie ihm boch

nur als Wirkung erscheinen follte; es ift baber nothwendig, jederzeit auch in dieser Beziehung eine genaue Untersuchung anzustellen, um einer folden Verwirrung in der Diagnose zu entgehen.

#### S. 190.

Die Unomalien der monatlichen Reinigung find, ihren äußerlichen Erscheinungen nach, folgenbe:

- 1) die zu fruh erscheinende monatliche Reinigung in Beziehung auf das Alter;
- 2) bas Nichterscheinen ber monatlichen Reinigung um die Zeit ber Geschlechtsreife;
- 3) das ju häufige Ericheinen der monatlichen Reinis gung;
- 4) die zu fparfame Reinigung;
- 5) die Unterdrudung der monatlichen Reinigung;
  - 6) die mit Unbehaglichfeit, Schmerzen und franthaft veranderter Beschaffenheit und Farbe erscheinende monatliche Reinigung;
    - 7) bie Berirrungen ber monatlichen Reinigung, in Betreff bes Orts ihrer Ericheinung;
    - 8) die Störungen bei dem Aufhoren ber monatlichen Reinigung im höheren Alter.

a ground admissely angle (Brothard Co. No. 11 and 123 and 14

## Erftes Rapitel.

Bon ber zu früh erfcheinenden monatlichen Reinigung.

#### \$. 191.

Die monatliche Reinigung kann in Beziehung auf bas Alter und ben normalen Typus zu frühe erscheinen. Man hat Beobachtungen, baß Mädchen mit 7,8,9 und 10 Jahren schon die Menstruation hatten; Lobstein\*) erzählt die Lebensgeschichte von einem Kinde, welches mit dem zweiten Jahre schon vollkommen menstruirt war; und eine Reihe von ähnlichen Beobachtungen sindet man in den Schriften von Medicus \*\*), Meyer (2007) und Ploucquet. 2008)

#### S. 192.

Nicht jeber Blutfluß aus ben Genitalien vorzüglich in ben erften Kinderjahren ift wirkliche Menftruation, fondern nur diejenige Blutung, welche bas Resultat bes Processes ift, burch welche bie Natur bas Weib empfängniffähig zu machen bezweckt. Darnach muffen

<sup>\*)</sup> S. bes Berfaffere Lucina I.B. I. St. S. 102. IV. B. I. St. S. 163.

<sup>\*\*)</sup> Fr. C. Mebicus Gefdichte periobifder Rrantheiten. Rarleruhe 1764. iter Theil. G. 171.

<sup>\*\*\*)</sup> C. J. Meners fpstematifdes Sanbbuch gur Ertennts niß und Beilung ber Blutfluffe. B. 2. Wien 1805. 8.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ploucquet init. Biblioth. pract. Lit. M. G. 224-225.

bie erwähnten und einige von bem Verfasser gemachte Beobachtungen von angeblich zu früher monatlichen Reinigung beurtheilt werben. Die Natur läßt zuweislen diese Ausleerung eintreten, um andere Nachtheile und Krankheiten zu verhüten. Der Zustand dieser Mädchen gleicht denen der Hämorrhoidarien, welche durch die Blutung in einem Zustande kränklicher Gesundheit erhalten werden, wie jene. Menstruation, mit allen diesem Geschäfte gebührenden Eigenschaften, ist jene Blutung eigentlich nicht, sie macht die Kleinen nicht fähig zu concipiren u. s. w. sondern sie ist eine krankhafte periodische Blutung aus den Genitalien.

## §. 193.

Bu fruh ift eigentlich nur bie Menftruation gu nennen, welche vor ber nothwendigen Entwickelung bes übrigen Organismus erfcheint; hatte alfo ein Dabs den biefe fruber g. B. im eilften Jahre erlangt, und Die Menftruation ftellte fich im zwolften Jahre ein, fo mare fie fur biefes Individuum ju fpat, ba fie fur ein anderes im funfgehnten ober fechszehnten Jahre ju fruhe fenn fann. Der vor ber gewöhnlichen Beit, ober bem berrichenden normalen Eppus g. B. vor bem viergebn. ten, breigehnten ober gwolften Jahre erfolgende Gintritt ber Catamenien entscheibet nie allein fur die 21b. Die abfolut ju frube ober vielmehr ungenormität. wohnlich fruhe fich einstellende Menftruation ift aber, wenn fie in verhaltnigmäßiger Menge Statt finbet, und den normalen Eppus halt, für fich nie Rrantheit. Die abnorm ju frube' Menftruation befteht lebiglich

## Bon der gu fruh erscheinenden monatl. Reinigung. 195

nur in relativ zu frühem Zustandekommen biefer Geschlechesverrichtung. Berücksicht man auf der andern
Seite bloß die Fälle, wo die relativ zu frühe Reinigung
zugleich vor der gewöhnlichen Zeit sich einstellt, so
schränkt man den Begriff von zu früher Menstruation
zu sehr ein, da der Eintritt der Catamenien auch nach
dem vierzehnten Jahre z. B. im siebenzehnten Jahre
noch (namlich relativ) zu frühe sehn kann. Diese
Fälle beobachtet man aber häusiger, als jene, wo die
relativ zu frühe Menstruation zugleich vor der gewöhnlichen Eintrittszeit sich einstellt, und sie werden hier
vorzüglich berücksichtiget werden.

#### §. 194.

Um sich ju überzeugen, ob die jum erften Male erscheinende Menstruation ju fruh, in Beziehung auf bas Alter und den herrschenden normalen Typus, eingetreten, und als eine frankhafte Erscheinung ju bes urtheilen sey, so muß man theils auf die Art und den Grad der Einstüffe, welche den zu frühen Monatessuß beförberten, theils auf die Folgen und Erscheinungen Rücksicht nehmen, welche sich in dem individuellen Organismus äußern.

#### §. 195.

Die monatliche Reinigung erscheint bann vorzüg. lich zu früh, wann sie mit berjenigen Epoche im kindelichen und jugendlichen Leben zusammentrifft, wo selbst weder die Bildung des Körpers, noch das Wirkungs. vermögen den gehörigen Grad erreicht haben. Die

burch ben Monatefluß entleerten Gafte wirken alsbann bochft nachtheilig, indem fie theils die fortidreitende Musbildung bes findlichen oder jugendlichen Korpers ftoren, theils die Lebensthatigfeit im gangen Organis. mus in einem hoben Grade vermindern.

#### Urfachen.

## §. 196.

Die nachfte Urfache liegt meiftens in einer allgemeinen Schwache bes Rorpers, und einer befonderen des Genitalfostems. Diefe ift entweder burch bie Beburt ererbt, und außert fich burch bie auffallende Bart. beit ber allgemeinen Bilbung, burch ben Mangel ber lebhaften Farbe, burch die große Genfibilitat und ficht. bare Schmache in ben willführlichen Mustelactionen; ober fie mird von ben erften Lebenstagen bes Rinbes an, und in ber Folge erft burch gewiffe Einfluffe erzeugt. Diefe find ichlechte Berpflegung und Bernachs läßigung in ber erften phyfifchen Erziehung, Urmuth, folechte Roft, Aufenthalt in einer feuchten, falten Wohnung, Mangel an hinreichenber Bewegung, vorguglich in freier Luft, ju fruhe Beichaftigungen mit fehr ichwächenben und ben Rutritionsprozef ftorenden Arbeiten, figende Lebensart, ju marme und ju fefte Befleidung des Unterleibs, der Gebrauch fogenannter Feuer : ober Barmtopfe, oftere Betaftung und Reigung ber Geburtetheile, Gingeweidewurmer, befonders 218= cariben, Flechtenausschlage an ben Benitalien, Befcaftigung der Einbildungsfraft mit wohlluftigen BorBon ber ju fruh erscheinenden monatl. Reinigung. 197

stellungen, obscönen Schauspielen und Romanen, zu früh aufgeregter Geschlechtstrieb burch schlüpfrige Lecz ture und Erzählungen, durch das zu baldige Besuchen des Theaters, und den zu frühen Umgang mit dem mannlichen Geschlechte, durch sehr erhisende und gezwürzhafte Speisen u. f. w. Bisweilen ist auch die zu frühe monatliche Reinigung ein Symptom von gewissen Krantheiten, die sich bereits ausgebildet haben, z. B. der intermittirenden Fieber, der Scropheln, der engslischen Krantheit, der Atrophie, der Würmer, der Wassersucht u. s. w.

#### 6. 197.

Die Folgen und Erfdeinungen, welche bas zu frühe Ericheinen der monatlichen Reinigung begleiten, find Abnahme ber Grafte und bes Umfanges bed Korpers, Unfruchtbarteit, Berluft ber blubenden Befichtsfarbe, ber gewöhnlichen Lebhaftigfeit und Munterfeit, unruhiger, unterbrochener Schlaf, blaffe Farbe ber Sant, fdmacher langfamer Puls, Eragheit in allen Functionen, vorzuglich ber Digeftion, Mangel an Up: petit, Durchfall, gefchwollener, teigicht anzufühlens der Unterleib, unregelmäßige fieberhafte Bewegungen, welche ben Charafter eines Bechfelfiebers gu haben scheinen, in der Folge aber in ein schleichendes Fieber übergeben; Bufteln mit Steden in ber Geite u.f m. Um bie Beit des Blutfluffes aber hat bie Rrante eine giehende Empfindung im Rreuge und in ben Schenkeln; im Ufter und in ber Mutterfcheide fühlt fie ein Juden, worauf fich querft eine ichleimigte Teuchtigfeit ergießt,

und bann ber wirkliche Blutfluß, gewöhnlich mit 216.
nahme der ziehenden Empfindung im Rreuze und Unsterleibe, folgt. Während bem Fluffe wird die Kranke mehr entkräftet; es gesellen sich leicht Ohnmachten, Convulsionen und Krämpfe bazu, der Blutfluß kann auch plöglichen Tod zur Folge haben, oder er vermehrt bas Jucken in den Geburtstheilen, und corrodirt zusweilen die Schaamlippen und Schenkel so sehr, daß studie Beschwüre bilden; und ehe er sich ganz verz liert, wird er weiß und schleimigt.

## Prognose.

## §. 198.

Benn unter ben S. 197. angegebenen Erfcheinun. gen, ber gu frühen monatlichen Reinigung nicht balb Einhalt gethan wird, fo ift gangliche Ubmagerung und Abzehrung unvermeiblich; biefe erfolgt jumeilen burch ben Ubergang in habituelle Blenorrhoea vaginæ, ober ber Tod manchmal ploglich burch eine Samorthagie. Comer ift bie Beilung, wenn die Rrantheit burch Onanie erzeugt murbe. - Je junger bas Mabchen ift, befto gefährlicher fann bie ju fruhe monatliche Reinis gung werden, befonders bei einem hoben Grade bes Ubels und heftiger Ginwirkung ber veranlaffenden Ur= fachen; ift bas Dabden alter und bem Nationaltypus ber Gefchlechtereife nabe, ale bas Ubel feinen Unfang nahm, ift der Grad ber angeerbten ober erft burch folgende Ginfluffe erzeugten Schwache nur gering, befto meniger hat man ju furchten. Denn in biefem Salle

## Bon ber ju fruh erscheinenben monatl. Reinigung. 199

icheint ber Ernährungsproceg nach und nach mit bem Musfluffe in gleichem Berhaltniffe ju fteben, es tritt wieder eine gewiffe (relative) Integritat ein, Musfluß verliert fich von felbit wieder, ober zeigt fich nur periodifch als eine ichleimigte Gecretion, Bachs. thum und Musbildung bes Korpers nehmen ju, boch bleibt die Sautfarbe blag, und das Muffere ichlaff, nicht ohne ein besonderes Befühl von Schwere und Mubigfeit. Mit ber eintretenden Pubertat vermißt man bie biefer Epoche eigenthumlichen Beranberungen eines gefunden Maddens, und die Catamenien erscheinen ent. weder fpat und ichwierig, ober verlieren fich gang und Bleichsucht ift die Rolge. - Berden bie ichablichen Einfluffe befeitigt, burch welche bas ilbel erzeugt murbe, ehe bas Leiben einen zu boben Grad erreicht hat, wire fen auf die Rrante gunftigere Verhaltniffe ein, woburch bie Brritabilitat in ber reproductiven Ophare erhoht wird, fo nimmt die Ernahrung ju, die Entwicklung des gangen Organismus erhalt mehr Thatigteit, und ber Musflug verliert fich. Bis ju den Jahren ber Beichlechtsreife bleibt meiftens noch eine gewife Schwas de in dem Mugern juruck, die aber bei dem folgenden Eintritte ber normalen Catamenien gang verschwindet.

#### Indication.

#### §. 199.

Das Beilungeverfahren bei bem gu frühen Ericheis nen der monatlichen Reinigung hat den Zweck, die allgemeine Schwäche bes Körpers, und jene des Genis talfpstems insbesondere, ju heben. Dieg bewirkt man theils durch Beseitigung ber Ursachen, welche jene unterhalten, theils durch Unwendung derjenigen ftarkenten Arznegen, welche zunächst die Irritabilität in ber Reproduction hervorrufen.

#### S. 200.

Bor allem find bie f. 196. angeführten Schablich: feiten ju vermeiben, und an ihre Stelle muffen beffere phyfifche Erziehung, gefundere trodine Bohnung, Bewegung in freier Luft, und zwedmäßige Beidaftigung und Erheiterung ber Geele treten; bie Beranberung bes Clima und ber Mufenthalt auf bem Canbe find vortreffliche Beilmittel, und oftere allein im Stande, bie Rrantheit gang ju beilen. Debftbem muffen auch alle Einfluffe entfernt werden, welche nur immer die Ges burtetheile reigen und ben Beugungetrieb rege machen; ber Umgang mit bem mannlichen Gefchlechte, bie figenbe Lebensart, bas Befuchen bes Theaters, bas Sangen, bas Lefen ber Romane, gewurghafte und erhitenbe Speifen und Getranfe. Da bie Rrantheit am haufig. ften burch Onanie entsteht, fo muß biefe auch vorzug. lich von bem Urgte berückfichtiget werben. Unterlaffung biefes Lafters und Entfernung aller Belegenheiten gur Betaftung ber Geburtetheile ift die erfte Bedingung gur Der Buftand einer folden Kranken ift meis ftens Ochwache mit erhöhter Reigbarfeit bes gangen Dervenfpftems; um diefe ju befeitigen empfehlen fich Die mineralischen Gauren, bas" elixirium acidum Halleri, bas acidum muriaticum oxygenatum, bas Bon ber gu frub ericheinenben monatl. Reinigung. 201

effigfaure Blen in fehr fleinen Gaben in Berbindung mit ben Aufguffen von ben fol. aurant. virid. herb. meliss. - menth. crisp., cortic. cinnamom. und bei heftigen frampfhaften Ericheinungen mit dem castor. hyosciam. op. u. f. w. Augerlich find Injectionen und Fomente über bie Ochaamtheile angezeigt, bei ber vormaltenden Reitbarfeit ber Genitalien am ichidlichften aus Ralfwaffer, ober aus einer Muflofung bes effigfauren Blenes mit Opium verfett bereitet wer. ben, bagegen man außerbem bas falte Baffer, ben Effig, bie Abkochungen garbestoffhaltiger Begetabilien, bes cort. ulm. campestr. Salicis, Hippocastani querc. bie Auflosung bes Mlauns, und wo bie Ochwache mit großer Caritat ber Fafer ausgezeichnet und bie Reißs barteit mehr gefunten als gesteigert ift, bas zincum, ferrum und cuprum sulphur, anwendet. Noch geboren bierher die allgemeinen und localen Baber, bie Bibetsbaber aus faltem Baffer, Die Gifenbaber und auch in hartnäckigen Fallen bie Douche taglich einige Mal auf bie Rreuggegend. - Sat aber eine von ben Rrantheiten S. 196. an ber zu fruben monatlichen Reinigung Untheil, fo muß bie erfte Gorge fenn, biefe ihrer Ratur gemäß ju behandeln; mit ihrer Beilung verliert fich meiftens bie monatliche Reinigung, welche fie gewöhnlich nur ale Enmptom begleitete. Rhachitis, Scropheln, Burmer, Scorbut, mit benen man biefe Gefchlechtsabweichung am häufigsten verbunden fieht, haben oft in ber ichlechten Ernahrungsart, und befonbers in bem Ginathmen einer verborbenen Luft ihren bauptfachlichften Grund 4. B. in Rindel., Baifenhaufern und gedrängten Wohnungen ber armeren Rlaffe u.f. w. Will man daher die Krankheit glücklich behandeln, so muß die erste Sorge senn, daß die Kranke von ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte weg und am besten auf das Land geführt werde; dieser Wechsel ist besser als der Gebrauch aller Arzeneymittel.

#### §. 201.

Die zweite Indication grundet fich auf die Bebung ber allgemeinen Ochmache, und jener bes Benitalfostems Dan erreicht ben 3med burch biejenigen insbesondere. Argenenkorper, melde bie Brritabilitat in ber Reprobuction hervorrufen: Herba trifolii fibrini, lignum quassiae, radix calami aromatici, - gentianae rubiae tinctorum, lichen Islandicus, cortex aurantiorum, - Peruvianus, und bas Gifen find bie mirts famften Mittel, welche jebesmal in einer ichidlichen, bem Alter und bem Grabe ber Schwäche anpaffenben Form und Gabe, gereicht werden muffen. Außerlich lagt man in den Unterleib, in die Schoog = und Rreuge gegend aromatifch : fluchtige Ginreibungen machen; 3. B. mit dem unguento nervino, der essentia balsamica, bem Mustatbalfam und Cajeputol, u. b. gl. ober lagt ben Unterleib mit einem Absube aromatischer Rrauter fomentiren, ober ermarmte trodine Rrauterface, mit flüchtigen Urgenegen befprengt, auf den Unterleib legen. Bang befonders aber empfehlen fich bie Baber von einer Abkodung ber Gidenrinde ober ber Garberlobe, und bie Gifenbaber, bie auch bann noch vortreffliche Wirkung leiften, mann gwar ber Blutfluß gehoben ift, aber noch

## Bon ber ju fruh erscheinenben monatt. Reinigung. 203

ein Schleimaussluß zurudbleibt. Mit bem Gebrauche ber Urzenepen verbindet man zugleich eine zwedmäßige Diat; die Speisen muffen leicht nährend, mäßig oder gar nicht gewurzt senn; fräftige Fleischbrühen, Sago und Reißsuppen, das Fleisch von Kälbern und zartem Geflügel, Eper, leicht verdauliche Burzelgemuse u. d. gl. sind vorzugsweise anzurathen; zum Getränke empfehlen sich Wein, und ein gutes, zwar nahrhaftes, aber leicht verdauliches und nicht zu erhitzendes schweres Bier. Besonders zuträglich sind noch Bewegung in freier Luft, Erheiterung der Seele, und der Aufenthalt auf dem Lande.

## S. 202.

Fruber aber, als felbft von ber ftarfenden Beilmethode Unwendung gemacht werben fann, verdient öftere biejenige Comache Mufmerkfamkeit, bei melder vorzüglich die Genfibilitat erhobet ift; fie außert fich meiftens burch Unfalle von Krampfen , Budungen , Epilepfie, Starrfucht u. f. w. bie um fo mehr Mufmertfamteit verdienen, ba fie fo leicht habituell werden, und dann burd bas gange leben fortbauern. Ochon Die franthafte Empfindlichkeit bes Dagens und ber Mangel an Egluft gestatten feinen Benug zwedmäßis ger Mahrungsmittel und verhieten bie Unwendung ftartender Urgenepen, fo angezeigt fie übrigens icheis nen burften; bei ber gewöhnlich fo gefteigerten Receptivität überhaupt merden öftere jene Unfälle icon burch bie geringfte Ginwirkung erregt, und noch mehr tonnen fie felbft burch bie unbedingte Unwendung ftarfender

Mittel hervorgerufen werben. Mur mit befonderer Rucfficht auf den Grad der Empfindlichkeit und Receptivität muß die Behandlung ihre Richtung erhalten. Rein Mittel, bas ber Empfindung nicht entspricht, mithin bas Befühl beleidigt, bas innormale Bewegungen erzeugt, und ber organischen Receptivität nicht in allen Punkten entspricht, findet bier eine Stelle, nur foldfe, welche bie Brritabilität im Rervenfufteme hervorrufen und die franthaften Genfibilitateaugerungen mindern und befeitigen, die fogenannten antifpasmodifchen Dits tel, die Chamillen, ber Baldrian, ber liquor C. C. succinatus, die Binkblumen, ber Bismuthskalk, die asa foetida, bas castoreum, ber Mofchus und bei mehr vorherrichenden Mervenzufällen das Opium merben fich hier vorzuglich wirksam zeigen; und fowie die Unfalle nachgelaffen haben und ber fenfible Charafter befeitigt ift, tonnen die coharenteren ftarfenden Urge. nenen S. 201. im Unfange mit ben antispasmobifden in Berbindung, und bann allein gereicht werden. zwedmäßigsten ift es, die antispasmobifden Mittel mit bitteren Extracten zu verfegen, und nur wenn bie Rervenzufälle binfichts ihrer Starte und öfterer Biebertehr fich vermindert haben, wenn die Efluft fich wieder einstellt, die große Tragheit und Mudigfeit geringer und der Schlaf rubiger unt erquickenter gewor. ben ift, fann man ju ben cobarenter ftarfenben Dite teln übergeben.

#### S. 203.

Sowie die allgemeinen Franthaften Genfibilitats-

## Bon ber ju frub erfcheinenben monatl. Reinigung. 205

außerungen §. 202, fo verdienen noch bie befondere Reigung jum Erbrechen, bas Burgen ober wirkliche Eibrechen , die Magen = und Ruckenschmergen , die Dicke und Barte bes Unterleibe und bie bald ftarferen und geringeren Fieberanfalle berücknichtiget ju merben. Dem erften Bufalle liegen bisweilen materielle Urfachen jum Grunde, welche fich burch Druck in ben Pracor. bien, belegte Bunge und üblen Gefchmack im Munde verrathen ; ein Bredmittel vorzuglich aus ipecacuanha in Berbindung mit einem frampfftillenden Behitel finbet hier vor allem feine Stelle, und ruft nachher bis oft langere Beit barnieber liegende Thatigfeit bes Mas gens für feine Functionen um fo mehr hervor; augers bem leiften ein Riverischer Erant mit einem aromatis ichen Aufguffe und nach Umftanden befonders bei Das genichmergen ein Chamillenaufguß mit ber Opiums. tinftur, ober bas bestillirte Chamillenol in Berbinduna mit Soffmanns Liquer und frampfftillende Ginreibungen die balbigfte Gulfe. Muf abnliche Beife begegnet man auch ben Rudenschmergen, die vor bem gluffe eintreten, empfiehlt Rube im Liegen auf einer ober ber andern Seite, und im Falle die Rudenfdmergen mehr Folge ber burch Congestion ausgedehnten Gefäge bes Beckens und bes Genitalfuftems find, fo werben einige Blutegel, in die Wegend bes Rreuges por bem eintreten. ben Fluffe gefett, Erleichterung verschaffen, bie folgende Blutung minbern, und die Gefage des Genitalfoftems von der ungeitigen Excretion entwöhnen, welche mit jeber Entleerung mehr relagirt und geschwächt merden. - Die Barte und Dicke bes Unterleibe ift meie

ftens mit bem Mangel an Upvetit und geftorter Di. aeftion verbunden und beutet fonach meiftens auf Uns fammlung von Unreinigfeiten , befonders wenn bie Rranten ichlechte Nahrungsmittel genießen, als Rolge ber ihrem Buftanbe meiftens eigenthumlichen Dubiafeit viel figen, unthatig leben und ju Berftopfungen ges neigt find. Bor ber Unmenbung aller übrigen Mittel find Abführungsmittel bringend angezeigt , welche man fo oft wiederholt, als es ohne bedeutende Bermindes rung ber Rrafte bei fortwährender Dice und Barte bes Unterleibs und erfolgenden übelriechenden faculens ten Stublen gefchehen fann. Die hier anzuwendenben Purgirmittel find bas electuarium lenitivum Ph. B., in Berbindung mit ber Beinfteinfaure; ber cremor tartari mit magnesia und rhabarber, diese in barts nadigen gallen mit bem Quedfilber ober ber Jalappe und auch diefe allein u. bgl. 3ft ber Unterleib gereis nigt, fo verliert fich ber Musftug bismeilen von felbft. Allein auch ohne biefen vollkommenen Erfolg wirten bie Musleerungsmittel außerft mobithatig und bringen, es fen benn im letten vergehrenden Stadium ber Rrantbeit, niemals einen Nachtheil, ja felbft die frampfhaften Bufalle merben baburch gemindert, welche baber ihre Unwendung nicht verbieten. Dun erft fann man von ben frampfftillenden und coharenter ftarfenden Mitteln beilfamen Erfolg erwarten, die am zwedmäßigften nach Undeutung S. 202. verordnet werden. - Die balb bald geringeren Fiebergufalle erfobern ftarferen , hauptfachlich Rube auf einem nicht ju marmen Lager, und Befeitigung aller Reibe fur Geele und Rorper

Bon ber zu fruh ericheinenben monatt. Reinigung. 207

burch Umgebungen ober andere ichabliche Ginfluffe. Bei unterbrucktem Stublgange lagt man taglich ein erweichendes Rluftier nehmen : hat die Rrante nebft bem befchleunigten Pulfe bes Abends eine brennenbe Sige besonders in den Sanden, verbunden mit trodner Saut, fo empfehlen fich bie vegetabilifchen und mineraliichen Gauren, die Beinfteinfaure, bas acidum muriaticum oxygenatum, bas elixirium acidum Hal-Jeri u. bgl. befonders mit einem ichleimigten Bebitel. Beftige Ropfichmergen, Site und Unruhe vermindern eine Mandelmild mit etwas Galpeter. Ift ber Buftanb mehr nervos und die Rranke bleich, unruhig und burch frampfhafte Ochmergen erichopft, fo reiche man eine Emulfion von Mandelmild mit bem Mohnfafte, befonbers ber Onbenhamschen Tinftur, ohne die Unwendung aufferer Mittel gu unterbrechen.

#### §. 204.

Da aber die Blutentleerung felbst bei dem ohnedies sehr garten Organismus jederzeit aufs neue die
Irritabilität in der Reproduction schwächet und die
Sensibilität erhöhet: so ist es öfters nicht nur hinreidend, dem Körper den nöthigen Ersat dieses Verlustes
burch Unwendung der stärkenden Heilmethode und nährenden Diät zu geben, sondern es kann auch dringende
Unzeige eintreten, dann, wann der Ausstuß zu copiös
ist und eine bedeutende Entkräftung zur Folge hat, ihn
zu mindern. Die vegetabilischen und mineralischen
Säuren, das acidum phosphoricum, die Ausschung
bes Alauns in einem aromatischen Zusgusse oder die

Mlaun . Molfen mit Bimmtrinde bei nicht leibender Digeftion und vorhandener Berftopfung bes Stuhls, und in bringendem Falle die Zimmttinftur mit bem Saller'ichen Sauer, Rube, magige Temperatur und horizontale Lage haben meiftens den ermunichten Erfolg für jene Ungeige. Wenn bles Site, Ballungen und Ropfidmer; mit beichleunigtem Dulfe fich außern, find Limonade, die verdunnte Beinfteinfaure mit Baffer und Buder hinreichend, bem ju copiofen Musfluffe Ginhalt zu thun. Wenn ihn aber heftige Frampfhafte Ochmergen bes Unterleibs begleiten, mable man ben Dobnfaft und die Ipecacuanha in fleinen Gaben. 3ft die Ericopfung bedeutend, fo empfiehlt fich Die China, im Aufguß ober Decoct mit ber Bimmt= rinde. Die falten Fomente über ben Unterleib und biefelben Ginfprigungen in bie Beburtstheile find nicht anzurathen, ba fie, wenn auch fur ben Mugenblick hülfreid, boch ben gangen Buftand verschlimmern. Dan fann fie meiftens gang entbehren, ba die Gefahr ber Berblutung felten fo groß ift. Mäßig warme Fomen. tationen von einem Absube aromatischer Rrauter mit rothem Beine ober Beineffig durften nothigenfalls porgugichen fenn.

#### §. 205.

Bismeilen bleibt ein Schleimfluß guruck, ber fehr laftig ift und in ber Folge nachtheilig wird, wenn gleich die Krankheit ichon gehoben icheint. Die Gebars mutter icheint fich an bie frankhafte Absonderung nach und nach gewöhnt zu haben. Meiftens ift aber eine

## Bon der ju fruh erscheinenden monatt. Reinigung. 209

juruckgebliebene Erschlaffung Ursache, die vorzugsweise auf die Geschlechtsorgane beschränkt ist. China, Eissen, Bäder mit Eichenrinde, Eisenbäder und ein thätiges, heiteres Leben bei reichlicher Nahrung und Ausenthalt auf dem Lande sind die wirksamsten Mittel. — Corrosionen und Geschwüre werden durch Reinlichkeit am besten verhütet; wo sie entstanden, mindern sie austrocknende, die krankhafte Secretion beschränkende, Mittel von Chinapulver und Fomente von Absochungen der Weiden. Sind es nur rothe, wunde Flächen an den angränzenden Theislen, so wird das Waschen mit Kalch ader Goulards, bleiwasser baldige Heilung bewirken.

## 3 meites Rapitel.

Bon bem Richterscheinen der monatlichen Rein in gung um die Beit ber Geschlechtereife.

Berhaltene Menstruation. Menses retenti. Amenorrhoea.

9. 206.

Ein Mabden kann die Jahre ber Geschlechtsreife er, reicht haben, ohne daß die monatliche Reinigung er, scheint; dieser Mangel einer um diese Zeit so gewöhn- lichen Function muß zwar die Ausmerksamkeit des Arztes erregen, boch darf er ihn nicht sogleich und unbedingt

als morbos ansprechen, ba manche Individuen zufolge der Beobachtung später als in den gewöhnlichen Jaheren der Geschlechtsreife, andere niemals menstruiren, und demungeachtet sich einer ungetrübten Gesundheit erfreuen \*). Um daher das Nichterscheinen der Menstruation richtig zu beurtheilen, so muß man Rücksicht nehmen 1) auf den Nationaltypus; 2) ob auch wirklich eine Störung in den Functionen einzelner Gebilde, oder des Organismus überhaupt, und eine Ibnahme des allgemeinen Wohlbesindens wahrgenommen werde; 3) worin die Ursache der mangelnden Erscheinung zu suchen sey.

#### S. 207.

In Betreff des Nationaltypus muß man feben auf bas Elima, welches das Madden bewohnt; auf die Lebensweise und Constitution, auf Temperament und den Grad ihrer sittlichen, psychischen und physischen Ausbildung; und es muß daher der ganzliche Mangel der Menstruation nur dann verdächtig werden, wenn diese zufolge des Nationaltypus hatte erscheinen können und sollen.

### §. 208.

Die Störungen in einzelnen Gebilben und im Draganismus überhaupt, fowie die badurch erzeugte Abanahme bes allgemeinen Bohlbefinbens, geben fich meis

<sup>\*)</sup> Ludwig dissertatio an foemina sine catameniorum fluxu perfecta frui possit sanitate. Lips. 1740.

Bon bem Nichterscheinen ber mon. Reinigung ic. 211

ftens burch gewisse Erscheinungen zu erkennen, welche beweisen, daß die Tendenz der Natur auf hervorbrins gung der Ausleerung gerichtet sen, allein theils in die, sen Bemühungen gestört werde, theils in den Organen der Ausleerung irgend ein hinderniß zur Erreichung ihrer Absicht antresse. Diese Erscheinungen sind: Angstlichkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, allgemeine Ermattung und Schwere in den Gliedern, schmerzhafte Ansschwellung und Spannung der Brüste, ein mit Schmerzen berbundenes Ziehen, Spannen und Brennen im Kreuze, etwas aufgetriebener und härter als gewöhnslich anzufühlender Unterleib, zuweilen ein Brennen in der Mutterscheide, nicht selten ein schleimigter Ausstuße.

## §. 20g.

Die §. 208. bezeichneten krankhaften Erscheinungen sind im Unfange nicht andauernd, sondern stellen sich veriodisch alle drei bis vier Wochen ein. Der Ausgang ist dann verschieden: entweder erscheint die Mensstruation nach glücklich beendigtem Rampfe der Natur, und die krankhaften Erscheinungen verlieren sich, oder est treten, vorzüglich bei Mädchen irritabler vollblütiger Constitution, die heftigsten und rasendsten Ropfschmerzen, Schwindel, Ohrenbrausen, Zahnschmerzen, Delizien, innere Angst in der Brust, Beklemmung, Herzeliepfen und sogenannte Wallungen des Bluts, Melancholie, Manie, Hirnentzundung, Eungen. Magen. und Unterleibsentzundung, Schlagsluß, Blutbrechen, Blutspepen und Lungensuch um so eher ein, se mehr sie durch eine reigende Diat oder zweckwidrige ärztliche

Behandlung begunftigt werben. Bieweilen, boch nicht immer, verbinden fich damit Ubbominalframpfe, Roliks fcmergen, Uebelfeiten und Erbrechen. Dehr conftant ift ein febrilifder Buftand mit einem vollen und harten Pulfe, Trodenheit ber Saut, hochrother feuriger Urin, harter, confistenter, fefter Stuhl, und, tommen Blutungen jum Borfchein, ein berbes bides, confiftentes und leicht coagulirentes Blut. Bei fcmachlichen In-Dividuen aber von weichlicher Erziehung und ausges zeichneter fenfibler Constitution gefellt fich eine mert. liche Ubnahme ber Energie in allen Lebensfunctionen bagu, welcher Dhnmachten, Rrampfe, Budungen und Epilepfie nachfolget. Bulett geht der Buftand in Bleich. fucht, Bafferfuct, Cacherie und völlige Musgehrung Gehr oft mablt aber die monatliche Reinigung, ftatt baß fie in bem von ber Natur bestimmten Organe erscheint, einen andern Musweg, und es treten die fos genannten menses anomalæ ein, welche bie feltfamften Formen annehmen und eine befondere Mufmertfamteit bes Argtes verbienen, vorzüglich ba jene nicht immer in bem vicarirenden Organe j. B. ben Lungen , bem Magen, ber Dafe, ber Sarnblafe, ben Samorrhoidals gefäßen u. f. w., als Blutungen, Bluthuften, Blutbreden, Dafenbluten, Blutharnen, Samorrhoibalfluß u. f. w. ericeinen, fondern die ausgesonderte Fluffigfeit nur bie Qualitat berjenigen bat, welche bas Organ ober Gebilbe feiner normalen Function gemäß gewöhnlich ju ercerniren pflegt, wohin j. B. bie mertwurdigen Beobs achtungen gehoren, bag alle vier Bochen febr copiofe allgemeine Schweiße, Buffchweiße, vermehrte AbfonBon bem Nichterscheinen ber mon. Reinigung zc. 213

derung bes Urins, Speichelfluß u. bgl. fich einftellen, wovon im siebenten Kapitel diefes Abschnitts ausfuhrs lich gehandelt wird.

#### Ur fachen.

#### §. 210.

Die Urfachen ber nicht erscheinenben Menstruation liegen entweder in mechanischen oder bynamischen hindernissen.

#### S. 211.

Die mechanischen hindernisse beziehen sich meiftens auf normwidrige Bildungen der außerlichen und
innerlichen Geburtstheile, bahin gehoren die Atresie
der Schaamlefgen, der Nymphen, der Mutterscheide,
bes hymens, des Muttermundes und Gebarmutterhalses, eine ganz normwidrig geformte ober ganzlich
feblende Gebarmutter.

#### 5. 212.

Die Atrefie bes Symens ift entweder vollkommen, dieses selbst oft sehr bid, derb, fest und von ligamentoser, selten knöcherner Structur; oder zuweis len ist zwar das Symen persorirt, allein hinter demselben eine normwidrige Menbran gebildet. Bei der Atresie der Mutterscheide findet man entweder an ihrem untern Theile, nahe am Symen und an den Schaams lefzen, die Verwachsung, oder diese erstreckt sich bis an das Scheidengewölbe, die verwachsene Stelle ist hart, tendinös, und die Scheidenwand fast gar nicht aufgestrieben. In allen diesen Fällen kann die Gebärmutter fehlen, vorhanden oder so degenerirt senn, daß sie zur Menstruation nicht geeigenschaftet ift. Der Verfasser hat in zwei Fällen bei der Atresse der Mutterscheide sie ganz fehlend und in einem andern Falle unvollkommen und mit gänzlichem Mangel eines perforirten Muttermundes dergestalt gefunden, daß die Scheidenportion über das Scheidengewölbe frei in das Vecken ragte, ohne von jenem umgeben zu senn.

Osiander's Denkwürdigkeiten. S. 259,

- Boigtel Sandbuch der pathologischen Unatomie. Salle 1805. Bd. 3. S. 430.
- Ragele Befchichte einer volltommnen Utrefie u. f. w. a. a. D. S. 331.
- S. Stein's Fall eines ganglichen Mangels bes Uterus entbecht bei versuchter Operation einer Utreffe in Sufeland's Journal ber practischen Beilfunde. V. St. Mai. Berlin 1819. No. 1.5.3.

#### §. 213.

Bei ber Utrefie ber Schaamlefgen, ber Mymphen, bes Symens und ber Mutterfcheide fann fich zwar im Falle einer normalgebils
beten Gebarmutter bas Blut aus bem Muttermunde
ergießen, aber nicht aus ber Mutterscheibe entleeren;
es sammelt sich baher in dieser an, bilbet sobann eine
Geschwulft nach auffen, hinter ober zwischen ben
Schaamlefgen, bas extravasirte Blut wird immer
consistenter, und erhalt eine theerartige concentrirte

Beschaffenheit ohne Geruch und Verdorbenheit; juweilen wird es in einer Fortdauer von mehreren Jahren ganz oder zum Theile resorbirt. Die Atresie wird meistens sehr spät erkannt, und dann nur aus den alle vier Wochen sich einstellenden Beschwerden bei dem Ausstusse der monatlichen Reinigung, aus dem zunehmenden kränklichen Aussehen des Mädchens und aus dem heftigen Drängen bei sehr angefüllter Mutzterscheide, wozu sich Beängstigung, heftige Rückenschwerzen, öfteres und mit Beschwerden verbundenes Urinlassen, Verstopfung oder erschwerter Stuhlgang, Ermattung, Schwere in den Füßen, Kopfweh, Schwindel, Mangel an Appetit u. s. w. gesellen.

#### S. 214.

Die §. 213. angegebenen Erscheinungen verschlimmern sich von vier Wochen zu vier Wochen, wenn bie Ursache bes hinderniffes, vorzüglich aus Schaamgefühl eines Mädchens noch nicht entdeckt oder verkannt wird. Meistens verlangt man den Beistand des Urztes dann erst, wenn das Mädchen sich verheirathet und der Gatte bei dem Benschlafe hindernisse sindet, wie der Verfasser sich vor kurzem erst in vier Fällen überzeugte, oder wenn das übel den höchsten Grad erreicht hat, und dann sindet man den Unterleib so sehr angeschwollen, daß man leicht den Verdacht eizner Schwangerschaft schöpfen kann, besenders da man zuweilen eine begränzte, bewegliche, runde Geschwulst fühlt, die schmerzlos ist und sich in die Sohe heben läßt, oder die Atresie erst nach dem Lengtchlafe mit

erfolgter Conception entstanden seyn konnte. \*) Die Ausbehnung bes Unterleibs ift aber im ersten Falle Folge von dem angehäuften Blute zuweilen in der Gebärmutter selbst, wie unlängst dem Verfasser jene merkwürdige Erscheinung bekannt wurde, von der vers größerten und in die Höhe gedrückten Gebärmutter, von Blahungen, und der gehinderten Excretion des

<sup>\*)</sup> Gine von bem Berfaffer verfloffenen Jahres in ber Rlinit fur Geburtshulfe und Frauenzimmertrantheiten an ber Entbindungsanftalt ber Universitat ju Berlin gemachte mertwurbige Beobachtung beweifet gum Theile bie Möglichteit und bie Nothwenbigteit biefer Berude fichtigung bei ber Diagnofe. Gin Mabchen, Die ihre Menstruation mehrere Monate verloren, hatte eine Atrefie ber Mutterfcheibe als Folge einer Bermachfung, bie erft nach ber Conception in einem folden Grabe entstanden war, baß fie nachher ben Benfchlaf mit ib. rem Liebhaber nicht mehr ausuben tonnte. Die Gebarmutter mar gang fo wie in ber Schwangerichaft ausgebehnt, die Scheibenportion und fpater ber Ropf bes Rindes nur burch ben Maftbarm beutlich gu fühlen. Die Geburt trat ein, ber Berfaffer trennte bie Berwachsung erft im Momente ber burch ben Maftbarm fühlbarer fich ftellenben Blafe mit Dfianber's Byftereotom, und vollenbete bie Entbinbung eines gefunben lebenben Rinbes mit ber Bange. Giner ber nachften Berichte über die Ereigniffe ber Rlinit an ber Entbinbungsanftalt ber Universitat ju Berlin in bes Berfafe fere Journal fur Geburtebulfe, Frauengimmer: unb Rinbertrantheiten (Frantfurt am Main bei Frang Barrentrapp) wirb eine ausführliche Ergahlung biefes Falles enthalten.

Stuhle; nach Entfernung ber Schaamlefgen findet man gleich hinter biefen die Mutterfcheide verschloffen, und bagmifden eine berbgefpannte Gefdmulft, Die, bei farter Musbehnung bes Symens burch Blut, mit ber gebildeten Bafferblafe bei ber Beburt Ahnlichfeit hat, und auch bei ber Atrefie ber großen Ochaam. lefgen fictbar, wenn gleich weniger vollfommen, fic hervordrangt. Ein Druck auf bieje Beschwulft correspondirt bei ber Utrefie bes Symens oft mit bem auf bie Geschwulft über ben Schaambeinen angebrach. ten Gegendruck, und verrath gang beutliche Fluctuas Das Mittelfleisch ift ausgebehnt und ber Ufter hervorgetrieben. Diefes fomohl als bie Befcmulft hinter ben Schaamlefgen find bei ber Atrefie ber Mutterfcheibe und außern Geburtetheile nur bann mahrgunehmen, wenn fich ber Monatsfluß aus ber Gebarmutter burch ben außeren Muttermund in bie Scheibe entleert und angesammelt hat. Bar bie Entleerung gehindert, ober bie Menftruation noch nicht eingetreten, fo fehlt jene gang; nur molimina menstrualia ftellen fich alle vier Bochen ein, wenn nicht Deformitat ober ganglicher Mangel ber Bebar. mutter fur immer bie Berftellung Diefer Function unmöglich machen.

#### S. 215.

Die Atrefie ber Gebarmutter befchrankt fich entweder nur auf den außeren Muttermund, ber durch eine Membran, gewöhnlich eine Fortsetzung ber Scheidenhaut, verschlossen ift, oder jene erftreckt fich

felbft auf den Bebarmutterhals, welcher jum Theile ober burchaus bis jum innern Muttermunde verfchlof= fen ift. Co leicht bie Inperforation bes außern Muttermundes allein bismeilen burch eine erhabene Stelle, welche in form eines Blaschens gebildet ift, erkannt wird, fo wenig wird bie Bermachfung bes Bebarmutterhalfes vorzüglich in bem Falle vermuthet, wenn ein außerer Muttermund beutlich gefühlt mirb. Die Inperforation bes außeren Muttermundes und bes Bebarmutterhalfes ift juweilen auch mit ber Utrefie ber Mutterfcheide verbunden, ber Berfaffer fand jene wenigstens noch nicht lange erft wider Erwartung bei einer jungen Frau, die er wegen Utrefie der Mutterfcheibe operirt hatte. Der Monatsfluß fann fich bei Diefer Complication in die Mutterscheibe nicht entlee= ren, meiftens ift bei jener Complication die Runction unmöglich und es zeigen fich, wie in bem von bem Berfaffer eben angeführten Kalle alle vier Wochen molimina menstrualia, menses anomalæ eder colica menstrualis, bei welcher die Abdominalframpfe den bochften Grad erreichen fonnen.

## S. 216.

Die Gebarmutter fann ursprünglich gan; fehlen, burch Bufall verloren, ober so beformirt
fenn, daß die Erscheinung der monatlichen Reinigung
auf dem normalen Bege unmöglich wird. Beide Abweichungen können mit der Atresie der Mutterscheide
und des Hymens verbunden senn, im ersten Falle
kann die Menstruation niemals eintreten, und man

Bon bem Richterscheinen ber mon. Reinigung ic. 219

beebachtet auch weber molimina menstrualia noch menses anomalæ, wenigstens waren diese bei zwei Frauen mit Atresie der Mutterscheide und gänzlichem Mangel einer Gebarmutter nicht wahrzunehmen; bei Deformitäten der Gebarmutter aber können sich molimina menstrualia und auch menses anomalæ eine stellen.

## §. 217.

Die bynamischen Sinderniffe ber nicht erscheis nenden Catamenien können verschieden seyn: entweber sind sie eine Folge allzugroßer Erhöhung ber Les benethätigkeit und eines zu starken Wirkungevermögens, vorzüglich in der irritablen Sphare und einer rigiden Faser, vorzüglich bei Mädchen von dunkler Sautfarbe, gleichem und starken Jaarwuchse, in schon vorgerückten Jahren; oder sie entstehen durch einen zu geringen Grad von Lebensthätigkeit mit sehr erniedrigtem Wirkungsvermögen und einer sehr laxen Faser.

#### S. 218.

Das Nichterscheinen ber monatlichen Reinigung, als Folge allzugroßer Erhöhung ber lebensthätigkeit, mit einem zu starken Wirkungsvermögen, wird zwar seltner und meistens nur von furzer Dauer beobachtet, baher bas hypersthenische Leiden häusig mit dem öfter eintretenden, ursprünglich afthenischen, S. 220. bezeichneten Zustande verwechselt werden kann; sedoch kömmt sie bei vorhergehender Opportunität, bei aus.

gezeichneter irritabler reproductiver Conftitution, leb. haftem Geifte und robuftem Korperbaue, vorzuglich auf bem Lande, um fo eber vor, wenn zugleich burch Clima, Jahreszeit, reibenbe Diat, harte und ichmere Urbeiten, ju beftige Bewegung und fart erregenbe Gemuthsaffette, bie Lebensthatigfeit noch mehr erhoht wird, fo wie felbit ichon bas Wirfungevermogen bes weiblichen Organismus burch bie Berhaltniffe febr oft vermehrt wird, welche gewöhnlich in ben Sahren ber Gefchlechtereife auf bas Dabden influiren. Diefe Individuen find auch diejenigen, welche, wenn fich die Menftruation nicht balb einftellt, viel . an Ropfichmergen, Ohrenfaufen, Sige im Ropfe, Schwindel, befonders bei dem Bormartsbiegen bes Rorpers, Ungft, Betlemmung, Bergelopfen, foge" nannten Wallungen bes Blutes u. b. gl. leiben.

#### S. 219.

Mit der S. 218. erwähnten allzugroßen Erhöhung ber Lebensthätigkeit, mit einem zu ftarken Wirkungsvermögen, muß diejenige scheinbare Erhöhung der Lebensthätigkeit nicht verwechselt werden, die durch geschwächtes Wirkungsvermögen, sehr erhöhte Reigempfänglichkeit und zu große Summe reigender Einflusse ausgezeichnet ist. Dieser Zustand kömmt weit häusiger, vorzüglich in Städten, vor, und täuscht den Arzt um so mehr, als zugleich auch rothes ausgetriebenes Gesicht, Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Nasenbluten u. d. gl. zugegen sind, die aber mehr wirklichen Mangel an Wirkungsvermögen an-

Bon bem Nichterscheinen ber mon. Reinigung zc. 221 zeigen, wodurch alle Functionen des Organismus geftort find, folglich auch die normale Erscheinung ber monatlichen Reinigung gehindert wird.

#### S. 220.

Eine andere, weit häufiger vorkommende Ursache ber Retardation ber monatlichen Reinigung, liegt in einem ursprünglich afthenischen Leiden, in der zu geringen Lebensthätigkeit mit gemindertem Birkungsvermögen, vorzüglich in der irritablen und reproductiven Sphare. Diesen Zustand erkennt man aus der Anslage, den damit verbundenen krankhaften Erscheinungen, und den erregenden Ursachen.

#### §. 221.

Die Unlage verräth sich durch die reizbare und schmächliche Constitution, durch frühes, reizbares Lesbensalter, durch Laxität der Faser, garte Organisation, scrophulöse ererbte Disposition, durch die früher vorhanden gewesenen, von dieser Disposition abhängis gen chronischen Erantheme in den Rinderjahren, durch Atrophie, Rhachitis. Die Kranken fühlen sich durch jede kleine Unstrengung stark angegriffen, die Receptivität des Nervenspstems und der Sinnesorgane ist erhöht, und sie leiden an Krämpfen. Der Geist ist dabei eben so empfindlich, die Kranke ärgerlich und schreckhaft, aber dabei meistens eine gesteigerte Thätigkeit der Geistesfunctionen sichtbar, Wie, Scharfsinn und Gedächtnis vorherrschend ausgebildet,

#### S. 222.

Die frankhaften Ericbeinungen beuten alle auf Exaltation bes fenfiblen, auf Ochmache bes irritablen und reproductiven Enftems bin. Sat die Odmache mehr ben fenfiblen Charafter, fo ift meiftens ein all. gemeiner frampfhafter Buftanb vorbanden, in beffen Rolge nun ber gange bofterifche Buftand, Budungen und Rrampfe aller Urt, Beitstang und Epilepfie, Trismus und andere Mervenzufalle fich ausbilben, und endlich bie Bectif ericheint. Die Odmache bes irris tablen Onftems bezeichnen ein exaltirtes Muge, Gefühl von Schwäche und Mattigfeit bes gangen Rorpers, außerfte Dudigfeit, vorzüglich in den Ertremis taten, abmechfelnde, fliegende Sige und periodifch eintretende verbachtige Rothe bes Benichts, intercurris rendes Schaubern, verminderte Barme bes Rorpers, fdweres Uthmen, und als Rolge ber Congestionen, bie hier ben Charafter bes Erethismus an fich tragen, Ropfweh, Schwindel, öfterer Schlaf bei Jag und viele Eraume in ber Dacht : Ohrenbraufen, Betlemmung ber Bruft, öfteres Seufgen, Bergflopfen, Donmachten, endlich auch Blutungen befonders Dafenbluten und Bluthuften. Der Puls ift gewöhnlich Unfangs Elein und fvarfam, contrabirt, ungleich und gitternd, in ber Rolge wird er febr oft gefdwind, fiebernd und manche mal, vorzüglich auf die Ginwirkung lebhaft erregender Einfluffe febr voll. Die Ochwache ober gefuntene les bensthatigfeit in bem reproductiven Spfteme erfennt man aus bem elenden, blaffen, gelben ober grunlichen, mageren Aussehen ber Kranten, aus bem Dangel an

## Bon dem Richterscheinen der mon. Reinigung 2c. 223

Efluft, schlechter Verbauung, aus dem sich öfters eine stellenden Ekel und Erbrechen, aus der schleimig oder schwutzig belegten Zunge, verschiedenen Abdominalbes schwerden, befonders Stuhlverstopfung, Flatuleng, Ziehen und Spannen im Unterleibe, Härte und Aufgetriebenheit desselben, Unempsindlickeit gegen geistige und körperliche Reize, Niedergeschlagenheit des Geistes, Traurigkeit, verminderter Wärme, trockner kalt ter Haut, Trägheit aller Functionen, langsamen, weichen, leeren und schwachen Puls, aus der Neigung zu mehreren Krankheiten des reproductiven Spstems oder ihrer wirklichen Unwesenheit, als da sind Durchfall, Wassersucht, Dedem des Gesichts, der Hände und Küße, weißer Fluß, schleimigte Hämorrhoiden, bissweilen Bluterbrechen, Scropheln, Skorbut, u. s. w.

#### S. 223.

Die erregenden Ursachen sind eine verkehrte physische und moralische Rultur der Frauenzimmer in höheren und gebildeteren Ständen, erbliche Anlage, ju frühzeitiges Nomanenlesen, Unstrengung des Geistes, weichliche Erziehung, sigende Lebensart und Mangel an Körperbewegung in der freyen Atmosphäre, der Aufenthalt in einer verdorbenen, feuchten Luft, schlechte niedrige Wohnungen, eine schlechte unverdauliche Nahrung, anhaltende Beschäftigungen im Wasser, vorhergegangene sehr entkräftende Krankheiten, z. B. Nervensieber, nervöse Blattern, Masern, öftere Blutflusse aus andern Gebilden und Organen, als den Geburtstheilen, Gäfteverlust durch Ruhr, habituelle Diarrhöe,

burch bas in ben Jahren ber Gefdlechtsreife fo haufige Mafenbluten, Bluthuften, blutendes Bahnfleifch und öftere Blutung aus einer Bunde, Die febris pituitosa, putrida, ber typhus putridus und pituitosus, hartnädige Bechfelfieber, beprimirende Gemuthebeme. aungen besonders Gram, Ochred, Rummer, Traurigfeit, ungludliche ober unbefriedigte Liebe u. bgl. -Schadlichkeiten , welche bas Birkungsvermogen ber irritablen und reproductiven Ophare fehr mindern fonnen. Bei ber geringeren Bolkeklaffe find es Urmuth, Mangel an Nahrung, fcblechte unverbauliche Roft, feuchte niebrige Bohnungen, fruhe Beidaftigungen im Baffer, fruhe figende Lebensart, Rhachitis, Ocros pheln, venerifche Unftedung, Gefdwulfte, vorzuglich Inmphatische Geschwulfte, Die weife Geschwulft im Kniegelente u. bgl.

#### 6. 224.

Auch burfen biejenigen Ursachen nicht übersehen werden, welche junachft auf bas Genitalipftem einwirsten; sie vermindern die Lebensthätigkeit im Organis, mus nicht nur überhaupt, sondern sie stimmen die Irritabilität in den Geburtstheilen junachst und ganz vorzüglich herab, so, daß sie alebenn unmöglich die Function der Blutentleerung übernehmen konnen; dabin gehöret vor allem ein früher weißer Fluß, Onanie, ju früher Beischlaf u. dgl.

#### S. 225.

Die nachfte Urfache ber nicht erfcheinenben Cata.

### Bon bem Nichterscheinen ber mon. Reinigung zc. 225

menien ift, wenn sie nicht auf mechanischen sonbern bynamischen Sindernissen gegründet sind, bald ein synochaler Bustand der Uteringefäße, bald ein Krampf, oder endlich eine Torpidität derselben. Die Unterscheidung dieser verschiedenen Zustände geht aus der §. 218 - §. 222. angedeuteten diagnostischen Bestimsmung hervor.

#### §. 226.

Bisweilen ift aber die Menstruation durch zu fruh erfolgte Schwangerschaft retardirt. Nicht immer wird zwar der Urzt auf diese Ursache geseitet, da nach der gewöhnlichen Beobachtung vor dem Erscheinen der Menstruation ein Mädchen nicht schwanger wird; allein man hat mehrere Erfahrungen, daß Mädchen schen im 10ten, 11ten und 12ten Jahre Mütter wurden. Der Urzt mag baher jederzeit auch an diese Ursache denken, um so mehr, als das Verkennen derselben von bedeuztendem Einflusse auf die Behandlung seyn wurde.

## Prognose.

### §. 227.

Die Prognose wird nach der Anlage der Kranken, nach dem verschiedenen Charakter der Krankheit, nach ihrer Dauer, nach den Ursachen, und nach der Abwesenheit oder Gegenwart der Folgen mit Rücksicht auf ihre Wichtigkeit und Gefahr bestimmt. Je größer die Anlage ift, je schwächlicher die Constitution, besto langwieriger die Kur und schwerer die Heilung; im entgegengefetten Falle ift bie Prognofe gunftiger. In Beziehung auf ben Charafter ber Rrantheit ift bie Borberfagung bei ber Umenorrhoe, welche burch ein urfprunglich afthenisches Leiden begrundet ift, nicht fo gut ju ftellen, als bei einem boperfthenifchen Buftande, es fen benn, bag bei biefem lebensgefährliche Blutungen, Entzundungen, Apoplexien u. f. m. ein-Man fann ichneller und ficherer ber Synotreten. cha entgegenwirken als einem befonders urfprung. lich vorhandenen afthenischen Leiben mit bem fenfiblen ober reproductiven Charafter. - Je langer bie Rrants heit mahrte, befto ichwieriger bie Beilung. Defhalb ift auch die Umenorrhoe als Folge ber Odmache mit dem fenfiblen und reproductiven Charafter gefahrvoller, weil fie einen weit chronischern Berlauf bilbet, als jene mit bem hoperfthenischen Buftande, und ber Mrgt bei jener mancherlen Rrantheiteguftanbe erft gu befeitigen hat, ehe er an eine radicale Beilung benten fann. Je langer bie Rranfheit andauert, befto eber ericheinen auch Rrantheiten als Folge, welche bie Rur febr erichweren und die Beilung oft unmöglich mas den, befonders wenn biefe wichtig und bem leiben: ben Organe Gefahr und tobtliche Berftorung broben. Die Beilung ift nicht ju bewirken, wenn bie erregenben Momente nicht entfernt, und beffere Mugens verhaltniffe herbeigeführt werden tonnen, bie gur Beilung nothwendig find. Bei bem Mangel ber Gebarmutter und manchen Deformitaten berfelben und bes gangen Genitalfoftems ift bie Berftellung ber Catamenien unmöglich.

Bon bem Richterscheinen ber mon. Reinigung zc. 227

## Die Indication.

#### S. 228.

Die Indication wird vor allem burch die Urssache bestimmt, durch welche die Erscheinung der mos natlichen Reinigung gehindert wird. Unmittelbare herbeischaffung des Flusses bleibt aber nicht immer die Hauptanzeige, auf welche Afterärzte und Empirizter gewöhnlich den größten Werth legen, und ohne Auswahl die Mittel wählen. Die Retardation der monatlichen Reinigung ist nicht immer eine Kranksheit an und für sich, sondern weit häusiger der Effect des allgemeinen kränklichen Zustandes des Organismus, auf den der Arzt in Beziehung auf die Beis lung seine vorzügliche Ausmerksamkeit richten muß.

## §. 229.

Um ich aber gang sicher zu stellen, so muß man überzeugt senn, ob nicht durch die §. 211. angegebene mechanische Hindernisse die monatliche Reinigung zusrückgehalten werde; es wird baher sehr oft eine genaue Untersuchung der Geburtstheile nothwendig. Jedes Mittel, jede Vorschrift wurde fruchtlos senn, sobald ein solches Hinderniss nicht entfernt wird.

Otto diss. de utilitate explorationis obstetriciae in morbis mulierum. Goetting. 1803.

#### S. 230.

Die Atrefie fobert eine dirurgifche Operation, welche fich barnach richtet, ob jene bie großen Schaame

lefgen, die Nymphen, bas Symen oder bie Mutterfcheide betrifft, in jedem Falle aber giebt man eine Lage mit fehr erhöhtem Kreuze im Bette, und läßt die Schenkel von zwei Gehülfen mäßig entfernen, wovon der eine zugleich ein Gefäße in Bereitschaft halt, um das abgehende Blut aufzufangen.

## §. 231.

Bei der Operation, welche die Bermachsung ber großen Schaamlefgen oder Rymphen foebert, halt man diese mit der linken Sand mäßig auseinander, und schneidet in der Mitte mit einem Bistouri in einer senkrechten Richtung von oben nach unten, und mit gehöriger Schonung der Harnröhre, bis an diese durch; darauf bringt man eine Sohlssonde ein, und schneidet die Schaamlefgen oder Nymsphen der Länge nach von einander.

## §. 232.

Mehr Umsicht fodert die Operation bei ber Utresie bes Symens und ber Mutterscheide. Jene ift zwar leicht, wenn man sich durch die fühls oder sichtbare Geschwulft §. 214. hinter ben Schaamlefzen überzeugt hat, daß sich ber Monatstuß aus ber Gebärmutter durch den Muttermund ergossen habe; allein fehlt jene Geschwulft und es hat sich tein Blut entleert, welches sich hinter bem imperforirten Symen, ober ber verwachsenen Stelle der Mutterscheide angesammelt hat, so kann der Fall senn, daß diese Geschlechtsverzichtung sich noch nicht eingestellt hat, und nur morichten sich noch nicht eingestellt hat, und nur morichten

### Bon bem Nichterscheinen ber mon. Reinigung zc. 229

limina menstrualia bie Unwesenheit ber Gebarmutter vermuthen laffen, oder biefe fehlt gang ober ift fo beformirt, bag fie ju jener Function nicht geeigen. ichaftet ift. Die Operation wird unter folden Umftanden ichwierig, oft fruchtlos und jumeilen gefahre lich, besonders ba man bei bem beformirten, anders fituirten oder gang fehlendem Uterus grade in ben Maftdarm oder unmittelbar ju den fleineren Bedarmen gelangen fann, die fich bis in bas Becken berabgedrängt haben. Sonach ift vorher in einer zweckmäßigen mit ber Rreuggegend erhöhten Lage nicht nur eine genaue Untersuchung vorzüglich auch burch ben Maftbarm, nach Entleerung burch ein Rinftier ober bei anhaltender Stuhlverftopfung durch ein Durgirmittel, anguftellen, fondern man muß auch ben Urin burch ben Catheber entleeren, und barauf ohne die Rohre herauszunehmen, die Exploration burch ben Maftdarm anstellen. Sat man fich von ber Un: wefenheit, der normalen Lage und Berbindung ber Gebarmutter mit ben angrangenden Bebilben überzeugt, nur bann fann man mit Giderheit und ohne Gefahr operiren. Im entgegengefetten Falle muß man die Operation unterlaffen, und eine folde Ungludliche auf Berftellung ber Menftruation, auf ben Genug bes Benichlafs und bie Freude Mutter gu werden fur immer Bergicht leiften, ober es muß ber Beurtheilung eines einsichtsvollen operirenden Urgtes überlaffen bleiben, ob nicht nach der individuellen abweichenden Bilbung ber Geburtotheile, mofur wegen ber fo mannigfaltigen Verschiedenheit unmöglich die

Bestimmung ju geben ift, blos bas imperforirte Somen, oder bie Bermachsung ber Mutterscheide bis ju einer gewissen Granze burchschnitten und wenige ftens jur Ausübung bes Bepschlafs gestaltet werden könne.

### S. 233.

Bei der Utrefie des Symens bedient man fich gleichfalls eines Biftouri's und macht entweder einen Kreuzschnitt, oder führt ihn schräg von oben nach unten in der länge eines halben Bolles, und bringt darauf eine Hohlsonde ein, um das Symen vollends von hinten nach vorne zu durchschneiden. Übrigens muß man darauf sehen, den Schnitt zurreichend groß zu machen, damit man nicht genöthigt werde, ihn zu erweitern; bisweilen kann es auch nothwendig senn, eine oder mehrere Portionen eines sehr festen oder dicken Hymens mit einer Scheere wegzuschneiden.

## §. 234.

Die Behandlung nach ber Operation hat im Falle bes hinter bem Symen in ber Mutterscheide ertravasirten Blutes die völlige Fortschaffung beffelben, sodann in jedem Falle Verhütung und Entzundung und Verwachsung zum Gegenstande.

### §. 235.

Die Fortichaffung bes extravasirten Blutes in nothwendig, weil biefes, zwar vor und gleich nach

Bon bem Nichterscheinen ber mon. Reinigung 2c. 231

ber Operation geruchlos und ohne Spur von Berdorbenheit, nach derfelben sehr leicht in Fäulniß übergeht, wenn die Luft Zutritt erhält. Sonach muß man
das extravasirte Blut, soweit es möglich, ausstliessen
und sodann durch zweckdienliche Mittel als Injectionen, in die Mutterscheibe angewendet, fortzuschaffen
suchen. Der Empsindlichkeit der Theile angemessen
sind im Ansange ein Malven, oder Althäen-Decoct,
der Aufguß von dem Schierling mit Chamillen, ein
Gerstendecoct mit Rosenhonig, und sobald man den
geringsten Geruch wahrnimmt, mit dem Zusatze der
Myrrhentinktur, und nachber diese in Verbindung
mit einer Abkochung den Perurinde, der man auch
bei zunehmenden Geruche und Corruption Campferspis
ritus oder Goulards Bleiwasser beimischen kann.

## §. 236.

Um ber Entzündung vorzubeugen, laßt man die Schenkel nahe aneinander bringen, empfiehlt die forgfältigste Ruhe im Bette, und läßt die § 235. nach der Operation bestimmten Injectionen in die Mutterscheide machen, um sie gleich von allem Blute zu reinigen und die durch folgende Corruption des Bluts entstehende Entzündung zu verhüten; darauf bringt man ein Bourdonnet, an dem ein Faden befestigt ist, oder einen mit verdünntem Weine befeuchteten Schwamm ein, legt eine mit Goulards Baffer beznetzte Compresse über, und befestigt diese mit einer Binde.

#### §. 237.

Um die Verwach sung zu verhüten, führt man in der Folge entweder einen kurzen mit einem Schwamme umwickelten Katheder, wie dieser nach dem an Beibern angestellten Steinschnitte gebraucht wird, oder ein Stück von einer Pickelschen elastischen Klystierzröhre, oder einen mit harter Leinewand umwickelten Federkiel in die Mutterscheibe ein. In der Folge muß man den Verband sowohl als die Injectionen zwei bis dreimale des Tags wiederholen, und ein Dezcott der China, Weidens oder Eichenrinde, kann auch in der Folge noch einige Tage fortgesest werden, bis die Wunde vollkommen geheilt ist. Die Heilung ersfolgt meistens nach 8 bis 10 Tagen, wo die Röhre wegzulassen ist.

#### §. 238.

Die Operation, welche bie Utrefie ber Mutter. scheibe fodert, muß burch bie Urt ber Bermachsung ihre Richtung erhalten.

### S. 239.

Findet man die Scheibe an ihrem unteren Theile nahe am Symen und an ben Schaamlefgen verwachfen, so schneidet man die meistens fehr hervorgetriebene Scheide mit einem gewöhnlichen Bistouri durch,
welches in diesem Falle ohne Schwierigkeit geschehen
kann. — Erstreckt sich aber die Verwachsung bis an
bas Scheidengewölbe, ist sie hart, tendinös, und die
Scheidenwand fast gar nicht aufgetrieben, bann fodert

Bon bem Richterfcheinen ber mon. Reinigung zc. 233

bie Operation mehr Behutsamkeit. Man muß sowohl burch ben Ufter als burch die Mutterscheibe genau unstersuchen, und für den Schnitt diesenige Gegend bestimmen, welche am erhabensten ift, und auch ohne Gefahr einer bedeutenden Hämerrhagie getrennt wersten kann. Mit einem gekrümmten, zum Theile mit einem Bande umwickelten, Pott'schen Bistouri, oder mit Savignys Messer zur Uftersistel, schneibet man auf dem eingebrachten Zeigesinger vorsichtig und soweit durch, bis man an das Scheidengewölbe kömmt, und die Scheidenportion ganz deutlich fühlt, welche nicht verletzt werden darf. Ofiander \*\*) empsiehtt ein von ihm erfundenes Instrument, das er Hysteroztom nennt.

#### §. 240.

Sollte bei der Operation eine bedeutende Arterie verlett worden seyn, so bringt man einen in hochstrectificirten Beingeist oder guten Beineffig eingetauchten Schwamm ein, oder im Falle, daß darauf die Blutung sich nicht stillt, kann man ihn mit einem Pulver aus gleichen Theilen arabischen Gummi und Alaun bestreuen, wobei der Zweck um so sicherer erreicht wird, wenn der Schwamm vorher durch Umwicklung mit einem Faden zusammengepreßt war.

<sup>\*)</sup> Reue Dentwurdigkeiten für Acrate und Geburtshelfer von Dr. Fr. B. Ofianber. 1286. Göttingen 1797. 2. Zaf. Fig. 3.

#### · S. 241.

Rach ber Operation treten biefelben Unzeigen ein, welche §. 234. bei ber Atresie bes Symens angegeben wurden; vorzüglich sind die §. 237. bezeichneten Mittel, um die Verwachsung zu verhüten, mit größerer Gorgfalt anzuwenden, als jene in diesem Falle leichter, als in dem vorigen entstehen wurde.

### §: 242.

Liegt bas hinderniß in einer Atresie ber Gebarmutter §. 215, so fobert auch diese eine Operation, durch welche man mittelst einer geknöpften Sonde die Membran oder die Verwachsung durchstößet; und dann einige Tage nach einander eine ganz dunne Pickel'sche Bougie vorsichtig einbringt, um die Verwachsung zu verhüten.

### S. 243.

Sobald aber bie mechanischen Sindernisse entfernt find, so muß man ben Ausfluß gleich im Anfange an den bestimmten Typus gewöhnen, und auch diejenigen dynamischen Sindernisse zu heben suchen, welche sich vorzüglich als Folgen der so lange retardirten Menstruation im Organismus eingestellt haben könnten. Meistens sind die Störungen, vorzüglich bei langer Zurückhaltung, von der Art, daß sie eine Berminderung in der Lebensthätigkeit des Organismus anzeigen, und daher die reihende, stärkende Methode ers sodern; damit verbindet man zugleich warme Fußsbäder, Dampfbäder an die Geburtstheile, das öftere

Bon bem Richterscheinen ber mon. Reinigung zc. 235

Reiben der Schenkel und Füße, und meffere dergleischen Gulfsmittel, welche in der Folge näher bezeiche net werden. Da wo es aber nothwendig ift, das Gefäßinftem noch mehr zu reigen und den Ausfluß zu bewirken, durfte von den sogenannten balsamischen Pillen, in Verbindung eines Aufgusses von Chamillen, Schaafgarben und Melissen, mehrere Wochen lang in der Zwischenzeit Unwendung gemacht werden. Wäherend dem Ausflusse aber lasse man die sorgfältigste Diät beobachten, und alle Einflusse meiden, wodurch er supprimirt werden könnte.

#### §. 244.

Mangelt die Gebarmutter gang, fo erfolgt zwar, wie ber Berfaffer in zwei gallen fich überzeugt bat, feine Umenorthoe als fichtbare Rrantheit, allein bei manden Deformationen berfelben, welche bie Berftellung ber Catamenien auf bem normalen Wege binbern, und, man mag fie erkennen ober nicht, burch bie Runft nicht zu beseitigen find, beobachtet man molimina menstrualia, colica menstrualis, (nat) einer neueften Erfahrung des Berfaffers) ober menses anomalæ, die fich nach und nach felbft an einen typus gewöhnen und gefährlich werben konnen. Gin foldes Dabden muß baher alles meiden, mas bie Brritabilitat in ber reproductiven Ophare jufehr er. bobet, damit nicht zuviel Blut erzeugt werbe; fie muß mäßig leben, und mehr vegetabilifche fuhlende Gpei. fen und Getrante genießen. Belde Behandlung aber bann eintreten muffe, wenn fich wirklich ein vicaria

render Blutfluß in einem Gebilbe zeigen follte, bavon wird in bem Kapitel: von den Verirrungen der monatlichen Reinigung in Betreff des Ortes, die Rede fenn.

#### S. 245.

Weit häufiger beruhet bie Urfache ber mangeln. ben Menstruation um die Zeit ber Geschlechtsreife in bynamischen hinderniffen.

## §. 246.

Ift die Nichterscheinung ber monatlichen Reinis gung eine Folge allzugroßer Erhöhung der Lebensthätigkeit, mit einem zu starkem Wirkungsvermögen in der irritablen Sphäre, so ist hier vorzüglich in dem arteriösen Systeme und in den Secretionsorganen Contraction gesetzt. Nur schwächende, Reitz entzieshende Mittel — die antiphlogistische Heilart — sind dann angezeigt.

### S. 247.

Das erfte wichtigste Mittel ift die Benäsection am Arme und vorzüglich am Fuße. Diese wird besonders burch einen Zustand ber Synocha angezeigt, bei welchem die normalen nach der Gebärmutter gehenden Congestionen nach andern Organen hingeleitet werden, und sich als Folgen Schwindel, starte Kopfschwerzen, Ohrenbrausen, Delirien, Beklemmung auf der Brust und Berzklopfen, Kolikschwerzen verbunden mit Uebelzteiten und Erbrechen, oder Entzündungen als da sind Encephalitis, Pneumonia, Gastritis, Enteritis, Co-

## Bon bem Nichterscheinen ber mon. Reinigung 2c. 237

lica menstrualis u. f. w. ober Blutungen, g. B. Na. fenbluten, Bluthuften, Bluterbrechen u. dal. fich einftellen, mobei bas entleerte Blut ein bides, confiftentes und leicht coagulirend ift Fernere Ungeigen find eine robufte, fraftige und plethorifche Constitution mit rigi. ber Rafer, vorhergegangene fraftige reigende Diat, und erhitende Getrante, heftiges Sangen und allgemeine und plogliche Erfaltung bei folder Disposition, fcmerge hafter, aufgetriebener Unterleib, und Fieber mit vollem und hartem Pulfe, Erodenheit der haut, fehr rother trodner Bunge, häufigem Durfte, bodrothen feurigem Urine, und ganglich verftopftem oder hartem, confiftenten, feften Ctuble. Durch eine einzige, mit gehöriger Unzeige und in zureichender Menge angestellte Bena. fection, fann zuweilen die Normalität ber monatlichen Reinigung, fowohl in Beziehung auf den Eppus, als auf die Quantitat, vollkommen hergestellt werden. Bei Blondinen und ichwächlichen, nervenreigbaren Conftitutionen, bei Dlabden, die ichnell aufwachsen, und Stadt bewohnerinnen, deren phyfifche, und moralifche Rultur eine verfehrte Richtung erhalten bot, beobachs tet man gwar auch abnliche Buftande ; allein fie find meiftens ichnell vorübergebend, erreichen niemals den hohen Grad, fonnen vorzüglich bei der ploglichen Ginwirtung von erregenden Urfachen g. B. von Uffetten, heftiger Bewegung durch Sangen u. bgl. einige Beit täufchen, ber Puls ift aber nie fo voll und hart, und febr bald flein, gitternd, contrabirt, frampfhaft. Gine allgemeine Blutentleerung fann in diefem Falle ben Uebergang in einen nervojen Buftand befordern und in ber Folge bie Serftellung ber Catamenien auf bem normalen Wege fehr erschweren. Wo demnach eine allgemeine Venäsection nicht angezeigt ift, die genannten örtlichen Affectionen sich einstellen, und besonders dann, wann heftige Rücken. Kreuz' und Leibschmerzen, Spannen, Angetriebenheit und schmerzhaftes Gefühl des Unterleibs den Zustand begleiten, empfehlen sich örtliche Blutentleerungen, Blutegel oder blutige Schröpftöpfe bald an den oberen, bald an den unter ten Theilen nach vorherrschendem Leiden des afficirten Organes.

#### 6. 248.

Unter ben Argenepen find die Mittelfage, ber Galpeter, ber Beinftein und die vegetabilifden Sauren anzuwenden.

#### .S. 249.

Vorzügliche Wirkung leiften auch gelindabführende Mittel aus den Mittelfalgen, ben Samarinden, und ber Manna. Indem sie die zu erhöhte Lebensthätigkeit, vorzüglich im irritablen Systeme, mindern, heben sie zugleich die Contraction ber Arterien und Secretionsvorgane; und so wie sie die Normalität aller Secretionen herstellen, befordern sie zugleich den Ausstuß der monatlichen Reinigung.

#### S. 250.

Bei vollem, gefpanntem und ichmerghaftem Unterleibe, und langer Unterbrudung bes Stuhls, bleiben Bon bem Richterscheinen ber mon. Reinigung zc. 239

blichte, erweichende Einreibungen, Fomente und Afterflystiere aus einem mäßig warmen Absube ber erweis denden Kräuter mit Leinsamen: bei heftigem Brennen in der Mutterscheide, Injectionen von demselben Abs sube in Diese, und lauwarme Halbbader sehr empfehlungswerthe Mittel.

## §. 251.

9135 31

Bor allem aber tommt es auch fehr barauf an, baf bie Rrante ein zwedmäßiges biatetifches Berhalten beobachte, welches auch bann fortgefett merben muß, wenn gleich bie Menftruation fich regelmäßig eingestellt bat. Gie muß alle ju ftarfe Reige auf bie irritable und reproductive Ophare vermeiden, babin ber Benuf ju erhitender Speifen und Getrante ; ju beftige Bemes gung, heftige Bemutheaffecte u. f. w. gehoren; bie Atmosphare, welche fie umgiebt, muß temperirt, und mehr feucht als trecken fenn, boch durfen bie oberen Theile bes Rorpers mehr tubl, bie unteren aber marm gehalten werben; fie muß viele mafferige, biluirenbe Getrante und mehr vegetabilifche Epeifen, - junges Gemufe, Doft, und vom Gleifche nur junges j. B. Ralb., Buhner : oder Saubenfleifch genießen, und fie muß auch biejenigen Ginfluffe vermeiben, burch welche bie Musleerungen im Rorper, als ba find Ochweife und Urin, ju febr vermehrt werben. Enblich muß man von ber Rranfen alles ju entfernen fuchen, mo. burch bas Benitalfpftem insbefonbere gereigt werben fann. Diefes biatifche Berhalten ift vorzüglich auch ben Dabden mit bem Buftante ber rigiben Fafer an.

the females which this

zuerdnen. Wurde auf diese Art die Menstruation hetzgestellt, so sucht man dieselbe vollends badurch zu reguliren, bag man vor dem neuen Eintritte berselben die §. 250. genannten äußern Mittel und warme Fußbäder verordnet, eine den Unterleib nicht belästigende, den Kreislauf des Blutes daselbst nicht störende Bekleidung und Diät empsiehlt und einige Tassen Chamillen: und Schaafgarbenthee trinken läßt.

#### 6. 252.

Ift ber Mangel ber Menstruation in ben Jahren ber Geschlechtbreife eine Folge zu geringer Lebensthästigkeit mit gemindertem Wirkungevermögen und dem Bustande einer laxen Faser, so ist die ftarkende Beilmethode angezeigt.

#### §. 253.

Um die ftarkende Seilmethode mit sicherem Erfolge anzuwenden, ist es nothwendig, theils auf den Grad der Schwäche und die Dauer des Ubels, theils auf das jenige System seine Aufmerksamkeit zu richten, welches besonders ergriffen ift.

#### S. 254.

Ift bie Irritabilität vorzüglich im Nervenspfteme beträchtlich gefunken, welches aus bem höchsten Grade ber Entkräftung, aus bem kleinen zitternben, ungleichen und schwachen Pulse, aus bem Zittern ber Extremitäten, aus bem Gerzklopfen, ber außerorbentlichen Müdigkeit, Eingenommenheit des Kopfs, Schwindel,

Bon bem Richterscheinen der mon. Reinigung 2c. 241 tiefschöpfendem Athemholen, Beklemmung, Ohnmachten, zu welchen sich bisweilen Zudungen gesellen, Schlafsucht, Niedergeschlagenheit der Seele, mattem Blide, schwacher Stimme u. f. w. erkannt wird, dann ist die Anzeige, die so sehr gesunkene Irritabilität durch die sogenannten flüchtig reigenden Mittel hervorzurusten. Diese Indication ist um so dringender, wenn sich bereits ein Fieber dazugesellt hat, das bei nech später erfolgter Hülfe sich vollkommen zu einem Typhus ausbildet, wie ihn der Verfasser zweimale zu beobachten und zu behandeln Gelegenheit hatte.

## §. 255.

Die Mittel, welche hier angewendet werden mussen, find Aufgusse der Chamillenblumen, der Valeriana, der Serpentaria, das Sal succini, das Alcali volatile, der liquor cornu cervi succinatus, der Balsamus vitae H., die Ambra, der Moschus, der Phosphor, der Camphor, der Bein.

### §. 256.

Gefellen sich die heftigsten Kopfschmerzen und Delirien dazu, wie man diese besonders bei Madden beobachtet, welche vorher robust und vollblütig waren; dann empfehlen sich die mineralischen Sauren, unter welchen vor allem das Hallerische Sauer ausgezeichnet zu werden verdient, in sehr diluirter Form zum Getranke, und die Digitalis purp. womit man sehr schieflich Sensumschläge, Afterklystiere vom Chamillenaufguffe, und bei gunehmenben Ropfichmergen Blutegel verbindet.

## §. 257.

Bu ben ichatbarften Mitteln, vorzuglich bei jus nehmenber Entfraftung, frampfhaftem Buftanbe, und convulfivifchen Unfallen, verbunden mit den heftigften fpasmobifden Ochmergen bes Unterleibs, gehoren bie mit gehöriger Borficht angewandten lauwarmen Bader, vorzüglich wenn fie mit einer Muffofung bes mineralis ichen Laugenfalges, und fpater mit ftartenben aromatiichen Rrautern und fluchtigen Ginreibungen verbunden werben. Innerlich reicht man in biefem Salle gang besonbere ale antispasmodica bas infus. chamomill. valerian. bas sal succin., ben liquor C. C. succin. bas castoreum, bie tinctura valerianæ, bie asa foetida, bie fleinen Gaben ber Ipecacuanha, bas Do. verfche Pulver, bie Marhten, um bei fehr bedeutenben convulfivifchen Unfallen bas Opium, und ben Mofchus. Damit verbindet man Klpftiere aus bem Aufguffe ber Chamillen, ber Valeriana mit bem Bufate bes Caftoreums, bes Hyoscyamus, ber as. foetid. u. b. gl. und frampflindernde Ginreibungen in ben Unterleib.

### §. 258.

Ift ber nervofe Buftand vorüber, fo hat man vor. zuglich noch die reftirende Schwäche zu heben, wozu biejenigen Mittel geeigenschaftet find, welche die Irritabilität in der Reproduction vermehren. Der China

Bon bem Richterscheinen ber mon. Reinigung zc. 243

und tem Eisen muffen hier vor allem der Borgug eins geräumt werden, welche nach Anzeige im Anfange mit der Serpentaria, ber Valeriana, der Zimmtrinde, dem Balsamus vitae, dem Liquor anodynus, und, wenn anhaltende Durchfälle vorhergiengen, mit dem Mohnsfafte versest werden können.

# §. 25g.

Die Wirkung ber Arzenenen muß vor allem auch eine zwedmäßige Diat unterflügen; fie bestehe in Eraftigen, felbst gewurzhaften Fleischbrühen, in Epern, Reiß, gebratenem Ralb- und Guhnersteische, zartem und feinem Burzelgemufe, in weißem, gut ausgebachenem Weizenbrode und in einem guten, nicht zu jungen Beine, oder einem abgelegenen, gut gehopften Biere.

### S. 260.

Sehr wohlthatig wirken die aromatischen Krauter, bader in diesem Zeitraume, welche man brei bis vier Male 'die Woche brauchen lagt, der Genuß einer reinen trochnen Luft, und Erheiterung der Seele.

## \$. 261.

Borgüglich hat man aber auch barauf Rudficht ju nehmen, bag bie Schadlichkeiten vermieden werden, welche die Brritabilität im Nervenfofteme ftets herabstimmen, und so die Schwäche des Organismus unterhalten, bahin gehoren besonders Rummer, Traurige

feit, unbefriedigte Liebe, Onanie, Beiftesanftrenguns gen u. b. gl.

### §. 262.

Ift das Nichterscheinen ber monatlichen Reinigung eine Folge gefunkener Lebensthätigkeit, mit gemindertem Birkungsvermögen in der reproductiven Sphäre und bem Zustande einer laren Faser, so muß man die Irritabilität in der Reproduction zu heben suchen.

### §. 263.

Die Mittel, welche bem §. 262. bezeichneten Zwede entsprechen, sind die Herba trifolii fibrini, millefolii, marrubii albi, folia aurantiorum viridium, radix rubiæ tinctorum, calami aromatici, radix gentianae, lignum quassiæ, cortex aurantiorum, cortex angusturæ, Winteranus, cascarillæ, quercus, hippocastani, salicis, ulmi, und vorzüglich cortex Peruvianus in Form des Aufgusses, des Decocts und Extracts. Auch gehört hierher der Gebrauch der tonischen, aromatisch stärkenden Bäder, wozu man sich der Abkochungen gärbestoffhaltiger Vegetabilien bedient.

### §. 264.

Das ichatbarfte Mittel bleibt aber, im paffenden Beitpunkte und vorzüglich bei ber Schwäche mit allgemeiner Caritat ber Fafer angewendet, das Eifen; es wirkt nicht nur bynamisch auf das irritable Moment ber Reproduction, indem es feine herabgestimmte Thattigkeit hervorruft, sondern es ift zugleich ein wahres

### Bon bem Richterscheinen ber mon. Reinigung zc. 245

Erfehungsmittel fur verlorne oder mangelnde Bestandtheile, es dringt in die Form und Mischung der Gebilde genau ein, verandert diese, giebt dem Blute eine erhöhte Röthe und Barme, vermehrt seinen Cruor, und erhöht badurch seine reigende Eigenschaft.

#### S. 265.

Das Gifen fann in verschiedenen Formen anges wendet werden; man giebt die flores Sal. ammon. martiales ju 2 bis 8 Granen pro dosi, nech fchid. licher, wegen leichtem Berfliegen biefes Draparats an ber Luft, feine Auflosung im Alcohol, die fogenannte Tinctura martis aperitiva ju 10 bis 30 Tropfen; ferner die Tinctura martis Salita, ben liquor anodyn. martialis, die Tinct. und bas Extract. mart. pomat. und cydoniat. bas vinum martiat., jum Odlug ber Rur ben Aethiops martial, und die limatura martis mit ber Zimmtrinde ober einem andern aromatischen Mittel und, bei Reigung ju Berftopfung bes Stuhls, mit magnesia verfett. Bang vorzüglich verdienen noch gerühmt ju werben bie naturlichen Stahl enthalten. den Quellen, besonders ber Pyrmonter, Bockleter, Driburger, und Odmalbacher Brunnen jum innertis den Gebrauche und diefe fomohl als die fünftlichen Eifenwaffer jum außerlichen Bebrauche als Baber.

#### 6. 266.

Die genannten Argenepen werben aber nur wenig oder gar nichts leiften, wenn nicht zwedmäßige biatetiiche Borfchriften beobachtet werden. Kräftige, mehr trodie und gewurzhafte Speifen, wie fie S. 259. ans gegeben murben, ein guter alter Bein, und reines ausgegornes nahrhaftes Bier, find befonders angurathen, nur Schabe, daß man bei ber geringeren Bolleflaffe, wegen Urmuth und Mangel an Rahrung, ben Bweck ichmerer erreicht, um fo mehr, ale beswegen allein die Menstruation retarbirt werben fann, wie 6. 223. gezeigt murbe. Mufferbem empfehle man flei: fige Bewegung, porguglich bei beiterer, trodner Luft, Frictionen bes Sautorgans. Berftreuung, Mufheites rung ber Geele, und eine Reife, vorzüglich in ein Stahl enthaltendes Bad, leiftet febr oft ben Erfola um fo gemiffer, als jugleich Beranberung bes Climas, Befellichaften und mancherlen Bergnugen ben Effect ber Beilquelle ungemein unterftugen, und bie Denftruation vollkommen reguliren.

## §. 267,

In keinem Falle kann man ben Zweck ber Seilung vollkommen erreichen, wenn man nicht die Schäblichteiten zu entfernen sucht, welche stets die Irritabilität in ber Reproduction herabstimmen. Eine schlechte unverdauliche Roft, zu erschlaffende, wässerichte Speisen und Getranke, feuchte und niedrige Wohnungen, die Beschäftigungen im Wasser, sitzende Lebensart u. d. gl. mussen vermieden werden.

## §. 268.

Befondere Mufmerksamkeit perdienen aber noch bie Rrantheiten, welche, for lange fie fortmabren, bie

Bon dem Richterscheinen der mon. Reinigung 2c. 247 Reproduction immer mehr und mehr herabstimmen; balbige Bei ung derselben ift oft die dringendste Aufs foderung.

#### S. 269.

Starke Eiterung eines Geschwürs muß man zu beschränken und bessen balbige Beilung zu befördern trachten. Die Erreichung des ersten Zwecks federt eine besondere Erwägung der Ursache, welche die Eiterung unterhält. Währt diese auch nachher, vorzüglich als eine Folge der gesunkenen Thätigkeit der Reproduction im Organismus sowehl, als in dem afficirten Gebilde selbst fort, so wendet man, außer den §. 263. bestimmten anhaltend stärkenden Mitteln zum innerlichen Gebrauche, den trocknen Verband, das Kalchwasser, oder auch das Ertract der Weidenrinde an; und besindet sich das Geschwür an einer oder der andern Ertremität, so leistet auch eine zweckmäßige Lage und die Einwicklung trefsliche Wirkung.

## S. 270.

Jaben Scropheln, Exantheme, Rhachitis ober bie venerische Unstedung, welche der Verfaffer, als Bolge einer Nothzuchtigung von einem venerischen Manne, bei zwei Schwestern in den Jahren der Geschlechtsreife beobachtete und behandelte, an der Nichtserscheinung der Menstruation Untheil, so muffen diese ibel vor allem entfernt werden, sowie öfters nur eine baldige Operation jene herstellt, wenn Gewächse, symphatische Geschwulfte, Steatomata u. b. gl. bas

Eintreten verhindern; es versteht sich von felbst, bas in gewissen Fallen auch auf Befeitigung der Ursachen Rücksicht genommen werden musse, welche ihre Erzeugung begünstigten.

#### S. 271.

Es kann zwar bei der Anwendung der bisher vorgezeichneten Seilmethode nicht nur das allgemeine Bohlbefinden, sondern auch die Function der Geburtsteile — die monatliche Reinigung — sich ganz normal einstellen; aber zufglge der Beobachtung erfolgt diese nicht immer, und es sind dann meistens nähere Einwirkungen auf die Irritabilität im Organismus überhaupt, und auf jene des Genitalspstems insbesondere, nothwendig. Unter diesen näheren Einwirkungen verstehe ich die unter dem Namen: attrahentia und pellentia, emmenagoga, haemagoga, bestannten Mittel.

## §. 272.

Unter bie attrahentia gahlt man bie Fußbaber, bie Dampfbaber und Blutegel an bie Geburtstheile, bie Schröpffopfe an bie innere Seite ber Schenkel, bas Tragen eines Strumpfes ober Beinkleibes von Flanell, Senfumschlage ober Blasenpflaster, bie Unewendung bes Tourniquets und ber Elektrigitat.

### §. 273.

Bon biesen Mitteln darf nicht unbedingte Unwenbung gemacht werden; sondern fie haben ihre Ungeigen

### Bon bem Richterscheinen ber mon. Meinigung 2c. 249

in bestimmten Rallen. 3ft bas Richterscheinen ber Reinigung eine Rolge allzugroßer Erhöhung der Lebens. thatigfeit, vorzuglich in dem irritablen Enfteme, wird diefelbe durch Congestionen im Unterleibe und Genitals fofteme gurudgehalten , ift der Unterleib voll, bart, angetrieben und ichmerghaft, flagt die Rrante ftets über beftige Rreug = und Rudenschmergen, und ein fartes Drangen nach ben Geburtstheilen; ba find vorzuglich erweichende Dampfe, mittelft eines Schwammes vor den Geburtstheilen angewendet , lauwarme Fußbader und Fomentationen auf ben Unterleib, Blutegel und Schröpfköpfe angezeigt. 3ft aber die Menftrugtion durch verminderte Thatigkeit , vorzuglich in dem irris tablen Onfteme, retarbirt; bann find bas Reiben ber Schenkel, das Tragen eines flanellenen Strumpfes ober Beinfleibes, marme Rufbaber mit reibenben Ingres biengen, Genfumichlage und Blafenpflafter, Ginreis bungen von flüchtigen Urgenegen in ben Unterleib, bas Tourniquet, die positive Eleftrigitat, und wo biefe ju beftig mirtte, die von Riffelfen erfundene, und von Ceppich verbefferte Ribrationsmafdine, empfehlungswerthe Mittel. Der Magnetismus wird von feinen Glaubigern gerühmt.

Alberti diss. de vi electrica in amoenorrhoea. Götting. 1764.

## §. 274°

Unter Emmenagoga versteht man insgemein biejenigen Mittel, welche auf eine, ihnen ausschließlich eigenthumliche Art, ben Monatsfluß beforbern. Sie wirken vermöge ihres Gehaltes an icharfem Stoff, Barg und atherischem Del vorzüglich reigend auf die Geschlechtsorgane, erregen daselbst Congestionen und erhöhen auch die Thätigkeit des Gefäßinstems. After, ärzte treiben mit diesen Mitteln vielen Unfug, welche gemäß ihrer so sehr reigenden und erhigenden Eigenschaften mit aller Vorsicht, und nur nach bestimmten Anzeigen angewendet werden durfen.

## S. 275.

In allen Fallen, wo die Menstruation durch allzugroße Erhöhung der Lebensthätigkeit, vorzüglich im irritablen Systeme, retardirt ist, bei Opportunität zu örtlichen Entzundungen, bei robusten, vollblütigen Individuen irritabler Constitution, bei Congestionen und Wallungen des Blutes, bei angetriebenem, vollem und schmerzhaftem Unterleibe mit heftigen Kreuz und Mückenschmerzen, Schwindel und anhaltendem Kopfschmerze, sind diese emmenagoga nicht nur allein gar nicht angezeigt, sondern ihre Anwendung richtet das größte Unheil an, sie vermehren Sitze und Kopsschmerzen, erzeugen Entzündung des Unterleibes und der Gebärmutter, ja sogar Raserenen und phrenitische Zussälle, den Schlagsus \*), und wenn noch alles gut gehet,

<sup>\*)</sup> Man lese die interessante Beobachtung, welche ber versftorbene preußische Generalchirung horn im ersten hefte bes 3ten Banbes bes Archive ber praktischen heilkunde für Schlesien und Subpreußen. S. 19. (Breslau 1803.) erzählt.

Bon bem Nichterscheinen ber mon. Reinigung 2c. 251 bringen fie fehr profuse Samorrhagien in der Gebars mutter oder in einem anderen Organe hervor.

## §. 276.

Die Unzeige für die Emmenagoga kann nur dann intreten, wann der Mangel der monatlichen Reinisgung in der gefunkenen Irritabilität und Reproduction und vorzüglich in Torpidität und Reizlosigkeit der ganzen Constitution, namentlich aber des Uterinspstems begründet war; im ersten Falle tritt der richtige Zeits punkt dann ein, wann auf die §. 263 bis 270. angewandten Mittel die Menstruation nicht erscheint; meiftens ein Beweiß, daß noch ein stärkerer Impuls auf die Irritabilität des arteriosen Systems, besonders im Uterus, nothwendig ift.

### §. 277.

Die verzüglichsten Emmenagoga sind: bie flores Chamomillæ und Arnicæ, die Herb. Millesol., Crocus, Sem. soenic. und Anis. als Aufguste angewens det; das Gummi Ammoniac. Galban. und As. soetid. verzüglich in Pissenform und dieses auch als Tinct. as. foetid. zu 20 bis 60 Trepfen, als Aqua soetid. Pharm. Boruss. zu einem halben bis ganzen Eslöffel mit der Tinctur. Castor. Valerian. u. s. w. verbunden; ferner die Myrrhe in Substanz zu 5 bis 15 Granen in Pulver, Pissen oder im Extract zu Bl bis Dj, in der Linktur zu 20 bis 40 Trepfen. Die flores Sulphuris und die Rhabarber besonders bei damit verbundenen Verstopfungen des Stuhls, diese in Substanz

ju Bh bie bi in Pulverform, ale Essent. ober in Dillen mit bem Extr. Aloes, Hellebor. nigr. Gratiolæ, ober rein bitteren Ertracten verfest; bie baccæ Lauri und Juniperi; ein fehr geiftiger Bein vorzüglich ber Ungere, Steins und Leiftenwein. Ol. animal: ætherium, die atherischen Dle überhaupt, bas of chamomill. juniper. Terebinth. aether. u. f. w. gu 5 bis 20 Tropfen in einer Auflofung von Bitriolather, bie naturlichen Balfame, ber Balsam. Peruv. Copaivæ u. f. w. ju 10 bis 20 Tropfen u. f. m. mirtfamer find die Aloe in fleinen Baben ju 1 bis 3 Granen, anhaltend gegeben, meiftens in Dillenform und in Berbindung ber angeführten Mittel; bie Rad. Hellebor, nigr, entweder in Pulver ju 2 bis 10 Granen, ober im Mufquf, ober im Ertract ju 5 bis 10 Granen; bie Herb. Gratiolæ ju 2 bis 4 Granen im Ertract und allmählig geftiegen, ober in Form bes Mufauffes ju zwei Dradmen mit feche Ungen beifem Baffer aufgegoffen und Efloffelweife genommen; end. lich die Herb. roris marini, die folia und bas extractum taxi und Sabinae in Gubstang ju Di bis 36 mit Bucker, ober ale Aufguß von 3 mit 1 th Baffer, und bavon ju 2 bis 3 Efloffeln genommen, ober bas Ol. Sabin. wther. ju 1 bis 4 Tropfen im Olguder ober in Emulfion. Die in ben alteren Pharmacovaen enthaltenen gufammengefetten Formen, die Balfamifchen Willen, die massa pilul. Ruf. , bas extract. punchymagog. Croll. bie pilulæ aperientes, bas Elix. proprietatis und aperitiv. Claud. u. b. gl. erhalten mehe rere von den julet angeführten febr ftart wirkenden Bon bem Richterscheinen ber mon. Reinigung 2c. 253

Mitteln. Außerlich bebient man fich hier ber Einreis bungen bes Unterleibs mit ben atherischen Olen, mit bem Ol. Sabinæ Juniper. Terebinth. im Beingeist aufgelost, ober mit bittern und aromatischen Rrauters weinen und Rrauterbrandwein, eben so bie fluffigen Einreibungen bes Unterleibs mit Flancken, die mit ben Bachholderbeeren, bem Bernstein, Mastix und ahnlichen Substangen durchrauchert sind.

### §. 278.

Die genannten Emmenagoga 6. 277. fonnen, mit ber genaueften Borficht und in bem S. 276. bezeichne. ten Ralle noch einige Beit vor bem Gintreten bes monat. lichen Fluffes angewendet, jugleich auf ben Organis. mus überhaupt febr mobithatig wirten, ben fleinen ichwachen Puls, Die Gefichtsfarbe erhohen, bas tieficopfende Athmen, die Beflemmung u. f. m. befeitis gen, und auch im Gemeinfuhle bie Biederkehr bes forperlichen Bermogens bemertbar machen, befonbers wenn noch biejenige Diat lange Beit fortgefest wirb, welche die Rrantheit nach ihrer Urfache und ihrem Charatter insbesondere erfodert. Daber verdient auch bie Reconvalesceng eine vorzügliche Mufmertfamfeit überhaupt, weil die Umenorrhoe meiftens ben langwierigen Rrantheiten angehort, und fich in jener leicht Recibive bilben.

## Drittes Rapitel.

Bon bem zu häufigen Erscheinen ber monat:
lichen Reinigung.

## \$. 279.

Das zu häufige Erscheinen ber monatlichen Reinigung kann sich beziehen 1) auf die Quantität der jedesmal ausgeleerten Flusigkeit (zu starke, zu copiose Menstruation), 2) auf die Zwischenräume oder den Typus ihrer jedesmaligen Erscheinung (zu oft erscheinende Menstruation); 3) auf die zu lange Dauer des Flusses selbst, mit oder ohne Unterbrechung desselben; 4) auf die Ibwechslung mit einem Schleimflusse aus den Gesburtstheilen.

## S. 280.

Die Quantität bes jedesmal bei ber monatlichent Reinigung entleerten Blutes läßt fich nicht nach einem Normalmaaße absolut bestimmen; bei jedem Individuo, und auch bei diesem in verschiedenen Mementen seiner Eristenz, herrscht nicht nur eine große Verschiedenheit, sondern es ist auch in der Erfahrung bestätigt, daß die Abstufungen in Betreff des Wohlbesindens und der Art der Umgebungen, in deren Wirkungskreis sich das Subjekt besindet, mit gewissen Veränderungen in der Quantität harmoniren. Demnach kann man auch nicht in einem Weibe sogleich krankhaften Zustand vor aussetzen, wenn es mährend der monatlichen Periode eine größere Quantität Blutes als ein anderes verliert,

Bon bem ju baufigen Erich. ber mon. Reinigung. 255

#### S. 281.

Die Beranberungen aber in Betreff ber Menge bes monatlichen Blutfluffes find nicht zufällig, fonbern hangen mit bestimmten Beranberungen, in ber Art ber Eriftenz bes gesammten Organismus, zusammen.

### \$. 282.

Die Quantität bes bei ber monatlichen Reinigung entleerten Blutes barf man, in Beziehung auf bas individuelle Bohlbefinden eines Frauenzimmers, einzig und allein nur nach Maaßgabe ber außeren Einwirstungen auf ben individuellen Organismus, und nach dem Grade der Thätigkeit, welche ber lettere dem ersfteren entgegensetz, beurtheilen.

## §. 283.

Die monatliche Reinigung ift zwar nach ihrer secundaren Birkung jederzeit als eine schwächende Schädlichkeit, vorzüglich für die Irritabilität des reproductiven Spstems, anzusehen, insoferne Säfte entzogen werden; indeß ist selbst dieser Effekt versschieden, nach der verschiedenen Quantität des Blutzverlustes: und diese darf nicht aus ihm selbst, sondern blos aus ihrer vergleichenden Zusammenstellung mit der Opportunität, des Subjektes, und der verschiedenen Grade der Wirkung der Aussenwelt auf daffelbe, beurtheilt werden. Demnach kann ein startes, vollblutiges Mädchen, von ausgezeichneter reproductiver Constitution, auf die zu gleicher Zeit solche Einflusse wirken, welche die Irritabilität in der

Reproduction erhöhen, eine größere Quantität Blut verlieren, als ein Individuum, welches fich in einer Opportunität von Schwäche befindet, beffen Functionen der Reproduction vorzüglich in dem Antheile der Digestion und Affimilation mit geringerer Thätigkeit sich äußern, und auf welches zu gleicher Zeit Einsstüffe einwirken, welche die Irritabilität in der reproductiven Sphäre stets vermindern.

#### S. 284.

In Begiebung auf bie Zwifdenraume ber jebes. maligen Ericheinung fann bie monatliche Reinigung fich ju oft einstellen, und in Beziehung auf bie Dauer ju lange mabren, j. B. wenn fie alle zwei ober brei Bochen wiederkommt, oder acht bis gehn und mehrere Sage anhalt; ober fie fann auch ununterbrochen fich einfinden, ober ber blutige Musfluß ceffirt, und an feiner Stelle tritt ein Schleimfluß (Blenorrhoea) ber febr oft mit Blut gemifcht, als Blutichleimfluß fich zeigt; die Quelle biefes Ubels ift meiftens biefelbe, aus welcher bie monatliche Reinigung entfpringt, und feine Ericheinung fteht baber mit ben ju baufigen Catamenien in genauefter Berbinduna: suweilen ift aber bas Gubftrat ber 26fonderung jebess mal nur die Mutterscheibe (Blenorrhoea vaginæ) vorzuglich wenn ber Schleimfluß nicht mit Blut gemifcht ift.

## Urfachen.

S. 285.

Bur profusen Reinigung fann icon febr frubgeitig

Bon bem gu baufigen Erich. ber mon. Reinigung. 257

in ber erften Lebensperiode eines Madchens, in bem Rindesalter ober in benjenigen Jahren ber Grund geleat werben, welche ben Ubergang von bem Rindesalter ju bem Alter ber Pubertat ausmachen. Die Geburt von ichwächlichen Altern, eine fehr weichliche ichwächende Erziehung, frubzeitig erhobte Ginbildungstraft burch Lecture, fdmarmerifde Liebe, ju fruhzeitige Unftrenaung bes Rorpers burch forperliche Bewegung ober burch Arbeiten, bei welchen ftets im eingeschloffenen Rimmer der Genug reiner Luft entzogen wird, ichlechte unverbauliche Roft, Mufenthalt in niedrigen feuchten Stuben, Rrantheiten ber Reproduction, melde um diese Beit eintreten tonnen, als Rolae der bereits beftebenben, theils angebornen, theils um biefe Beit erft erworbenen Schwache bes Organismus überhaupt, und jener ber Bebarmutter insbesondere, verbunden mit ausgezeichneter Caritat und verminderter Brritabi= litat ihrer Gefage, erzeugen fehr oft bie ju copiofe Reinigung.

#### §. 286.

Es kann aber auch in der Epoche ber Geschlechts, reife die zu ftarke monatliche Reinigung bann erzeugt werden, wann bei einem, ohnedieß von Gesundheit und Bollheit des Körpers strogenden Mädchen, bei einer ausgezeichneten irritablen reproductiven Constitution, die Irritabilität in der Reproduction, und vorzüglich im Blutgefäßinsteme, noch mehr erhöht wird, z. B. durch den Genuß erhigender Speisen und Getranke, Wein, Raffee, durch Ercesse im Langen,

ju haufige Bewegung, vorzüglich bei heißem Better, ober bei fehr trockner ftrenger Ralte im Binter u. b. gl. Ift gleich die Folge des Blutverluftes so oft Schwäche, theils im Spsteme, theils im Organe, so sind doch die Einfluffe vorzüglich bei der Statt findenden Constitution von der Urt, daß sie durch ihre Einwirkung die Irritabilität in der Reproduction, und vorzüglich im Blutz gefäßspsteme, zu sehr erhöhen.

## · §. 287.

Mach jurudaelegten Jahren ber Gefchlechtereife aber mirten neue Einfluffe auf bas Mabchen, welche baffelbe öfters um fo weniger vermeiden fann, als es, jufolge ber burch bie Gefchlechtereife bemirkten Beranderungen, ihnen gerade entgegengeht; ber Donatefluß fann alebann um fo leichter fcon relativ ju covios werben, und bief in einem hohern Grabe, wenn icon vor biefer critifchen Periode bie Opportus nitat burch bie 6. 285. bezeichneten in ber erften Les beneperiode einwirkenden Urfachen erzeugt murbe. Die Schädlichkeiten aber, welche in biefer Periode felbft, menn auch por berfelben bas allgemeine relative Bobls befinden nicht geftort mar, eine abfolut ju ftarte Reis nigung hervorbringen tonnen, find meiftens von ber Urt, daß die Lebensthatigfeit bes Organismus übers haurt, theils jene im Genitalfofteme insbesondere, gut febr vermindert wird; babin gehoren ber weiße Blug, Onanie, häufiger Beifchlaf, ofterer und ju haufiger Gebrauch ber Purgirmittel, bes Mercurs, ber aus. leerenden Rlyftiere, anhaltend figende ober ftebende

# Bon bem gu baufigen Erich. ber mon. Reinigung. 259

Lebensart, die Luftfeuche, Scorbut, u. b. gl. Bei bem Einwirken dieser Schablichkeiten kann selbst die Receptivität bes Genitalspftems in einem folden Grade erhöht werden, daß auch schon ber geringste schwä-chende Einfluß zu starke Reinigung oder einen Blutzfluß aus der Gebärmutter veranlaßt.

#### 6. 288.

In derfelben Lebensperiode aber konnen fie, wiewohl feltner, und wenigstens nur bei der wohlhabendern Rlaffe, diefelben Schädlichkeiten erzeugen, welche
fowohl in Hinsicht ihrer Natur und Wirkung, als
des badurch veranlaßten Zustandes, benjenigen gleich
sind, welche §. 286. angeführt wurden.

#### 5. 289.

Die Reinigung wird auch öfters gleich vom Unfange ber Berheirathung bis zur ersten Entbindung zu stark; meistens eine Folge ber, burch die Berhältnisse und Einstüsse bes Shestandes, geschwächten Lesbensthätigkeit. Ercesse im Beischlafe, Berbindung
mit einem Manne, welcher dem Weibe an physischer
Rraft zu weit überlegen ist, Reue und Täuschung,
Rummer, Berdruß, Eifersucht, Zwietracht, Mißhandlung von Seiten bes Mannes, veränderte Lebensweise, zu schwere Arbeiten, die ben körperlichen Krästen eines Weibes nicht angemessen sind, zu schlechte
Rost besonders bei der Gewohnheit an eine bessere im
unverheiratheten Zustande, geistige Getränke und ges
würzhafte Speisen, zu starke Bewegung, zu warme

und feuchte Luft, bas häufige Bafden und Bügeln u. b. gl können diese um so leichter bewirken, je nas her noch bas Beib der Epoche der Geschlechtsreife ift, daher auch die Anderung der vorher so blühenden Gesichtsfarbe, die Störungen in der Digestion und Affimilation, die Kopfe, Leibe und Kreuzschmerzen, welche sich meistens zur Zeit der Periode in einem höheren Grade einstellen.

#### S. 290.

Die zu ftarte Reinigung begunftigen auch fehr oft schnell auf einander folgende Schwangerschaften, Abortus, öftere erlittene schwere Geburten, häufige Gebarmutterblutfluffe nach ber Geburt, lange dauernde Lochien und zu lange fortgesetes Stillen.

#### §. 291.

Bur profusen Reinigung konnen auch Unlaß geben ber Gebrauch der Rohlenhäfen, zu festes Einbinden des Unterleibs durch enge Rleidungen, Worfall der Mutterscheide und der Gebärmutter, und ein zu weites Beden; boch ist in Beziehung auf das zu weite Beden zu bemerken, daß bei solchen Individuen öfters aus dem sehr naturlichen Grunde eine größere Quantität Blutes ausgeleert wird, weil die Gebärmutter mit ihren Gefäßen meistens ein größeres Bolumen hat, folglich auch, im Verhältnisse zu anderen, durch die monatliche Reinigung mehr Blut verloren gehen kann; es sei denn, daß entweder vorher, oder während dem Flusse selbst, gewisse Einstüffe einwirken, welche die

Bon bem gu haufigen Erich. ber mon. Reinigung. 262 Lebensthätigkeir im Organismus überhaupt, und im Genitalspfteme insbesondere, ju febr fcmachen.

#### S. 292.

Endlich bemerkt man auch die zu copiofe Reinigung als eine Rolge von Samorrhoiden ober andern örtlichen Rrantheiten, Die junachft in ber Bebarmutter ihren Git haben, j. B. jurudgebliebene Refte bes Mutter-Euchens, Scirrhus, Rrebs, Molen und Polypen ber Gebarmutter; biefe find mehr paffive Blutfluffe, bie auch meiftens außer ber Menftruationszeit entfteben, und werden bei ber Abhandlung biefer Rrantheiten ihre Stelle finben. Sene, bie Samorrhoiden ber Gebarmutter, begrunden vorzuglich in großen Ctaten bie ju profuse Reinigung, und entstehen meiftens burch bas fefte Ginichnuren bes Unterleibs, burch bas viele Sigen befonders bei weiblichen Arbeiten, burch unthatige Lebensart, burch gefliffentliche Berhaltung bes Stuhls aus Gemachlichkeit, burch ben haufigen Benuß des Raffees, Thees, Puniches, Bifchoffs, durch anstrengendes Beben in großen Stadten, Erfaltungen bes Unterleibs, ichwere Entbindungen, vorzüglich bei unnugen und ju langen Unftrengungen jum Berarbeis ten ber Beben im Gebarftuhle u. f. w. Die ju copioie Menstruation als Folge ber Samorrhoiden ber Bebarmutter unterscheidet fich burch die Samorrhoidalanlage, welche auf abnormer Circulation bes Blutes in ben Abdominalgefäßen, auf Störung ber Function in ben verschiedenen Unterleibsorganen, und fehr oft auf organifden Rehlern ber lettern beruhet. Defhalb be-

gieben fich auch alle Erscheinungen, burch welche biefe Unlagen bei ben eigentlichen Samorrhoiden bes Dafts barms fichtbar wird, meiftens auf einen Krantheits. juftand bes Unterleibs, ber bald mehr in ber Leber, bald in der Milk, bald in den Gefägen bes Pfortaber. fpftems u. f. w. hervortretend erfcheint. Die Ericei. nungen bei ber Samorrhoibalanlage ber Bebarmutter find : die Storungen ber Berdauung, febr oft bie Symptome ber Spfterie und ber Abdominalftockungen, Wallungen und Congestionen, die zwifden Ropf, Bruft und Unterleib abwechfeln, baber fliegende Sige mit abmedfelndem Schaubern, Rouffdmerk, Dhrenbraufen, Schwindel u. b. al. Die Gefichtsfarbe ift bleichgelb, icterifc, die Mugen tief in ber Orbita liegend und mit blauen Ringen umgeben, ber Puls haufig unregelmäßig, flein, fcnell, intermittirend; bie Rrante fühlt fich migmuthig und abgesvannt. Der Unterleib ift febr angetrieben, voll, am Daftbarme zeigen fic fehr oft Bamorrhoidalknoten, bie Rrante leidet an Berftopfung bes Stuhls, baber ber Daftbarm meiftens mit harten Ercrementen angefult; bie Mutterfcheibe und die Schaamlefgen find febr oft angefchwollen, bie Temperatur besonders der Scheidenportion erhöht, biefe felbit angeschwollen, aufgelodert, bie Lippen bes Duttermundes glatt ober burch varicofe Musbehnungen ber venofen Gefäße uneben und außer bem Fluffe blutenb bei ber Berührung, jedoch wicht ichmerghaft und bart; ber außere, juweilen auch ber innere Muttermund geoffnet. Dem Erfcheinen bes Blutfluffes geben bie Borboten der Bamorrhoiden voraus, wodurch die aus-

# Bon bem gu baufigen Erich. ber mon. Reinigung. 263

gebilbete Congestion junachft nach ben Uteringefäßen bezeichnet ift, babin beftige Ochmergen und Bieben im Rreuge und in den Lenden, Rlopfen, Brennen, Reigen, Stechen, Juden, ein Gefühl des Bollfenns und ber Unichwellung in der Gebarmutter, plotliche Stiche burch bas Beden, oft Juden, Freffen und laffige Schweiße im Deringo, außer und gwifden ben Schaams lefgen. Als fompathifche Uffectionen verbinden fich bamit Rucen in ber Sarnrobre und ber Gidel, biemeilen ein ichleimiger Abgang aus ber Scheibe, ftarter Trieb jum Beifchlafe, Stiche in ber Blafe, Urinbeschwerben, Opfurie und Strangurie, und ber Abgang eines rothen Urins, ber häufig einen rothen Bodenfat bilbet, unter unangenehmen und brennenden Gefühlen in ber Sarne Unter biefen Bufallen, bie endlich im boberen röhre. Grade gunehmen, ericheint nur bie profuse monatliche Reinigung meiftens mit bem Gefühle eines beifen Bervordrangens in den Geburtstheilen, wobei die Bes barmutter tiefer in bas Beden berabaezogen wird, und bie Schmergen, nach hinreichender Entleerung ber Bebarmutter, meiftens mit Erleichterung ber Rranten abnehmen.

## S. 293.

Fur ben zu copissen Monateffuß fann man aber fehr leicht eine, als Folge des Abortus in den ersten Monaten einer Schwangerschaft erscheinende, Samorerhagie der Gebarmutter halten, vorzüglich, wenn diese gerade in der Epoche sich einstellt, in welcher das Weib zu menstruiren pflegte, oder dieses felbst schon im junge

fraulichen Buftande, ober in ber erften Beit bes Cheftanbes, an ju ftarfem Monatsfluffe gelitten hatte, ober ein unverheirathetes Mabden laugnet, fcmanger ju fenn. Diefer Brrthum in ber Diagnofe fann von großem Rachtheile fenn, befondere wenn man, in ber Meinung, es fen nichts weiter als ber gewohn. liche Monatefluß, ein freiwilliges Mufhoren beffelben erwarten wollte. Mugerbem, bag in biefem Ralle Theile ber Gibaute in bem Blute gefunden merben, und biefer Blutfluß gewöhnlich nicht fruber aufhort, als bis bas gange En ober feine Refte entleert find, fo findet man mit biefer Samorrhagie bie gewöhnlichen Beiden bes Abortus verbunden, melde mittelft ber Untersuchung am richtigften erfannt merben.

## S. 294.

Die nächste Ursache ber zu profusen Menstruation ift eine den Normalgrad überschreitenbe, zu große Absonderungsthätigkeit ber Gebärmuttergefäße; jene ber, in Beziehung auf ihren Typus, öfters erscheinenden monatlichen Reinigung läßt sich zwar nicht bestimmen; dieselben Ursachen, welche ben zu copiosen Monatssus veranlaffen, können wohl dazu beitragen, aber als nächste Ursachen nicht angesehen werden. Bestimmter wirken sie als unmittelbare Schädlickeiten, wenn der Monatssuß zu lange währt, ober wenn er sich einige Male früher als zur gewöhnlichen Zeit, ohne jederzeit den Typus zu halten, einstellt. Es liegt meistens der Grund darin, daß schon einige Zeit versher die Schädlickeiten S. 285 – 287. einwirkten,

welche bie Opportunitat baju im Organismus erzeugten. Der Bechfel ber ju copiofen Menftruation mit einem Ochleimfluffe S. 284. begrundet fich nicht bles in einer frankhaften Ubweichung ber Ochlagadertha. tigfeit, fondern ber gefammten Bebarmutterverrichtung. Dach feiner Entstehung ift die Erscheinung des Ubels verschieben, sowohl an fich, als auch in Beziehung auf die Rebengufalle. Es giebt aber einen bopvelten Urs fprung biefer frankhaften Ubweichung: 1) bas Beugungevermogen ift in ber Gebarmutter ungewöhnlich ftart aufgeregt, fo bag jenes beim Mangel ober nicht binreichender Befriedigung bes Gefchlechtstriebes, ja wenn biefer feine Schwangerung folgte, burch bie mos natliche Reinigung allein nicht aufgezehrt wird. Das Beugungevermogen, bas einmal erweckt, nicht auf Die ibm paffende Beife beschäftigt und auf feinen eigent= lichen Gegenstand gerichtet ift, außert fich bann burch eine ungewöhnliche und ihrer Folgen wegen franthafte Abfonderung; 2) die Thatigfeit ber Uffimilation und Reproduction ift vermindert, befonders burch folde Einfluffe, welche ichwächend auf die Ernährung und ben Biedererfat bes Korpers wirken; ober 3) bas Beugungevermogen in ber Gebarmutter felbit ift ju fcmach in feinen Wirkungen, fo, baf fie bie vorber profuse Menftruation nicht mehr bestreiten fann, und ftatt ihrer nur Schleim allein ober biefer mit Blut gemifcht ericeint. - Buweilen beruhet ber Schleimflug auf Schleimhamorrhoiden der Webarmutter als Folge ber S. 202. bezeichneten Unlage und ichablichen Einfluffe.

# Folgen. §. 295.

Dach ben angeführten vorhergegangenen ichablis den Ginfluffen, beren meift mehrere gufammen auf ein Indivibuum einwirken, ba ber eine oft bie un. vermeibliche Folge bes anbern ift, entwickelt fich balb fruber, bald fpater, ber franthafte Buftand bes gu baufigen oder ju lange baurenben Monatsfluffes, bef. fen Birfung fich wohl hauptfachlich barauf befchrantt, bag bem Beibe eine großere Quantitat bes Blutes entzogen wirb, als es gur Erhaltung feines relativen Boblbefindens entbehren fann; die Folge ift in dies fem galle theils abfolute, theils relative Ochmache, beren Berichiedenheit theils burch die besondere Duportunitat , theile burch bie Schablichkeiten felbft begrundet wird. Der ju haufig erfcheinenbe ober ju Jange anhaltenbe Monatefluß fann fdmachend wirken, ohne bag immer bie veranlaffende Urfache von fcmachender Urt ift; es tonnen auch folche Ginfluffe ibn erzeugen, welche bie Lebensthatigfeit im Organismus überhaupt und befonders gunachft burch Mufregung ber Brritabilitat im Gefäßipfteme erhoben. Dit bem eintretenden und fortbauernben Blutfluffe aber folgt eine Odmade, welche öftere einem folden Beibe in ben gehörigen Grangen jum ausgezeichneten Bortheile Meiftens find es vollblutige ju Congeftios gereicht. nen und Ballungen bes Blutes geneigte Gubjecte von irritabler Conftitution, und von ausgezeichneter Thatigfeit ihrer Affimilation und Reproduction, bei welchen fich, besonders bei ber Ginwirkung ber S. 286.

Bon bem ju haufigen Erich. ber mon. Reinigung. 267

bezeichneten schällichen Ginfluffe, vor dem Erscheinen bes Monatsfluffes eine Tragheit, Mudigfeit und eine sogenannte Schwäche von supprimirter Kraft einstellt, bie sich mit ber Entleerung bes Blutes zwar verminzbern, aber bei langer Dauer bes Fluffes in eine mahre Schwäche übergehen kann.

# §. 296.

Der frankhafte Buftand bes ju haufigen ober ju lange mabrenben Mongtsfluffes als Folge einer mabren Schmache febr frubzeitig in ber erften Lebensperiobe eines Madchens und burch bie S. 285. angeführten Schablichkeiten begrundet, lagt fich nicht nur aus ben Ericheinungen, welche meiftens bem Musbruche ber monatlichen Reinigung vorhergeben, fondern auch aus bem Sabitus bes Individuums, und vorzuglich auch baraus beurtheilen, bag bei ber gewöhnlich fehr erhohten Receptivitat Schon ber geringfte Ginfluß bie Bufalle ber Schwäche vermehrt. Die Constitution Diefer Subjecte ift mehr die fenfible, ihr Musfehen ift blag, die Gemuthestimmung grangt mehr ober wenis ger an die Melancholie, frubzeitig außert fich ein Berlangen nach bem andern Gefchlechte, und ein Beftreben, es burch Erhöhung und Entfaltung feiner Reize zu gewinnen, mannichfaltig find babei bie poetifden Erzeugniffe ber Phantafie; eine leichtere Bes weglichfeit der Merven ift nebftbem unverkennbar, burch jeden auch den geringften unangenehmen Ginbruck auf baffelbe werden fie afficirt und leidend, und Eingenommenheit bes Ropfs, Ohrensausen, Ropfweh, Bergelopfen, Bittern, Abgefclagenheit in allen Bliedern ftellen fich fehr bald vor bem Erfcheinen ber mos natlichen Reinigung ein, ober folgen nur im bobes ren Grabe, nachbem ber Monatefluß aufgehort bat, mit allmähliger Ubnahme ber Korpermaffe. Die Sauts farbe wird fcmart , gelb , ober bleich , wie bei Bleich-Die Rolgen ber erhöhten Genfibilitat ers reichen einen immer hoheren Grad, die Empfindlich. feit auf außere moralifche und phofifche . Eindrucke wird immer großer; fie erfdrecken und weinen bei bem geringften Borfall, bas Bittern ber Glieber nimmt ju, fie bekommen leicht Donmachten, falte Bande und Ruge, öftere Unfalle von Schauer, Schwache bes Befichts, und Beangstigung, und muffen beshalb öftere bas Bette huten, ichlafen unruhig und werben oft von ichweren Eraumen geangstiget; ber Puls ift Elein, fcmach, bismeilen aussetend, ber Urin maffericht, blag, und jeder ichmadende Ginflug vermehrt bas Ubelbefinden. Balt biefer Buftand langer an, fo find die Folgen gangliche Unfruchtbarteit, ober im Falle ber erfolgten Schwangerschaft, Abortus, Bleichfucht, chronifder Ropf. ober Befichtsichmerg, unbeilbare Syfterie, Geiftesfdmache, Delancholie, Berrudtheit, Beitstang, Epilepfie und Nervengufalle aller Urt, bie, wenn ihnen nicht burch zwedmäßige Beilmittel begegnet wird, gleichfalls mit gahmung, Apoplerie ober Abzehrung endigen.

#### S. 297.

Ift bie Folge bes ju haufigen ober gu lange

# Bon bem zu haufigen Erich. ber mon. Reinigung. 269

mahrenden Monatsfluffes, Reproductionsidmade; fo ift diefe theils burch bie Unlage, theils burch bie porbergegangenen Schadlichkeiten S. 287. begrundet, und meiftens geben icon ber Ericeinung berfelben Sto. rungen in bem Gefchafte ber Uffimilation, als mangelnder Uppetit, Ubelfenn, Magenbeschwerben, Diarrhoe u. f. w. voran oder begleiten diefelben Mumablig ftellt fich eine Abmagerung bes Korpers ein, die vorber blubende und rothe Farbe bes Befichts wird blag, ober ichwargelb, die Lippen find bleich wie bei Bleich: füchtigen, ber Uppetit verliert fich immer mehr und mehr, ber Unterleib wird angetrieben; und mabrt bie Rrantheit noch langer fort, fo entsteht ein leutophleg= matifder Buftand, Bafferfucht, ichleichentes abzeh. rendes Rieber und Lungenschwindsucht. Die langere Dauer bes Ubels fann aber auch Berfforungen und Rrantheiten ber Geburtstheile veranlaffen , befonders entstehen bei ber lange anhaltenden Abwechslung mit bem Ochleimfluffe, und in bem galle, mo irgend ein befonderer Umftand ber franthaften Außerung Beugungsvermogens eine befondere Richtung ertheilt, fehlerhafte Bildungen, Molen, Polppen und Dig: bildungen der Eperftocke und ber Bebarmutter; und frebshafte Gefdwure Diefes Organs vorzuglich bei Unwesenheit von Samorrhoiden.

## §. 298.

In Beziehung auf die Zwischenraume ber jedes. maligen Erscheinung und die Dauer des Flusses selbst muffen die Folgen nach derfelben Idee beurtheilt werben, wie bei ber zu copissen monatlichen Reinisgung. Nicht bei allen Individuen bewirkt z. B. die alle drei Wochen wiederkehrende, oder die selbst länger als acht Tage währende Menstruation, immer eine sichtbare Störung der Gesundheit; manche Mädchen und Frauen sind demungeachtet wohl, und es kömmt stets nur auf die Quantität des Blutverlustes, auf die Constitution und Opportunität an, in welcher sich das Beib besindet. Ist dieses schwächlich, und wirken gerade zu der Zeit oder vorher Schädlichkeiten ein, welche die Lebensthätigkeit mindern, so können dieselben Folgen entstehen, welche §. 295 – 297. ans führt wurden.

# Prognofe.

# 9. 299.

Die Prognose richtet sich nach der Constitution, Disposition, und Lebensart des Individuums, nach der Dauer und Ursache der Krankheit, und nach der Quantität des Blutverlustes. Ift die Constitution sehr schwächlich, ist der Blutabgang jederzeit sehr beseutend, kömmt er zu oft wieder, und hat das Übel schon lange gewährt, so sind die Folgen sehr gefährlich; Bassersucht und Cacherie sind meistens nicht mehr zu verhüten. — Eine erbliche Disposition zu dem häusigen Monatssusse ist schlimmer und erschwert die Kur. — Wenn dabei schnell sehr viel Blut verloren geht, so ist es bei weitem nachtheiliger, als ein bei weitem stärferer Blutsluß, der aber auf mehrere Tage vertheilt ist,

weil er eine größere Schmache jur Folge bat. - Bu coviofe Reinigung, bei welcher bas Gebarorgan fo febr geschwächt ift, bag es bem Untriebe bes Blutes nicht widerfteben fann, wird fur bie Beilung ichwieriger fenn, und hier ereignet fich ber gall, wo auch bei folgender Schwangerichaft ber Abortus am ichwerften verhutet werden fann. - Benn von ber Rranten bie Schablichfeiten nicht vermieben werben, welche ju baufigen Monatefluß erzeugen, fo gelingt es fcmer ober gar nicht, die Rrantheit ju heben, und die gefährlichften Rolgen ftellen fich um fo gemiffer ein. -Bo durch öftere Bieberholung bas Ubel habituell geworden ift, und bie veranberte Grundftimmung bes Bes barorgans baffelbe unterhalt, ba ift bie Beilung auch fcmierig, und wenn Urfachen und Folgen ineinander. greifen , faum möglich. Je langer und je haufiger Storungen in bem Beugungsipfteme fortgebauert baben, je mehr bie gewöhnliche Ubfonderung der Gebar= mutter ju einer franthaften umgestimmt worden ift, ohne bag berfelben burch zweckmäßiges Berhalten ober Beilmittel wieder aufgeholfen wird, befto mehr gieht bie frankhafte Thatigfeit ber babei wirkenben Organe auch andere in Mitleidenschaft, befto naber rudt enb. lich die gange Organisation ihrem Berfall. Gewöhn: lich geschieht biefes auf zweierlei Begen. Entweder ber eine Factor ber Meproduction finkt fo tief unter ben Normalgrab berab, bag babei ber gange Organies mus nicht befteben fann; es folgt leutophlegmatifcher Buftand ober Abzehrung, bismeilen mit Lungenichmind. fucht, bisweilen ohne fie. Dber ber andere Ractor

ber Genfibilitat wird bis ju bem Grabe bin gefteigert, wo gangliche Unthatigfeit ber fenforiellen Organe. Apoplerie ober partielle Lahmung eintritt. Oft ent. fteben burd ungleiche Bertheilung ber Genfibilitat an verfchiebene Organe bes Korpers fogenannte Mervenzufälle mannichfacher Urt, bie endlich, wenn ihnen nicht burch zwedmäßige Beilmittel begegnet wirb, gleichfalls mit Lahmung, Apoplerie ober Abgebrung enbigen. - Profuse Menftruation , welche als Folge ober in Begleitung von Storungen im Pfortaberinfteme, einer Krantheit ber Leber ober ber Dilg ericheint, laft fich oft gar nicht heben, ober die Seilung ers folgt nur bann, wenn jene fur bie urfprungliche Rrantheit moglich ift. - Liegt Geirrhus ber Gebarmutter jum Grunde ober varicofe Musbehnung ihrer Befane als Rolge von Samorrhoiden, fo ift im let. ten Ralle ber Ubergang in ben Rrebs ju befürchten, im erften unvermeidlich, und bann folgt ber Sob febr bald nach.

#### Indication.

#### §. 300.

Ein Frauenzimmer, welches an bem zu copissen Monatsfluffe leibet, kann ihn nicht felten badurch vermindern oder ganz heben, wenn sie folgende bia-tetische Vorschriften beobachtet: Die mache sich keine zu starke und erhitzende Bewegungen; 2) sie genieße keine zu reigende, erhitzende und zu heiße Speisen und Getränke, vorzüglich in dem §. 286. bezeichneten

# Bon bem zu baufigen Erich. ber mon. Reinigung. 273

Falle, in welchem mehr eine vegetabilische Diat — jartes Gemuse, gekochtes Obst u. b. gl. — und kuhlende — verdunnende Getränke wohl bekommen; 3)
sie trage keine Rleidungen, welche den Körper zu sehr drücken und einzwängen; 4) sie meide alle Genüthse affecte und Leidenschaften; 5) ist sie verheirathet, so sen sie mäßig im Genusse des Beischlass, besonders kurz vor und gleich nach dem Monatsstusse; 6) sie sie und stehe nicht zu viel, und wähle des Nachts und auch bet Tage im Sigen eine mehr horizontale Lage. Stellt sich aber grade in der Nacht die Perisode häusiger ein, wie man dieß zuweilen beobachtet, so empfehle man die Seitenlage auf einer Matrage und untersage die zu warme Bedeckung.

#### 6. 301.

Nicht immer reichen aber die S. 300. im allgemeinen angegebene biätetischen Vorschriften bin, die Krantheit zu heben, vorzüglich wenn sie schon lange gewährt hat, und die Ursache sehr erheblich ist; es muß alsbann die therapeutische Behandlung eintres ten.

# S. 302.

Die therapeutische Behandlung erhalt ihre Beftimmung theils nach ben Ursachen, und ber dadurch
erzeugten Opportunität, theils nach dem unmittelbaren Effecte, den man mahrend dem Flusse, oder nach
bemselben im Organismus des Individuums mahrnimmt. Die lette Indication in Beziehung auf den

Effect kann fehr oft bringend die Gulfe bes Urgtes fodern; und es wird baber zuerst bavon die Rede fenn.

#### §. 303.

Bird man gerufen, und bie Menftrua fliegen noch, bie Rrante ift febr entfraftet, es außern fich fich Unfalle von Dhrenfaufen, Schwindel, Dhnmach. ten, und ber Ginflug ift felbit von ber Urt, bag er nur allgemeine Schmache jur Folge haben fonnte, fo ift es bringende Angeige, ben Mueffuß ju magigen. Rebft ber borigontalen Lage im Bette, ber ftrengften Rube, und einer mäßigen Temperatur im Bimmer, empfehlen fich alle biegenigen Mittel, welche befonders fchnell die fo febr gefuntene Brritabilitat ber Urterien hervorzurufen bienen; die Gauren, die Ochwefelfaure, bas elix. acid. Haller., die Phosphorfaure ju 20 bis 40 Tropfen mit einem Aufguffe von der Herb. meliss., menth. crisp., - piperit., ber Bimmtrinbe, bes grunen Thees u. b. gl. find in biefem Ralle jum innerlichen Gebrauche angezeigt. Bei ercebirenber Dervenreigbarteit überhaupt und befonders der arteriellen Befage, bei Ungft und Unruhe ber Rranten, bei bofterifcher Complication, bei Budungen und Rrams pfen mabrent ber ju baufig fliegenben Menftruation empfehlen fich bas Opium, bas extract. hyosciam. bie digitalis purpurea in Berbinbung mit bem Mohn. fafte ober allein als Tinktur ju 10 bis 30 Tropfen, ober als Pulver ju 1 bis 3 Granen, bie rad. ipecacuanh. in fleinen Gaben, entweder in Form bes

## Bon bem ju baufigen Erich. ber mon. Reinigung. 275

Pulvers ober bes Mufauffes, häufiger als Doverfches Dul. ver benüßt; auch wird bas castoreum ju 2 bis 6 Gran, boch feltner als bas Drium und die Digital, purpur. feine Stelle finden, mo fich ju ber ju copiofen monate lichen Reinigung bofterifche Bufalle und andere frampf. hafte Erscheinungen gesellen. Die fo eben genannten narcotischen Mittel verbindet man im Unfalle der alljubaufigen Menftrualfecretion mit ben Gauren, überdien noch mit außern befonbers in der Rolge naber gu bezeichnenden Ableitungsmitteln, ba die Erfahrung es lebrt, baf bie Gauren und Darcotica, im rafchen Bechfel gegeben, weit fcneller und ficherer Die Blutung beben, als wo fich ber Urgt auf die Unwendung ber erftern ober ber lettern allein befdrankt. Die ableitenden Mittel haben den Zweck die ercedirende Thatigfeit ber blutenden Gefage, und bas Blut nach andern Gefäfigmeigen bingubannen, und bas Gebarorgan von feiner Congestion ju befrenen. Es gebo. ren hierher bas Eintauchen ber Sande in warmen Bein ober Baffer, ober auch marme Fomentationen auf die Brufte, wenn man besonders den Barmegrad berfelben nur allmählig vermehrt; bie Blajenpflafter, Die Sinapismen, und trodinen Schröpftopfe auf die Urme ober Begend bes Rreuges. - Die fegenannten ftopfenben Mittel burfen außerlich nur bann angewens bet werben, wenn die Blutung burch Unaftomofe ent: ftebt, febr fart ift und bem leben Gefahr brobt; man benütt die jusammenziehenden Mittel, ben Effig mit Baffer, die mineralifden Gauren, befonders die Schwefelfaure mit Baffer verbunnt, Die Schmuder.

ichen Umichlage, Die Mlaunauflojung, fammtlich falt angewendet. Gie contrabiren bie erichlafften Gefage. mundungen und bilden durch Beforderung ber Coagulation bes Musgerretenen die ftopfenden Thromben. Man verordnet fie als Komente über ben Unterleib, bie man wohl auswindet und oft erneuert; als Injectionen im möglichen Falle in die Gebarmutter, ober ein Compon in Effig, Mlaunauflofung, ober Bein. geift getaucht, ober mit einem Dulver aus arabifchem Gummi beftreut, in bie Mutterfcheide an ben Duttermund gebracht. Wenn aber die Unwesenheit bes Somens, ober bie geringe Eröffnung bes Muttermundes fur bie Unwendung ber letten Mittel ein Binbernif ift, fo fann man auch Ufterfinftiere, j. B. aus Effig mit binreichender Menge Baffer gemifcht, im außerften Ralle anwenten, welche öfters eine wohlthätige Birtung jur Mäßigung bes Blutfluffes hervorbringen. Einreibungen von gromatifden, flüchtigen Urgenepen j. B. bem concentrirten Effig, ber Raphtha, bem MIcohol, bem Galmiakgeifte, fobern eine vorfichtige Unwendung, weil burch bas Reiben ber Monatefluß leicht vermehrt werden fann; es ift baber beffer, bie ju ben genannten Fomentas tionen angewandten Tucher bamit ju befprengen. Die Diat fen gelind nahrend, Rleifchbruhe mit etwas Muskatnuß gemurat, und bem Gelben vom Ene; jum Getrante reiche man Meliffenthee, Sallers ober Monfichts Elirir, mit Baffer gemischten Bein, ober ein gutes nicht ju ftartes Bier. Ift ber Blutflug gehoben, fo muß man mit benjenigen Mitteln, burch welche man ber ju profusen Menftrualfecretion Grangen fette, noch einige Zeit fortfeten. Sonach verordnet man noch bier bas elix. acid. H. ober fatt beffen bas elix. vitriol. Mynsicht., und gehet nun ju ben anhaltenden, mehr cobarenten Mitteln, ju den Mufs lofungen bitterer Extracte mit elix. vitr. Mynsicht. versett, jum insuso quassiae, Rad. calami aromatici Caryophyllatae, rathaniae, corticis cinnamomi, peruviani, späterhin jum decocto Quassiae, aurantiorum, cinnamomi und Chinae und endlich ju ben Eifenmitteln über, wenn von ihrem Gebrauche feine Beangstigung, Magenbruden, und Ballungen ju befürchten find; unter jenen empfehlen fich befonders bas Extract. ferr. pomat. cydoniat. und acet., ferner bie Tinct. ferri acetici, pomati und muriatici, die Tinct. tonic. nervina Bestucheffii und die Gi. fenmaffer, wie bas Pormonter, bas Gvaa, bas Schwalbacher und Bodleter Baffer, mit oter ohne Mild vermifcht, in Berbindung mit ben gromatifden und ftartenben, ben funftlichen und naturlichen Gifenbabern.

#### S. 304

- 15 M M-3, M.

Nähert man fich ber Kranken erft bann, mann bie Menstrua nicht mehr fließen, findet sie aber in einem hohen Grabe von Entkräftung, den Puls sehr flein, die Kranke sehr blaß, bisweilen noch von Ohn-machten, Kopfschmerz und Schwindel befallen, zeigen sich Spuren von anhaltenden Zuchungen, und scheint die Krankheit ganz ben nervosen Charakter angenom-

men ju haben, fo find vorzuglich folche Mittel, jedoch mit geeigneter Borficht anzuwenden, welche bie Brritabilitat in ber Genfibilitat hervorrufen, und babei eine ausgezeichnete Birtung auf bas Befäßipftem behaupten. Die atherifden Dle, bas oleum einnamomi, menthae piperit, foeniculi, Anisi, Valerianae u. f. m. bie aromatifchen Mittel, ber Bimmt und befonders bie Tinctura einnamomi, bie Aufguffe ber florum chamomillae, Arnicae, ber Rad. Valerianae, Serpentariae, Angelicae, Imperatoriae, Contrajervae, calami aromatici, Zingiberis; ber liquor anodynus, bie Maphthen, ber liquor C. C. succinatus, ber Camphor, ber Dofdus u. b. gl. find bann vorzüglich angezeigt, womit man jugleich Ginreibungen von gromatifchen, fluchtigen Urgenegen in ben Unterleib, in die Beichen und Rreuggegend verbindet; das unguentum nervinum, die Effeng bes peruvianis fchen Balfame, bas fluchtige Comphorliniment, bie Daphthen, ber mit Unis bereitete Galmiakgeift, ber Lavendelgeift, bas eau de Cologne, die atherifchen Die, als da find bas oleum Carvi, Menth. piperit. Foeniculi, Anisi und bas oleum Terebinthini u. d. al. finden hier jum außerlichen Gebrauche ihre Stelle. Sat man nun die Lebensthatigfeit auf ben nothigen Dunkt gebracht, verschwinden bie Bufalle ber vorherrichend erariffenen Genfibilitat, fangt bie Rrante an fich ju erholen, wird ber Puls langfamer, regelmäßiger und fraftiger, bann reiche man bie in S. 303. empfohlenen cobarenteren - ftarfenden Mittel, befonders bas Chis nadecect und bie minerglifden Gauren, immer in 26. Bon bem ju haufigen Erich. ber mon. Reinigung. 279 wechslung und in Berbindung nach dem Grabe bes nervofen Buftandes mit ben Aufguffen ber Serpentaria, Angelica, ben atherischen Blen, ben Raphthen u. f. w.

#### S. 305.

Das wichtigste fur die Indication bei ber gu ftarken monatlichen Reinigung, bleibt immer Beseitigung ber Opportunitat und der Einfluffe, welche diese veranlagten.

#### S. 306.

Wenn febr fruhzeitig in ber erften Lebensperiode eines Mabchens, burch bie S. 285. bezeichneten Ginfluffe, ber Grund gur übermäßigen Reinigung gelegt murbe, fo ift bie erfte Bedingung gur möglichen Beis lung, bag biejenigen Ginfluffe, welche ben allgemeis nen Buftand ber Schmache im Organismus nicht nur, fonbern auch jenen bes Benitalfpftems insbefondere erzeugten, vermieben werben. Debftbem finden bieje= nigen Unzeigen, fowohl außerlich als innerlich, ihre Unwendung, welche ben boben Grad von Receptivität - als Folge ber vorherrichenden Genfibilitat - vermindern, bie Brritabilitat in ber reproductiven Ophare erhoben, die gefuntene Energie bes Gefäginftems porguglich im Gebarorgane beben, ber Erichlaffung Gran. gen fegen, und bie Contraction beforbern. Die Herba millefolii, - marrubii albi, - trivolii fibrini, salviae, die flores rosarum rubrarum, die radix rubiae tinctorum, - bistortae, - tormentillae, calami aromatici, - caryophyllatae, lignum quassiae, - Campechiens., rad. caryophyllatae, succus catechu, Gummi Kino, cortex aurantiorum, simarubae, - Winteranus, - cinnamomi, - salicis, -hippocastani, - querc ulm. campestr. - Peruvianus, ber Maun und bas ferrum sulphuricum finden bier ihre Stelle. Unter ben tonifchen verzuglich garbeftoff= haltigen Mitteln verdienen jum innerlichen Gebrauche verzualich bas decoctum und extractum Chinae regiae, gentianae, millefolii, und lign. campechiens. em: pfohlen ju merben, ba bie meiften ber übrigen mehr außerlich anzuwenden find. Die Gifenmittel tonnen nur bann nubliche Birtung leiften, wenn man fie mit Borficht und ben nothigen Ginfdrankungen reicht. Immer verbient bei ihrem Gebrauche bie vorhandene Stimmung bes Gefäßipftems eine befonbere Berud. fichtigung; und in benen Rallen , wo bie Thatigfeit beffelben fehr erhoht gefunden mird, ober mo Reigung ju Congestionen nach einzelnen Organen, es fepen Diefe auch andere als bie Gebarmutter, vorhanden, find fie nicht paffend. Bo qualeich die Genfibilitat noch febr erhobt ift, finden eber, mit flüchtigen Gub. fangen verbundene Gifenpraparate, insbefondere bie Eifennaphtha, oder Beftuscheffische Merventinktur ihre Da wo bei der ermahnten Ochmache, als Rolge ber icablichen Ginfluffe in ber fruheften Lebenss periode, bie Genfibilitat vorzuglich gefteigert ift, fen man vorfichtig mit ben fogenannten narcotifchen Dit= teln , befonders mit ihrem Beroen, bem Dpium. Die Senfibilitat ift nicht ploblich erhoht, wo fie bei manden franthaften Mugerungen gang an ihrem Ort

fenn mogen, und oft ichnelle Gulfe leiften; allein ba, wo jene Unbaufung bas Product langerer Beit, und wo fie allgemeiner über ben gangen Organismus vers breitet ift, wirft bas Opium meiftens nachtheilig, und ein anhaltender und fortgefettet Gebrauch beffelben fann leicht eine gangliche Berruttung ber affimilativen Functionen und tachettifchen Buftand jur Folge haben; dabei wirkt es bekanntlich fehr betäubend auf das sensorium commune und hemmt febr leicht ben Stuhl-Die radix Ipecacuanhae in fleinen Baben, bie rad. rathaniae, die Zimmt : ober bie Caffienrinde, bas Campechienholz in Berbinbung ober ohne bie mines ralifden Gauren , ftimmen befonders bie erhöhte Gen. fibilitat bes Befäßinftems vortheilhafter berab, ohne Dabei jene ichablichen Debenwirkungen auf bas Rervens foftem im Allgemeinen ju außern; baber ihre betann. ten und gerühmten Rrafte gegen Blutfluffe überhaupt; und ba biefe Mittel noch befonders mohlthatig gur Forberung ber affimilativen Functionen beitragen , und bie Birfung anderer Mittel , g. B. ber bitteren Ertracte, ber Quassia und China, unterftuten, fo findet ihr Gebrauch vorzuglich feine Unzeige. - Bum außerlichen Gebrauche verordne man die Abkodungen jener garbeftoffhaltigen Begetabilien, bie auch ichon fur den innerlichen ihre Unwendung fanden, die Abkochungen ber Herb. agrimoniae, millefolii, Salviae, ber Rad, Bistortae und Tormentillae, das Decoctum Gallarum turcic., ligni Campechiens. Cort. Peruv. Salicis, Hippocastani u. f. w. mit Bein ober Brand. wein verfett, als Komentation; und, wenn ihre Une

menbung moglich ift, als Injection in bie Mutters fcheide; fie paffen um fo mehr, als bie Rrantheit mehr einen chronifden Bang angenommen bat. Diefe foliegen fich junachft die mit Borficht angumens benben ftarfenden Baber von aromatifchen und Barbeftoff enthaltenden Rrautern und Rinden, fowie bie fünftlichen und naturlichen Gifenbaber, die flüchtigen und abftringirenden Einreibungen in die Begend bes Rreuges, ber Schaam= und ber Schenfelbeugungen; bas Bafden bes gangen Rorpers nach Umftanben Bit Bein, Effig und Baffer u. b. gl. - Bum außerlis den Gebrauche verordne man aromatifche, fluchtige Einreibungen und Baber; vorzuglich empfehlen fich Die Gifenbaber. Die Rur muß jugleich bie ftrengfte Beobachtung zwedmäßiger biatetifcher Boridriften un= terflugen: thatige Lebensart, mafige Bewegung, ber Benug einer reinen Luft und einer nahrhaften, nach bem Grabe ber Receptivitat mehr ober weniger reis genben Fleischbiat, in Berbindung eines guten Biers ober Weines, find befonders angurathen.

# §. 307.

Sollte in ber Epoche der Geschlechtsreife die prostuse Reinigung burch die Einfluffe S. 286. befördert werden, welche die Lebensthätigkeit, vorzüglich jene des Ernährungsprocesses, und die Irritabilität des Blutgefäßinftems zu sehr erhöhen; so muffen jene nicht nur vermieden werden, sondern man empfehle auch eine mehr vegetabilische Diat, und verdunnende kuhlende Getranke, unter denen sich die vegetabilis

Bon bem gu haufigen Erfch. ber mon. Reinigung. 283 fchen Gauren, Die Citronenfaure, bas sal essentiale tartari und Die Effigfaure besonders auszeichnen.

## §. 308.

Beigt sich die zu copidse Reinigung erft nach zurückgelegten Jahren der Geschlechtsreife, und wird sie
theils ausser, theils während der Verheprathung,
durch die S. 289. angemerkten Einstüsse erzeugt, so
mussen diese nicht nur unterlassen, sondern auch die
Krankheiten, die sie bewirken, z. B. der weiße Fluß,
der Scorbut, das venerische Ubel u. s. w. geheilt,
und dann die allgemeine und örtliche Schwäche des
Genitalspstems nach der Bestimmung S. 306. gehoben
werden. In dem Falle S. 288. aber erhält die biatetische und therapeutische Behandlung dieselbe Bestimmung wie S. 307.

# §. 30g.

Hat ber Gebrauch ber Rohlenbecken und bas zu feste Einbinden bes Unterleibs durch enge Rleidungen, an der prosusen Reinigung vorzüglichen Antheil; so ist Vermeidung berselben die erste Bedingung, sowie ein Vorfall der Scheide und Gebärmutter vor allem entfernt werden muß, wenn durch ihn zene begunstigt wird. Bei einem zu weiten Vecken aber — muffen die diätetischen Vorschriften S. 300. am genauesten bestolgt werden; besonders schaden zu vieles Stehen, das Tragen zu enger, den Unterleib zu sehr comprimirender Rleidungen, alle Vewegungen und Unterngungen des Körpers, wodurch die Gebärmutter

zu tief in das Becken gepreßt wird. Zugleich forge bie Kranke fur leichten Stuhlgang, durch den Genuß leicht verdaulicher Speisen und mäßige Bemesgung, und im Falle daß, als eine Folge des bereits gebildeten Scheidens oder Gebarmuttervorfalles, oder einer ausgezeichneten allgemeinen und örtlichen Schwäsche, die Reinigung zu copios wurde, ift es nothwenzig, die Indication zur heilung vor allem auf ihre Entfernung zu gründen.

#### §. 310.

Wenn zuruckgebliebene Refte bes Mutterkuchens, ober bes Epes, ein Polppe, Scirrhus ober Krebs ber Gebarmutter bie zu copiofe Reinigung erzeugen; bann findet diejenige Behandlung ihre Unwendung, welche in der Folge, besonders bei bem Bortrage dieser Krankheiten, angegeben wird.

# S. 311.

Die ju häufige Menstrualsecretion, als Folge ber Samorrhoiden ber Gebarmutter S. 290., verdient bei der Behandlung vorzügliche Aufmerksamkeit bes Argetes, und kann ihn, bei vernachläßigter Erkenntniß durch eine genaue Untersuchung, verleiten, eine locale Schmache bes Genitalspstems für die Ursache zu halten, stärkende Mittel ohne Umsicht zu reichen, und die Blutung durch sogenannte stopfende Mittel zu besichränken, wodurch stets bas ursprüngliche Leiden und die scheinbare Schmache vermehrt wird, sowie ber Blutverlust jedesmal nur in höherem Grade erscheint.

Die Rur der ju häufigen Menftruation als Rolge ber Samorrhoiden der Bebarmutter, beruht erft außer bem Rluffe felbit auf Bebung ihrer entfernten Urfachen; babin gehört vor allem die Befeitigung ber Samorrboi. balanlage, bie fich meiftens auf Abdominal . Stockuns gen in der Leber, in der Dilg, bem gangen Gefag. infteme bes Unterleibs, bes Bedens und ber Befdlechte. Um jene gu beben, empfehlen fich pragne erftredt. bas extract. taraxac. Saponar. gramin. mit fleinen Gaben ber Meutralfalge, bes tartar, tartarisat., ber terr. fol. tartar., bes Salmiats u. b. gl.; bei bamit in Berbindung ftebenben leberftodungen bas extract. chelidon, maj, und Cicut., die Digital, purp. die Antimonialia und Mercurialia mit dem Ammoniac. Galban, und ber Rreugbrunnen, beffen vorzugliche Wirkung ber Verfaffer nicht genug beftatis gen fann, fowie außerlich bie Ginreibungen ber Dercurials und Digitalissalbe, Die fluchtigen Linimente und bie gertheilenden Pflafter, und fur Stodungen ber Milk außer ben genannten Mitteln befonders bie von Thilenius gegen venoje Stockungen bes Unterleibs empfohlene Aqua laurocerasi, vom Unfange gu 10, fpaterbin und nach und nach ju 30 bis 40 Tropfen gegeben, ober ju 1 bis 2 Drachmen ben Rinftieren beigemifcht. Berbanten bie Bamorrhoiden der Bebarmutter ihre Entftehung reigenden und Congeftionen erregenben Schablichkeiten S. 291., fo muffen bieje vermieden werben, und ihre Birkungen muß man bes fonders bei heftigen Rreuge und Leibichmergen, Congestionen, febr rothem Urine, fliegender Bige, rothen

Wangen, gereigtem Dulfe u. f. w. burch ben Bebrauch ber Dle, ber Emulfionen, und eine antiphlogiftifche foleimige Diat befdranten, alles unterfagen, reigend auf das Befäßinftem einwirkt, und befonders vor bem Gintreten ber Menftruation ober amifchen amei Menftrual : Perioden Blutegel an Die Begend Rreuges, ber Ocham - und Schenkelbeugung fegen. Eine allgemeine Blutentleerung durfte bei beftigen und entgundlichen localen Bufallen ber Gebarmutter mit Rucficht auf bie allgemeine Constitution und bie erregende Urfache ihre Ungeige finden. Sind bie Samorrhoiden mehr burch fcmachende Ginfluffe fur ben Unterleib in bem Gebarorgane berbeigeführt, fo bienen gang vorzüglich bie reinen bitteren Extracte, bas extract, marrub, alb, millefol, centaur, min, card, benedict, in Berbindung mit fleinen Gaben ber Reus traffalge, befenders des cremor, tartar. Solub. bes tartar, tartarisat, und bes Salmiafe. Die Diat mufi babei leicht verbaulich, nicht ichwer, nicht blabent fenn, bie Rrante fich fleißig Bewegung machen, vieles Gigen und bas fefte Ginbinden bes Unterleibs vermeiden u. f. w. Werben bie Samorrhoiben ber Bebarmutter burch Berftopfung bes Stuhle unterhalten, fo muß man fur offenen Leib forgen, wozu fich ber tagliche Bebrauch eines Pulvers aus cremor, tartar, rhabarb, lact. Sulph. und elaeosach. foenic. ober bie mafferichte Rhabarbertinftur mit tartar. tartarisat. eignet. ber Rolge fest man bem ermahnten Dulver febr ichicklich ein aromatifch ftarfendes Mittel 3. B. rad. columb. cort. aurant. ober cort. ehin. reg. mit etwas Bimmt

Bon bem zu haufigen Erich. ber mon. Reinigung. 287

ju, wodurch man die Contraction ber geschwächten und ausgebehnten Befäge vermehrt. Gehr oft merben bie Bamorrhoiden ber Bebarmutter burd mechanische Sinberniffe in bem Organe vermehrt ober auch felbft er. zeugt, indem megen bes geftorten Rreislaufes Stodungen entstehen. Dahin gehoren ber Borfall und vor allem bie fo oft verfannte Vorwarts = ober Ruckwarts. beugung ber Bebarmutter, bie zuweilen mit Umbeuaung (Pronatio) ober bem Borfalle verbunden fenn fann. Die Rur gelingt nicht, wenn biefe nicht erft nach ben bei ben normwidrigen lagen anzugebenden Boridriften beseitigt merden. - Die ju ftarte Menftrualfecretion als Folge ber Bamorrhoiden ber Bebarmutter. muß bei dem Rluffe felbft mit aller Borficht behandelt werden. Man hute fich gradezu ftopfende Mittel ju geben, die jene oft ju ichnell jum größten Machtheile ber Rranten unterbrucken. Giengen folche Einfluffe vorber, Die einen fehr gereigten Buftand bes Gefäfinftems ober eine Synocha jur Folge hatten, fo fann die Blutung aus der Gebarmutter fritisch fenn, und barf fonach weder burch außerliche noch innerliche Mittel gestopft merben; fondern man unterfage die Schadlichkeiten, welche bie übermäßigen Congestionen nach der Gebarmutter veranlagten, empfehle eine ftrenge antiphlogistifde Diat, vegetabilifde fauerliche Getrante und eine horizontale Lage auf einer Matrage.

# S. 312.

Die ju lang mahrenbe, und in Beziehung auf ben Topus, ju oft erscheinenbe monatliche Reinigung fo-

bert, ba fie meistens durch ahnliche Einflusse veranlaßt wird, dieselbe Behandlung, wie die zu copisse Menstruation. Ganz besonders aber empfiehlt sich, nicht nur zur Bebung der allgemeinen und örtlichen Schwäche sondern auch zur Regulirung des normalen Typus, die China vorzüglich in Substanz, in zureichender Gabe, und lange genug vor dem Eintritte des Flusses gegeben.

## §. 313.

Der Bechfel ber zu copiofen Menftruation mit einem Ochleimfluffe S. 294. als Folge tes in ber Gebarmutter ju febr aufgeregten Zeugungsvermogens fann nur bann gehoben werden, wenn man die augeren Einfluffe befeitigt, die bas Beugungevermogen frant. haft bervorrufen, biefes mehr auf die Gelbfterhaltung leitet, und einen gleichmäßigen Berbrauch mit ber Ernährung und ber Beugungsfraft bewirket. Aufregungen ber Gebarmutterthatigfeit ju verhuten, empfehle man eine zwedmäßige forverliche, geiftige unb moralifche Lebensweife. Berliebte Bedanfen , Lefen von Romanen und Liebesgefdichten, bas Befuden bes Theaters, Die Gefellichaft ber Manner, und alle Betaftungen ber Geburctheile muffen vermieben, und Arbeiten, Die Rorper und Geele beichaftigen, bringend angerathen werden. Greifen und Getrante burfen nicht ju nahrend, und erhigend, Betten und Rleibungen nicht ju marm fenn. Das Beugungever. mogen, in ben Geburtstheilen minber aufgeregt, wird fon von felber mehr auf die Erhaltung des eigenen

Don dem zu haufigen Erfch. ber mon. Reinigung 289

Rorpers hingeleitet. Buweilen ift biefer indeffen fo mit Mutritionsftoff überladen, daß der Schleimfluß mehr einen Drang beffelben, ben bie auf fich gerichtete Birffamfeit nicht erschöpfen fonnte, nach ben Geburts, theilen andeutet, als einen befonderen Reig in ihnen. In Diefem Salle tann berfelbe auch burch bie Gelbfters haltung freilich nicht aufgezehrt werden, und bann finden, wenn auch andere bringende Bufalle ber Bolls blutigfeit, und bes Undranges von Blut vorhanden find, fünftliche Musleerungen, Aberläffe und fühlente Abführungen von Galgen, als da find cremor tartar., Sal mirab. Gl., tartar, tartarisat, und vitriolat. u. f. w. ihre Unzeigen. Gpeifen und Getrante durfen nicht ftart nabrend, die Urbeiten muffen baufig und mit torperlicher Unftrengung verbunden, und bem Golafe nur menige Stunden gewidmet fenn. Gprechen Ers icheinungen fur eine ju große Gerinnbarkeit in ben fluffigen Theilen, fo laffe man häufig Baffer trinten, gewöhnliches Brunnenwaffer, ober Geltefer, Molten, und ordne eine mehr vegetabilifche Rahrung an. Oft leiften aber biefe Mittel und die gange zweckmäßige Behandlung gar feine Gulfe, ohne eine gludliche und burch Rinder gesegnete Che. Ortliche Mittel, Diejenia gen ausgenommen, welche die Reinlichfeit der Geburtes theile befordern, belfen, fo lange ber bier befdriebene Buftand noch vorhanden ift, gar nicht, fondern fie fcaden vielmehr und geben jur Erzeugung von After: gebilden, Molen, Polypen u. f. w. und ju Entjunbungen, Berhartungen und antern Krantheiten ber Bebarmutter Beranlaffung. - Bechfelt aber bie gu

coriofe Menftruation mit einem Schleimfluffe als Folge ju ichmacher Meußerung bes Beugungevermogens in ben Beburtetheilen, fo muß man ben Rinbern querft auf porhandene befondere Rrantheiten Rudficht nehmen. Rinden diefe nicht ftatt, fo fann nur eine zwedmäßige Erziehung, Wohnung und fraftige Mahrung, und befondere große Reinlichkeit auch bier bie urfprunglich begrundete Fortbauer des Uebels hemmen. Bein, China und Gifen in zwedmäßiger form und Gabe, fodann Die Gichenrindenbader find Die angezeigten Beilmittel. Mls Rolge einer fruberen und burch bie gange Jugend. geit fortgefegten ichlechten Ernahrung entftanden, ift das llebel außerft bartnadig, weil es fast unmöglich ift, Die Berrichtungen ju einer Sohe ju erheben, Die bem Bangen, mithin auch ber Birffamteit, die auf die Befchlechtsäußerungen gerichtet mird, eine hohere Rraft agbe. Frauengimmer Diefer Urt verrathen ichon in ihrem Meußeren die mangelhafte Entwicklung und Musbilbung, melde, einmal vernachläßigt und unterbrudt, nicht mehr fpater nachfolgt; nur eine entsprechenbe Lebensordnung, ber reichliche Bebrauch von bem Saleb, dem islandifchen Moofe, hernach China und Gifen in einer leicht ju vertragenden Form , fann den Schleim: fluß befdranten, und die abmedfelnd erscheinende ju häufige monatliche Periode heben. - Grundet fich bie mit der ju häufigen Menstruation abmechfelnde Schleim. fecretion auf Schleimhamorrhoiden, fo find Diefe, wie §. 293. bemerkt murde, nur Coeffecte der Unlage melde Die Samorrhoiden begunftigt, und beruhen entweder auf einer Ochmache ber Brritabilität in ben Ochleimbauten

ber Bebarmutter und ihr junachft angrangender Draane, wodurch fich dafelbft ju copiofe Gecretionen bilben, ober auf einer erhöhten Rei barteit biefer Theile in Folge ber Samorrhöidalcongestion. 3m erften Galle finden Die Reutralfalze in fleinen Gaben mit ben bittern Ertracten verbunden, ber cremor tartar., arcan. duplicat.; ber tartar. tartaris., die terri ponderos. salit. mit dem extract: tanac., fumar., card. benedict.; mille fol. u. bal. ihre Stelle, in ber Folge reicht man mehr bie bitteren und garbeftoffhaltigen Mittel allein, bas lign. campech.; bie rad: ratanh., cort. chin., lichen Island. und das Gifen, womit auch tonifche Rinftiere in Die Mutterfcheide und fraftige Ginreibungen in die Ge. gend bes Rreuges und ber Beichen verbunden werben. Rinden aber heftige active Congestionen nach ber Bebarmutter fatt, fo find Blutegel an die Gegend bes Rreujes und ber Beichen, innerlich Emulfionen, ber enem. tartar. und felbft bas nitrum angezeigt.

# Biertes Rapitel.

Bon ber gu fparfamen monatlichen Reinigung.

# 6. 314.

Wenn bie Quantität des bei der monatlichen Reinisgung abfliesenden Blutes zu wenig beträgt, so sagt man insgemein, sie fliesse zu sparfam. Die Quantität des Blutes felbst fann, in Beziehung auf das zu wenige, nicht bestimmt werben, so wenig als die Abweichung bet von den Phissologen festgesetzen Quantität zur Ente

scheidung bienen kann; lediglich nur läßt fich dieses aus ber Constitution eines jeden Individuums, dem Grade seines Wirkungsvermögens im Vergleiche mit den Umgebungen, in deren Wirkungskreis es sich befindet, und aus den etwa eingetretenen Störungen des allgemeinen Wohlbefindens beurtheilen.

#### §. 315.

Bu fparfam wird aber die Reinigung auch in dem Falle genannt, wenn fie einmal erscheint, bann wieder eine Zeitlang sich verliert, wieder kömmt und wieder verschwindet, so, baß im Ganzen nur fehr wenig, und in Beziehung auf die Zwischenräume, in welchen bas ausgeleerte Blut sich leicht wieder innerhalb des Gefaß. spftems regeneriren kann, nur wenig ausgeleert wird.

# Urfachen.

# 5. 316.

Die Ursachen ber zu sparsam fliessenben Reinigung find vor allem solche, welche eine Verminderung der Lebensthätigkeit im weiblichen Organismus, vorzüglich aber in der reproductiven Sphäre zur Folge haben, so, daß ben beschränkter allgemeiner Productivität, diese auch in dem Genitalspsteme nicht mit der nothwendigen Energie hervortreten kann; dahin gehören ursprüngliche Unlage, bei der die Geschlechtsverrichtung nicht vollftandig entwickelt ist, unvollkommene Ausbildung des Körpers, Krankheiten, bei welchen die monatliche Reinigung längere Zeit unterdrückt war, als da sind, an-

haltende häufige oder plögliche Durchfälle, Salivation, Blutfluffe aus andern Organen, weißer Fluß, Rervensfeber, intermittirende Fieber u. f. w, anhaltender Rummer, Schwächung der Digestionsorgane, Armuth, schlechte durftige Nahrung, plöglich eintretende sigende Lebensart und Aufenthalt in engen dumpfen Zimmern, besonders ben vorhergegangener Gewohnheit an eine thätige Lebensart ben übrigens hinreichender Nahrung und dem Genusse einer freien gesunden Luft, frankhafte Fetterzeugung u. f. w.

# .. \$. 317.

Die Urfachen ber ju fparfamen Reinigung tonnen auch in ben Befdlechteorganen felbft liegen, bahin eine porherrichende Berminberung ihrer Greitabilitat und vorzüglich ber Bebarmutter; jene fonnen veranlaffen Entbehrung bes Beifchlafs nach vorhergegangener Gewohnheit, Musubung beffelben mit Biderwillen und Abideu, Unfruchtbarteit megen einer fehlenden forperlichen Uebereinstimmung und ju fruhe Bertilgung ber Beugungsthätigfeit, ein ju fleines mannliches Glieb, bas reigt, ohne ju genugen ober ein bem weiblichen Lemperamente nicht entfprechendes Bermogen', Ertal. tungen bes Uterus u. f. m., ober find Brtliche Rrant. heiten ber Bebarmutter, Aftergebilbe, Polppen, jurud. gebliebene Refte bes Enes ober Mutterfuchens, fehlerhafte lagen , Bernarbungen , beginnende Bermach. fungen, Geichwülfte, Berhartungen und Steatome ber Gebarmutter, welche theils auf eine bynamifche, theils auf eine mechanische Beife bewirken, bag bie mo. natliche Reinigung in ju geringer Quantitat fich er-

# §. 318,

Die Folgen und Erfdeinungen, welche bie zu sparsame Reinigung zu begleiten pflegen, sind Ropfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Herzklopfen, Hämorrhagien in andern Organen, Mißlaune, Trägbeit und Schwere in ben Gliedern, Spannen in der Bruft, Beängstigung, Trauzigkeit, gestörte Digestion, Mangel an Eflust, und statt beren Eckel gegen Speifen in t öfterem Auftogen und Uebelkeiten, schwerzbafter und aufgetriebener Unterleib, Blähungen u. bgl. Der Blutabgang selbst erfolgt, balb mit balb ohne Be-

<sup>3)</sup> John Howship theilt folgenbe mertwurbige Beob. achtung mit. Gin 24 jahriges Dabden betam balb nach einer Entbinbung einen Stof auf ben Unterleib. Jahr nachher bilbete fich eine Gefdmulft über ben Schame beinen, einer funf monatlichen Schwangerichaft abnlich, fie mar menftruirt, aber mit jebesmaliger großer Bunahme bon Befdwerben. Mle fie unter großen Somer. gen und Befdwerben geftorben mar, fanb man am fundus uteri eine gang von beffen eigentlicher Cavitat ges trennte boble mit 3 Pfund Menftrugiblut angefüllt. Roch eine tleinere Boble enthielt ein Pfund. Der Utes rus felbft mar Enotig und feirrhos, wie auch bas eine Drarium." Practical observations in surgery and morbid Anatomy, illustrated by cases, with dissections and engravings. By John Howship. London 1816. Bistriord stiell ser nechte wais. 184

## Bon ber ju fparfamen monatt. Reinigung. 295

ichwerden, langfamer und geringer als gewöhnlich, und dauert eine furgere Zeit. Bird bas allgemeine Uebel. befinden badurch auch im Unfange etwas gemindert, fo ericheint es bennoch wieder, fobald ber Rluf aufbort, ja es wird bisweilen burch einen nachfolgenben Schleim. fluß noch vermehrt. Mitunter entiteben Blutfluffe aus andern Theilen, ber Dafe, ben Lungen, bem Dagen und den Samorrhoidal . Gefägen. Man hute fich aber, Diefe Ericheinungen in jedem Ralle immer als unmittel. bare Rolgen ber ju fparfam flieffenden Reinigung ober bes juruckgebliebenen Menftrualblutes angufeben; meh. rere berfelben giengen öfters ber ju fparfam flieffenden Reinigung lange vorher, und find die Rolgen ber icad. lichen Ginfluffe, welche fruber ichen auf bas Indivibuum eingewirft haben. - Dauerte die ju fparfame Abfonderung langere Beit, fo verandert fich bie Bebarmutter fo, daß fie ju einer reichlichen Musicheibung nachber nicht mehr geschickt ift. Bei Leichenöffnungen bat man biefes Organ bann ungewöhnlich flein, bie Durchmeffer feiner Gefäße geringer und feine Bante harter und wieder behnbar gefunden.

## \$ 319.

Die zu sparfame Reinigung fann aber auch eine Bolge ber Schwangerschaft fenn, — eine nicht feltne Beobachtung — und für ben Arzt um so wichtis ger, als in biesem Falle, Mittel zur Beforberung ber ftarker fliesenben Reinigung von febr nachtheiligen Folgen sepn wurden.

# Prognose. S. 320.

Die ju fparfame Reinigung bringt gewöhnlich feine große Gefahren, befondere wenn die Urfache leicht ent. fernt werden fann, und gleich im Unfauge Gulfe geleiftet wird; bei langerer Dauer erfodert die Beilung mehr Beit und Muhe, und wird fie burch Rrantheit oder Abmeichung der Gebarmutter von der normalen Bildung begründet ober unterhalten, fo ift die Rur mit großen Schwierigfeiten verbunden. Plogliche Gefahren werden durch einen ju fparfamen Monats. fluß nicht herbeigeführt, im Gegentheil vermindern fich mit der Beit die ihn begleitenden franthaften Erfceinungen, fo daß die Rranten faum darüber weiter Flagen. Muf manche Individuen wirkt fogar die fparfamer flieffende Reinigung febr wohlthatig, wenn vorher icon die gewöhnliche Entziehung bes Blutes für ihren Organismus eine fdmadende Poteng mar. Huch die Fruchtbarkeit wird nicht gang baburch gehoben, doch find die erzeugten Rinder fcmachlich, die Mutter fühlt fich mahrend der Schwangerschaft ungewöhnlich matt und frant, und bas Greifenalter tritt bei folden Frauengimmern fruher ein, wie nach ben Jahren erwartet werden fann. Ift die ju fparfame Menftruation nur ein Symptom mit ben übrigen ben Unmefenheit einer anderen Krankheit im Organismus, fo wird die Prognofe durch die Bufalle von diefer und nicht durch jene begrundet, wenn auch gleich bie Gefahr noch fo groß ift, die ber gu fparfamen Reinigung nicht juges rechnet werden barf.

# Bon ber gu fparfamen monatl. Reinigung. 297

#### Inbication.

#### §. 321.

Liegt ber Grund ber ju fparfam flieffenden Reinis aung in der verminderten Lebensthätigfeit ber reproductiven Ophare, fo muffen vor allem biejenigen Ginfluffe vermieden werden, welche diefe fchwachen, und bann theils burch eine zwedmäßige Diat, theils burch Urgenenen die Grritabilität in ber reproductiven Sphare gehoben werden. Die S. 254-266. angegebenen Argenenen und biatetifden Borfdriften werben fich auch hier empfehlen, und es bedarf hier nicht immer ber unmittelbaren Ginwirkungen auf bas Genitalinftem burch emmenagoga und attrahentia; es fen benn, daß theils nach ben auf bie Rrante influirenden Ginfluffen, theils nach den vorhandenen Erfcheinungen gu erkennen ift, daß im Genitalfofteme bie Grritabilitat porherrichend gefunten fen, in welchem Kalle fich mania warme Salb : und Sugbader, Ginreibungen gromatis icher, flüchtiger Urgenepen in ben Unterleib, marme Romentationen von einem Ubfude aromatifder Rrauter, bas Tragen eines Rrauterfactes ober eines flanellenen Gurtes, Beinfleides und Strumpfes ofters bie ermunichte Wirkung leiften.

#### 6. 522.

Sit die Reinigung als Folge einer vorhergegangenen Krankheit zu sparfam geworden, fo muß man genau untersuchen, ob nicht die unvollftandige Berftellung ober gar eine Versetzung der Krankheitsaußerung bie Urfache ist. Die begleitenden Zufälle, beren Zufammenhang mit der vorhergehenden Krankheit bei eis
niger Umsicht leicht erforscht werden kann, werden zur
Entscheidung dienen. Ift blos die Productivität noch
nach der Krankheit im Genitalspstem beschränkt und
nicht für die nothwendige Function thätig, und erschöpft sich zu sehr in untergeordneten individuellen
Momenten, oder in Vermehrung des äußeren Umfangs, so muß man die daraus entstehenden lästigen
Zufälle zu entfernen, und ihre Wiedererscheinung durch
eine zweckmäßige Leitung der Productivität zu verhüten suchen. Diese in ersoderlichem Grade zu erregen,
empsiehlt sich ganz besonders das Eisen.

# §. 323.

Abnahme ber monatlichen Reinigung burch einen großen Ansat jum Fettwerden ist schwerer zu heben. Meistens findet man jene in der individuellen Form schon festgebannt, und der immer zunehmende körper- liche Umfang macht es gewissermaßen nothwendig. Gemeinhin entsteht hier auch ein Schleimsluß aus den Geburtstheilen. — Die Heilung wird durch Enthaltzsamteit, viele Bewegung im Freyen, thätige Lebenssart, Ausheiterungen, Reiben der Schenkel und Schaamsgegend und durch Arzenenmittel, welche reigend auf das Uterinspstem wirken, erweckt. Die §. 277. angezsührten Mittel finden ihre Anzeige, unter melchen der Berfasser in dem erwähnten Falle die flores sulphuris, das lac sulphuris in Verbindung mit der Rhabarber und dem tartar. vitriolat. vorzüglich empfehlen kann.

# Bon ber ju fparfamen monatt. Reinigung. \$99

Die diatetischen Borschriften finden übrigens große Schwierigkeiten, ba bergleichen Rrante febr unfolgsam find, und icon gemäß ihres phlegmatischen Temperaments fich von dem ruhigen und unthätigen Leben ichwer entwöhnen.

6. 324.

Es fann aber die Brritabilitat im Benitalfofteme gefunten, und baburch die Gebarmutter in bem normalen Absonderungegeschäfte gestort fenn, ungeachtet ber Ernährungsprozeß, jufolge einer ausgezeichneten reproductiven irritablen Constitution, bei einem fonft gefunden, vollblutigen ftarten Individuum, mit vieler Energie vor fich geht; ein Fall, der befonders bei Bittmen, ober bei Beibern vorkommt, welche fic langere Beit ber ehelichen Umarmungen enthalten muffen, ober wenn auf ein Madden mit einem Male gunftigere Berhaltniffe, ein warmeres Clima u. b. gl. einwirken. Unläugbar leiften bier nicht nur biejenigen Diatetischen Borfdriften ausgezeichnete Bulfe, welche Die Thatigfeit in ber reproductiven Gobare beidranten: fondern felbft mit geeigneter Borficht angestellte Aberlaffe, befonders am Fuge, finden ihre Stelle, wovon fic der Berfaffer mehrmals ju übergengen Gelegenheit batte. Innerlich reicht man babei bas nitrum, ben cremor. tartar., ben tartar. vitriol., bas sal mirab. Glaub. und läßt verbunnende Getrante und nur menig nahrende Speifen genießen.

§ 325.

Aftergebilbe in ber Gebarmutter, Polppen, Refte bes Mutterkuchens ober bes. Epes, normwidrige Lage

ber Bebarmutter, & B. Burude ober Bormartebeugung ber Gebarmutter, muffen entfernt, und Bermachfungen bes Muttermundes ober ber Mutterfcheide getrennt werben, wenn fie bie ju fparfam flieffende Reinigung Benarbte Stellen, beginnenbe Berbar. veranlaffen. tungen ber Bebarmutter, biefe fegen bie Folge eines ju berben ober feften Bellgewebes, einer feirrhofen ober Reatomartigen Musartung, fobern bie Bertheilung unb Erweichung; bie Cicuta, Bella Donna, Die Geife, bie Gummata ferulacea, ber liquor ammonii, bie aqua laurocerasi, bie Untimonialfalche, und por allem bas Quedfilber finden hier ihre Stelle. Damit verbindet man lauwarme Salbbaber, mit ben ermeis denden Rrautern, ber Geife ober ber Schmefelleber bereitet; aber noch wirkfamer zeigen fich bie naturlichen Schwefelbader; welche burch ihre gertheilende Eigenichaften befonders befannt find. Erweichende Breiums foldge auf ben Unterleib, blichte, mit füchtigen Arze. neben verbundene Ginreibungen, Mercurialfrictionen mit geeigneter Borficht angewenbet, erweichenbe unb gertheilende Injectionen in bie Muttericheibe, 3: 25. aus einem Abfude bes Schierlings, bes Bilfenfrauss, u. b. al. und bas Einbringen eines Schwammes in bie Mutterfcheibe , welcher in ben erwähnten Abfud getaucht worben, find diejenigen Mittel, Die verfucht werden tonnen, aber nur felten biefe Ubel entfernen.

S. 326.

Sollte bie Menftruation zufolge ber Schwanger. ichaft in geringerer Quantitat flieffen, fo verfteht es fic

一大衛門中門

Bon ber ju fparfamen monatl. Reinigung. 301

von felbst, daß hier jedes Mittel jur Beförderung derfelben hochft gefährlich seyn wurde; es bedarf hier um fo weniger der ärztlichen Gulfe, als selbst die Gesundheit des schwangern Individuums insgemein durch das sparsamere Bliessen nicht im geringsten getrübt wird.

# Kunftes Rapitel.

Bon ber Unterbrüdung ber monatlichen Reinigung. Menostasia.

### 6. 327.

Unter ber Unterdrückung ber monatlichen Reinigung versteht man insgemein biejenige Unomalie, wenn jene ausbleibt, nachdem sie bald langere, balb kurzere Zeit regelmäßig erschienen war.

#### S. 328.

Die monatliche Reinigung kann nach und nach ausbleiben, oder mit einem Male, wenn fie vier Bochen vorher zugegen war, oder im Flusse selbst ploglich supprimirt werden.

#### S. 329.

Micht jedes Musbleiben ber monatlichen Reinigung, fann und barf man sogleich als eine Rrantheit beurtheilen; bem normalen Buftande des Beibes gehört es an, bag fie in ber Schwangerschaft, mahrend bem Saugungsgeschäfte und in dem hoheren Alter des Beibes

und mit ber Ubnahme ber Beugungefabigfeit, welche burch ben Rationaltopus; theils burch bie besonbere Individualitat bes Beibes; Die fruher als gewöhnlich eingetretene Geschlechtereife und balb aufeinander folgenbe Schwangericaften ibre Beftimmung erhalt, gewohnlich fupprimirt wird, ohne daß eine franthafte Beranberung im Organismus ju entfteben pflegt: bie Ratamenien tonnen auch unter anbern Umftanben, Einfluffen und Berhaltniffen eines Beibes, als ba find Rrantheiten, welche bie allgemeine probuctive Thatiafeit bes Organismus und bie befondere bes Uterinfoftems bes fcranten, ober mit Gafteberluft begleitet find, bebeutenbe Unftrengungen; befonbers in ber beißen Jahres. seit , Diffbrauch von Aberlaffen und Durgitmitteln, eine burch ihr ju copiofes Ericheinen erzeugte Schwache u. f. w. ceffiren , obne tittgere ober langere Beit fichte baren Rachtheil fur die Gefundheit gur Folge zu haben. Ift ber Buftanb bes Beibes in ben eben begeichneten Ballen gwar nicht wie ber erfte normal und nie vollenbete Gefundheit, fo murbe die Erfcheinung ber monatlichen Reiffigung bennoch eber eine fichtbare Storung bes alle gemeinen Boblbefindens nach fich gieben.

# \$. 33o.

Um baber bestimmt zu urtheilen, in wiefern bas Ausbleiben ber monatlichen Reinigung einen morbbfen Bustand anzeige, fo muß man theils auf bie urfächlichen Momente ber Unterbruckung; theils auf die Folgen Rucksicht nehmen, welche man in bem Organismus bes Individuums wahrnimmt.

# Don ber Unterbrudung ber monatl. Reinigung. 303

#### 6. 331.

So lange fich keine Störungen im Organismus außern, fo darf man das Ausbleiben nicht für morbos halten, und die Rlugheit federt es, keine Mittel ans zuwenden, fondern die Folgen genauer zu beobachten, vorzüglich, wenn man Schwangerschaft vermuthet, in welchem Falle die Unwendung von Urzenepen gefährlich sepn wurde.

### §. 332.

Der Gebrauch ber Arzenepen und anderer Mittel jur Beforderung des Fluffes, kann nur dann angezeigt fenn, wenn die monatliche Reinigung nicht zufolge ber §. 329. angedeuteten Ursachen ausblieb, und wenn man eine wirkliche Störung und Abnahme des allgemeinen Wohlbefindens mahrnimmt.

### 6. 333.

Aber nicht jede Krankheit, welche fich nach ber Unterdrückung der monatlichen Reinigung einstellt, hat darin ihren primaren Grund, sondern jene kann lange vorher schon, ehe diese ausblieb, ihren Anfang genommen haben. Gar leicht kann man in diesem Falle bei der Behandlung auf Wiederherstellung der monatlichen Reinigung sein Augenmerk richten, und darüber die Krankheit des übrigen Organismus vernachläßigen, in der Meinung, daß mit dem normalen Wiedereintieten bes Ausstusses diese von selbst sich verlieren wurde.

### §. 334.

Die unmittelbaren Folgen ber unterbrudten monat.

lichen Reinigung sollen fich auch vorzüglich darnach richeten, ob diese nach und nach, oder mit einem Male, befondere mahrend dem Flusse, unterdrückt murbe.

#### §. 335.

Unter die Folgen ber nach und nach entstehenden Unterdrückung rechnet man Trägheit in allen Functionen, langwieriges Ropfweh, Afthma, Bergklopfen, Schwerhörigkeit, Blindheit, ödematöfe und varicofe Fußgeschwülfte, Fußgeschwüre, fehlerhafte Berdauung, periodisches Schluchzen, Berstopfung ber Eingeweide, Bleichsucht, Kacherie, Wassersucht, Blutflisse, z. B. Blutbrechen, Blutspepen u. f. w. und Schwindsucht.

### 9. 336.

Die Krankheiten §. 335. find aber keineswegs immer unmittelbare Folgen ber unterdrückten Menftruation, sondern ber vorher schon ba gewesenen kranklichen Opportunität und ber mannichfaltigen Schäblichkeiten, welchen die Kranke noch vor der Suppression ausgesetzt war. So wie jene immer mehr und mehr zunahmen, bildete sich eine bestimmte Krankheitsform, ¿. B. Basesersucht, oder Bleichsucht aus, bei welcher die monatliche Reinigung ausblieb; welches daher nicht als Ursache; sondern als Folge — als eine Störung dieser Function — als Krankheitserscheinung anzusehen ist.

Urfachen.

S. 337.

Die Schadlichkeiten, welche bei ber ohnebief vor-

Bon ber Unterbruckung ber monatl. Reinigung. 305

her icon Statt findenden Opportunitat um fo nachtheis liger einwirfen, haben nichts anders. als eine Bermins berung ber Lebensthätigkeit im Organismus gur Folge. und find von der Art, baf fie entweder die Brritabilis tat in ber reproductiven Ophare gunadit berabftimmen, ober auch die Genfibilitat ergreifen. Dabin geboren frubzeitige Abnahme ber Breitabilität, vorzuglich bei einem fehr phlegmatifchen und tragen Temperamente \*), Rummer, Ungft, Traurigfeit, Mangel bes Reißes an Liebe, ober unbefriedigte Liebe, Mangel an nabrhafter guter Roft, vorzüglich in den Jahren der Theurung und bes Migmachfes, großer Blutverluft, g. B. burd bie Rafe, Lungen, ju häufige Uderlaffe, Abortus und Lochien, ferner Verluft anderer Cafte, &. B. durch bas Celbftftillen, durch weißen Rluß, Giterung, Speichels fluß u. f. w. Erfaltungen, vorzüglich durch naffe Ralte, figende und trage lebensart, Aufenthalt in niedrigen feuchten Bohnungen, ju frubes Benrathen, ju bauffa ausgeübter Beifchlaf, Onanie, Dachtwachen, vorzuglid um Romane ju lefen u. bgl.

<sup>\*)</sup> So beobachtete ich, daß bei einer fehr phiegmatischen Dame die Menstruation im 28ten Jahre ausbtieb, welche babei außerordentlich sett wurde. Mehrere Aerzte hieleten sie für schwanger; die von mir angestellte Unterssuchung bewies die Grundlosigkeit dieser Bermuthung. Die Antiaufung des Fettes in und außer dem Unterleibe hatte dazu die Bermuthung gegeben; und da sie den ganzen Tag nur saß, und sich keine Bewegung machte, so blieb die monatliche Periode, bei ihrer ohnedies so auss gezeichneten reihtosen Constitution, ganz aus.

#### 6. 337.

Die baburch erzeugte Opportunitat erfennt man aus bem auffallend elenden Musfehen, ber bleichen ober gelben Gefichtsfarbe, ben eingefallenen truben, mats ten, mit blauen Randern umgebenen Augen, bem außerft ichwachen und langfamen Dulfe, ichweren 21thems holen, bem Gefühle ber außerften Mattigfeit im gangen Rorper und in den Ertremitaten, und ber baldigen Ermudung nach Bewegung, ber Ralte bes gangen Rorpers, ber obematofen Befchwulft bes Befichtes, ber Sande und Rufe, ber febr gefdmachten Digeftion, bem Mangel an Appetit, ber gang ausgezeichneten Erochenbeit ber Saut, ber mit Diarrhoe abmechfelnten Berftopfung, ber beständigen Traurigfeit ber Geele u. f. m. Mimmt bie Odmache noch in einem boberen Grabe ju, fo ftellen fich nach Tifche beife Banbe, und trodine, öfters brennende Ruffohlen ein; es gefellt fich ein trod. ner Suften bagu, und es bilbet fich immer mehr und mehr eine bestimmte Krantheitsform aus, gemeiniglich Bafferfucht ber Bruft, bes Bergbeutels ober bes Baudes, Lungenfucht, Abzehrung.

#### S. 338.

Daß bie allmählige Unterbrudung ber monatlichen Reinigung feineswegs ben Grund ber Erscheinungen §. 537. enthalte, sonbern auf unmittelbarem Sinken ber Irritabilität, theils in ber Reproduction theils im Nervenspsteme beruhe, folgt schon baraus, daß die Prädisposition schon merkbar früher zugegen war, als in ber monatlichen Reinigung irgend eine Anomalie

Bon der Unterdrudung ber monatl. Reinigung. 307

sich kund that; besonders aber erhalt dieses vollemmene Gewisheit baburch, daß diesenige Seilmethode, welche nach Unzeige die Irritabilität in der Reproduction oder im Nervensysteme erhöht, zugleich mit den allgemeinen Krankheitserscheinungen diese Ubnormität in dem einzelnen Organe hebt, und daß man nur in seltnen Falsten örrlich wirkender Mittel bedarf, um die lokal und hervorstechend gesunkene Irritabilität zu erhöhen.

### S. 33g.

· in the state of

Armicon.

100

Geburtstheile bei bem Beibe in ben Jahren bie Geburtstheile bei bem Beibe in ben Jahren ber Geschlechtsreife mit bem übrigen Organismus beinahe mehr, als jedes andere Organ in ber innigsten Berbindung und genauesten Bechselmirkung stehen, ber Grad ihrer Lebensthätigkeit auf ben ganzen Organismus von ungemein bedeutendem Einflusse sey. Birken die Einflusse, welche die Lebensthätigkeit herabstimmen, unmittelbar und zunächst auf sie ein; so enthalten sie den primitiven Sig der Krankheit, werden dann zu Schädlichkeiten für den übrigen Organismus, und besstimmen auch dann die Form der Krankheit; woher sich erklären läßt, warum man alsdann Bassersucht des Unterleibs, des Eperstocks oder der Gebärmutter, weißen Fluß u. s. w. entstehen sieht.

#### §. 340.

Die Menstruation kann auch plöglich unterbrückt, werben, entweder um die Zeit ber gerade bevorftebens ben Periode, ober mahrend bem Fluffe felbst.

#### S. 341.

Der ploglichen Unterdruckung ber Menftruation geht meiftens auch eine gewiffe Opportunitat vorber.

### §. 542.

Eine Art von biefer Opportunitat beruht barauf, daß zufolge der irritablen, vollblutigen, robuften Conftitution und ber bie Brritabilitat langere Beit erhohen. ben Schablichkeiten, ploBlich eine ju große Lebhaftigkeit in ben Uctionen ber Grritabilitat erzeugt wird, wodurch ein Difeverhaltniß zu ben übrigen Syftemen, und gleiche fam bie Berrichaft berfelben im gangen Organismus entsteht, in ben arteriofen Gefagen aber Contraction ftatt ber normgemäßen Ervanfion gefett mirb. Die Schablichfeiten, welche biefe begunftigen, find heftig wirkende Leidenschaften und Uffette, j. B. hoher Grad von Born, Merger, Buth, plotliche und heftige Freude, ju ftarte Bewegung, vorzüglich heftiges Tangen, Benug erhigender Speifen und Getrante, ichnelle Erfaltungen nach vorhergegangener Erhitung u. f. m. Birten übris gens bie Schadlichkeiten ploglich mit befonderer Beftige feit, fo fann auch ohne vorhergegangene Oprortunität die monatliche Reinigung, vorzüglich im Fluffe, plotlich unterbruckt werben. - Die Folgen, welche in beiden Fällen fich außern konnen, find eine synocha, Entzundungen innerer ebler Organe, Birn., Lungen. Magen : und Darmentzundung, Entzundung ber Dvas rien, Schlagfluß, heftige und plotlich entstandene Bluts fluffe, j. B. Blutfpeien, Blutbrechen u. f. w.

Bon ber Unterbrudung ber monatl. Reinigung. 309

## §. 343.

Eine andere Urt ber Opportunitat grundet fich auf bie vorher icon Statt findende Ochmache bes gangen Organismus mit febr erhöhter Genfibilitat, in bem Grade, bag bie monatliche Reinigung, jufolge ber febr erhohten Receptivitat felbft, icon burch bie ge. ringfte Ginmirkung unterbruckt werben fann. Opportunitat giebt fich burch weichliche Erziehung, garte Bilbung bes Rorpers; einen hoben Grab von Empfindlichkeit, Reigung ju Ohnmachten, Ropfidmergen, leichte Storungen ber Digeftion, Deis gung ju Blabungen, Durchfälle, vorbergegangenen weißen Fluß, venerifche Unftedung, anhaltenbe Derven : oder Bechfelfieber, ofters vorhergegangene Beburten, befonders Fruhgeburten, Rummer und Uns glud in ber Che, figende Lebensart, vorzuglich in bumpfigen Stuben u. b. gl. ju erfennen. Bei folden Individuen fann öfters icon ein unbedeutender Uffett, ein fleiner Berbruß, Die geringfte Ertaltung ber Ruße und des Unterleibs u. b. gl. die Menftruation fupprimis ren. Die Rolgen, die baber entfteben, find ein hober Grad von öfters tobtlicher Ochmache, Ohnmachten, Erismus, Convulfionen, Beitstang, Sinnlofigfeit, Stupiditat, Labmungen einzelner Ginnesorgane ober ber Extremitaten, colliquative Ochweiffe, febr copiofe Blutfluffe in andern Organen, Durchfalle, obematofe Unschwellungen, Bafferfuchten, Erbrechen, Gelbe und Schwarzsucht, Cacherien, Schwindsucht, Musgehrun: gen u. f. m.

#### S. 344.

Mlle bie Rolgen aber, melde mir in ben 6. 342. und in ben 6. 343. bezeichneten gallen mahrnehmen, werden entweder unmittelbar burch bie Urfachen erzeugt, welche bas Mufhoren ber Reinigung bewirkten, ober fie entstehen nur mittelbar, infofern namlich bie Eranthafte Uffection ber Organe ber Reinigung, auf welche bie Urfache junachft und am ftartften einwirkte, wieber eine Schadlichkeit fur ben gesammten Organismus, und hervorftechend fur einzelne Gebilbe mirb, welche mit ben querft afficirten junadft in Bechfelmirtung fteben. Go fann eine allgemein einwirkenbe plogliche Erfaltung nach vorbergegangener Erbitung, fonelle Entziehung bes Barmeftoffs, als allgemeine Schablichkeit, bie monatliche Reinigung mit einem Dale und um fo leichter unterbruden, ale in biefer Epoche und gufolge ber farten Musbunftung, bie Res ceptivitat ohnebieß in einem boben Grade vermehrt ift. Muf einer andern Geite aber wird biefe Unterbruckung weit fruber unmittelbar erfolgen, wenn bie Ertaltung ortlich auf ben Unterleib ober auf die Geburtstheile unmittelbar einwirfte; bie Storungen in anderen Bebilden und Organen werden fich bann gewöhnlich erft fpater außern.

#### S. 345.

Die monatliche Reinigung kann auch bann unterbrudt fenn, wenn bas Beib ungefahr um bie Beit, wann fie eintreten follte, ober auch eine Beitlang vorher, von irgend einer Krankheit befallen wurde, und

# Bon ber Unterdruckung ber monatl. Reinigung. 312

biefe bis über die Beit ber Reinigung anhielt. In biefem Ralle ift die Unterdrudung eine entweder von ben mittelbaren ober unmittelbaren Folgen berjenigen Gins fluffe, welche die allgemeine Rrantheit erzeugten; und fie barf baber burchaus nicht als eine befondere lokale Rrantheit von eigener Urt angeseben merben: fowie ihre Biebererscheinung bei allgemeinen Rrantheiten nur bann ein Maafiftab gur Beurtheilung ber indivibuellen Gefundheit werden fann, wenn fie im Unfange ber Rrantheit ju ber vorber gewöhnlichen Beit, und amar unter ben vorigen Erscheinungen, und mit bem gewohnten Berlaufe eintritt, ober wenn fie mabrend der Reconvalesceng nach Beilung ber Rrantheit fich ein= findet, nachbem fie über bie gewohnte Beit ausgesett batte; wenn fie babei bas behagliche Gefühl ber Rrans ten nicht fort, ober jenes ber Mattigfeit nicht erregt, und fie im gangen nicht fo lange, wenigstens nicht langer als bei vollig gefundheitsgemäßem Buftande anhalt; befonders aber, wenn ichon vorher der Uppetit ber Rranten fich wieber eingefunden hatte, Die Digeftien normal vor fich geht, feine laftige Empfindungen im Unterleibe mehr fich zeigen, und endlich, wenn bie normale Energie ber Reproduction, und insbesondere jene ber Digeftion, burch bie Reinigung felbft nicht geftort wirb.

## S. 346.

Eine besondere Erwähnung verdienen auch noch bie Obstructionen bes Unterleibs, welche man mit ber Unterbrudung ber monatlichen Reinigung verbunden

findet; gewöhnlich find fie die Folgen einer venogen Entzundung im Unterleibe, vorzuglich in der Leber, ober der Menstrualcolik, Die öftere nichts anders als eine bereits eingetretene Entgundung ift. 3m erften Ralle fonnen fie um fo leichter entstehen, weil die venofe Entzundung mit weniger Schmer; und mit weniger Tumult fich außert. Man ertennt fie aus bem gelben, lividen Musfehen der Kranken, aus dem vorzüglich in bem rechten und linken Spochondrio, gespannten, ungewöhnlich aufgetriebenen und oft harten Unterleibe, aus bem veranderlichen Pulfe, aus der fliegenden Sige nach dem Effen, aus dem unordentlichen Uppetite, aus dem unruhigen Schlafe, aus dem irregularen Stuhlgange u. b. gl.

# 6. 347.

Bon ben nach S. 346. bie Unterdrudung ber Men= ftruation begieitenden Obstructionen muß man aber benjenigen Buftand febr mohl unterscheiden, ber burch Unschwellung der Gebarmutter als Folge von Infart. ten entfteht, und mobei man auch leicht auf die Bermuthung einer Schwangerschaft, und dief um jo leichter geführt werden fann, als jugleich öftere auch bie Brufte Beranderungen, wie in jener, erleiden. Diefe Infarkten ber Gebarmutter liegen entweder in ihren Gefagen, ober in ihrer Sohle, bort in Geftalt von Blut, ober Schleimpfropfen, hier als Concremente verfchiedes ner Urt. Blutinfartten der Gefage unterfcheidet man. burch eine begrangte Gefdmulft ber Gebarmutter über ben Schaambeinen, welche nicht fo hart wie in ber

# Bon ber Unterbrudung ber monatl. Reinigung. 313

Schwangerschaft fonbern mehr teigicht angufühlen ift und befonders ba, wo fich Blut in ber Bebarmutter angefammelt hat und jurudgehalten wird, bis an und über ben Nabel erftrecken fann; Die Scheidenvortion ift weicher als gewöhnlich, zuweilen bis zu einem halben Boll verfürzt und ber außere Muttermund rund und geoffnet, der innere verschloffen, und die Temperatur nicht erhöht wie in der Schwangerschaft; jur Beit der monatlichen Periode erregen jene gern eine gunehmende Muftreibung des Unterleibs, frampfige, giebende, brangende Schmergen in ber Gebarmutter und ihren Banbern, öfteren Trieb jum Uriniren, und es brangt fich ein bunnes, mafferiges Blut burch. Gie entfteben am leichteften, wenn bie Reinigung burch Bufalle fchnell unterdrückt murbe. Schleiminfarkten erzeugen ähnliche Befdmerben, der Unterleib ift burch eine begrangte Beichwulft der Gebarmutter fichtbar ausgedehnt, die gemobnliche Temperatur ber Scheibenvortion und ber Muttericheide find febr vermindert, und gur Beit ber Periode fondert fich ofters eine ichleimigte und lympha. tifche Kluffigfeit ab.

#### §. 348.

Die monatliche Reinigung kann aber auch fehr wohl durch Urfachen unterdrückt werden, welche unmittelbar in ber Gebärmutter felbst ihren Grund haben. Dahin gehören Entzündung und Polypen in ber Gebärmutter, Reste von dem Mutterkuchen und dem Epe, welche lange in der Gebärmutter zurückleiben, Scir, rhus und Zurückbeugung der Gebärmutter, Verwachfung

bes Muttermundes und der Mutterscheibe, nach Berlegungen und Entzundungen durch fcmere Geburten u. d. gl.

# Prognose.

S. 349.

Die Unterbruckung ber Menstruation ift oft mit febr heftigen franthaften Erfcheinungen begleitet; biss weilen beobachtet man fie aber, ohne daß ber Organis. mus auffallend dabei leidet, und begmegen ift es fcwer, im Allgemeinen Die Borberfage ju bestimmen. Cebr vieles hangt von ber Opportunitat ber einwirkenben Urfache, von ben allgemeinen Bufaden, bie baburch entfteben, und von ber allgemeinen Constitution ab, und diefelben muffen fonach bei ber Prognofe vorzuglich berudfichtiget werben. Dach dem Grade und ber ftattfindenden mehr ober weniger frankhaften Opportunitat wird auch bie Borberfage gunftiger ober übler fenn. Die ploglich unterdruckte Menftruation vorzuglich im Fluffe ift bei frubzeitiger Gulfe leichter bergus ftellen und weniger gefährlich, es fen benn, bag bei Ufficirung eines wichtigen Organes bie Gulfe ju fpat erfolgt, und vorzuglich burch bie Congestion, Reigung ober Entzundung beffelben gangliche Berftorung, als Folge von Lahmung, Giterung ober Brand erzeugt Beniger bedenklich ift gwar bie Suppreffion außer bem Rluffe und bie nach und nach erfolgt; allein, Die Rur ift oft weit ichwieriger als im erften Falle, und fodert von Geiten bes Urgtes mehr Umficht und Beurtheilung.



Bon ber Unterbrudung ber monatl. Reinigung. 315

## Die Indication. S. 350.

War die monatliche Reinigung burch die §. 336. bezeichneten Einfluffe nach und nach unterdrückt, so ist es nothwendig, die Lebensthätigkeit des ganzen Organismus zu erhöhen; und die Art der einwirkenden Ursachen sowohl, als der gegenwärtige Zustand muffen entscheiden, ob der Zweck durch Hervorrufung der Irristabilität in der reproductiven oder sensiblen Sphäre erreicht werde.

# §. 351.

Waren Mangel an Nahrung, guter nahrhafter Roft, Verluft des Blutes oder anderer Safte, langbauernde Lochien, Eiterung, weiser Fluß, Purgirmittel, ju frühe Kindbetten u. f. w. die Einflusse, durch welche die monatliche Reinigung nach und nach ausblieb; so ist es Anzeige, die Irritabilität in der reproductiven Sphäre zu heben, durch dieselben Heilmittel und diätetische Vorschriften, welche §. 263–267. angegeben wurden. Es versteht sich übrigens, daß, im Falle eine oder die andere Schädlichkeit noch fortwährt, z. B. copiose Salivation, weiser Fluß, profuse Eiterung oder Blutung aus einem Gebilde, Diarrhoe u. s. w., jene vor allem beseitigt, und außer Wirkung gesetzt werden musse, wenn anders der Zweck der Wiederherstellung erreicht werden soll.

### S. 352.

Findet man entweder burch bie §. 336. angeführ:

ten Schablichkeiten, vorzuglich wenn fie lange einwirk. ten, ober burch beprimirende Affette und Leibenichaf. ungludliche Liebe, Rummer und Tragbeit. Onanie, Machtmachen, Geiftesanftrengungen, burch Romanenlefen u. b. gl. vorzüglich bie Genfibilitat ergriffen, bann ichreite man ju benjenigen Urgenepen, welche die Brritabilitat in ber Genfibilitat hervorrus fen, boch ftete mit gehöriger Borficht, um nicht burch ju heftige Ginwirkung bie entgegengefette Folge ju Es empfehlen fich befonders bie Mufguffe erzeugen. ber Chamillen und bes Balbrians mit bem liqu. C. C. succin. mit ber essent. castor. Und im Ralle fich ausgezeichnete allgemeine und befondere frampfhafte Uffectionen im Genitalinfteme und im Unterleibe aufern, fo bienet febr ber innerliche Bebrauch bes Mohnsaftes, abwechselnd mit bem genannten Mufguff. bes Balbrians, womit lauwarme Salbbaber, Ufter : und Mutterfinftiere aus einem Aufguffe ber Chamillen, bes ichwargen Bilfenfrautes, bes Schierlings und ber Dobnfopfe, im nothigen Ralle mit bem Mohnfafte, Fomentationen von bemfelben 216. fube ober ben erweichenden Rrautern, blichte Ginreis bungen in Berbindung mit bem fauftifchen Laugens false und bem Campher verbunden werden.

#### 6. 353.

Unterbrudung ber monatlichen Reinigung burch figende Lebensart fobert Thatigkeit, Bewegung und öftere Frictionen bes Unterleibs mit einem Flanelle, vorzüglich am Morgen und Abende. Unterbrudung

Bon ber Unterbrudung ber monatt. Reinigung. 317

burch Mangel des Reifes an Liebe, burch Abnahme der Fritabilität, als Folge der Trägheit und eines phlegmatischen Temperaments, durch Rummer und Traurigkeit, sodert Berstreuung, Erheiterung des Geistes, ermunternde Gesellschaft und Lekture, und den Genuß reitender und gewürzhafter Arzenenen, Deisen und Getränke. Und wenn Rummer durch unbefriedigte oder gekränkte Liebe an der Unterdrückung vorzüglichen Antheil hat, so kann sehr oft nur balbige Verhenrathung das erste und beste Heilmittel werden.

### S. 354.

Wurde die monatliche Reinigung nach und nach burch naffe Kälte und einen lange währenden Aufenthalt in einer niedrigen feuchten Wohnung supprimirt, so ut Vertauschung mit einer gesunden trockenen Wohnung die erste Bedingung, wenn anders Herstellung dieser Function, und Gesundheit des Organismus überhaupt erfolgen soll, womit bessonders bei gestörter Transspiration diaphoretische Arzenepen, ein diaphoretisches Regim, und öftere Frictionen der äußeren Oberstäche des Körpers und des Unterleibs zu verbinden sind.

### S. 355.

War bie Menstruation plöglich, und besonders während bem Fluffe, in dem S. 342. bezeichneten Falle, unterdrückt, und es hat sich ein allgemeines entzündliches Fieber (Synocha) gebildet, so fobert

biefes ben antiphlogistischen Seilplan; mit geeigneter Worficht angestellte allgemeine und örtliche Aberlaffe und alle diejenigen Mittel find hier bringend anges zeigt, welche §. 247 – 251. empfohlen wurden.

### S. 356.

Befondere Behandlung verdienen die, als Folgen ber plöglichen Unterdrückung S. 542. angeführten, örtlichen Entzundungen wichtiger Organe.

### S. 357.

Die Darmentzunbung (enteritis), wemit auch febr oft Entzundung ber Gebarmutter verbunden ift, meiftens bie Rolge fcneller Erfaltung auf vorbergegangene Erhibung, vorzüglich von einem Luftjuge in ber, ohnedieß bie Entzundungen begunftigenben Sahreszeit - bat gewöhnlich im Unfange gang ben Charafter ber reinen arteriofen Entgundung, Die fonelle Gulfe fobert. Magmeine Aberlaffe und Blutegel in binreichender Menge an bie auferen Beburtetheile und an bas Mittelfleifch, und bas Nitrum find in diefem Ralle die vorzüglichften Mittel, womit man biluirende ichleimigte Betrante, ölichte ermei. dende Ginreibungen, und tergleichen Afterfluftiere und Komentationen auf ben Unterleib verbindet. Bird man aber ju fpat gerufen, und bie Entgundung tendirt bereits in den Brand überzugeben, ober hat bereits ben nervofen Charafter angenommen; bann finden fowohl außerlich als innerlich die incitirenben Mittel ihre Unwendung, vorzuglich bie Serpentaria,

Bon der Unterdruckung der monatl. Reinigung. 319 der Camphor und Moschus, in Berbindung mit Umsschlägen von einem Absude aromatischer Krauter, dem Camphorgeiste oder den blichten Einreibungen des Camphors auf den Unterleib.

#### S. 358.

Die Lungenentzundung (peripneumonia), welche um fo leichter nach ploBlicher Unterbrudung ber monatlichen Reinigung entfteht, wenn eine Pradifpofis tion ju biefer Rrantheitsform in bem Individuum porberrichend ift, ober bie Schablichkeit befonders auf Diefes Organ einwirkte, g. B. nach einem falten Trunke ober unmäßigem Genuffe bes Gifes, nach einer heftis gen erhitenden Bewegung burch Sangen u. b. gl , erheischet gleichfalls die antiphlogistische Methode; mit bem allaemeinen Aberlag, mit Blutegeln auf die Bruft, und ber Unwendung bes Mitrums barf man nicht faumen. Saufige lauwarme Getrante mit bem Gquerhonige gemischt, und lauwarme Fomentationen theils auf die Bruft, theils über die Schaamgegend, menn fich, nach hinreichend angestelltem Uberlag, Schmergen in diefen Gegenden ju erkennen geben, muffen bie Beilung unterftugen.

#### S. 359.

Die Magenentzundung (gastritis) indicirt gleiche falls die antiphlogistische Beilmethode. Doch find bie allgemeinen Blutausleerungen seltener als in ben vorigen Entzundungen angezeigt; mehr empfehlen sich Blutegel und Schröpfföpfe. Von ber trefflichsten Wir-

fung sind die schleimigten, blichten Mittel und die lauwarmen sch'eimigten Getranke, nur nicht in zu großer Gabe auf ein Mal; das Nitrum muß vorssichtig und nur in den bestimmten Fällen jederzeit mit schleimigten Behikeln gereicht werden. Sehr zu rühmen sind noch lauwarme liberschläge und blichte Einreibungen in die Magengegend, ganz befonders aber lauwarme Bader von Milch oder einem Absude ber erweichenden Kräuter.

#### §. 36o.

Die Sirnentzundung (phrenitis) fodert allges meine Aberlaffe, Blutegel und Schröpfköpfe um fo bringender, je höher der Grad der Synocha, der Betäubung und der Kopfschmerzen der Kranken ift. Damit verbindet man Nitrum, gelinde abführende Mittel aus Mittelsalzen, Tamarinden und Manna, gelind eröffnende Klystiere, diluirende Getranke mit vegetabilischen Sauren, und vor allem auch die Schmuckerischen Komentationen auf den Kopf.

#### S. 361.

Die Gebarmutterentzundung (metritis) balb Ursfache, bald Folge ber unterdruckten Menstruation wird nach ber Anzeige im vierten Abschnitt behandelt, wo dieser Krantheit ein eigenes Kapitel gewidmet ift. Über eine besondere Ursache der sehlenden Menstruastion (Entzundung des Uterus) in heckers Magazin pathol. Anat. I. Bb. No. 6.

# Bon ber Unterbrudung ber monatl. Reinigung. 321

§. 362.

Bu ben gewöhnlichen Folgen ber ploglich unter. brudten monatlichen Reinigung gehören bas Blutfpeien (Haemoptysis), vorzuglich bei Disposition, und das Blutbrechen (Vomitus cruentus). Meiftens geben mehrere Bufalle vorher, welche ihre bevorftehende Ericheinung ankunden. Diefe find bei bem Blutfveien große Beflemmung ber Bruft, Stide in derfelben, Bergelopfen, Unmöglichfeit auf ber Geite ober burchaus nicht ju lie. gen, erichwerte Respiration und Suften, womit ends lich ein fehr hellrothes ichaumiges Blut oft in außeror. bentlicher Quantitat unter gutretenben Ohnmachten, falten Ertremitaten und faltem Comeife vorzüglich auf dem Befichte, ausgeworfen wird. Das Blutbrechen verfunden auch eine oft furchterliche Ungft und Beffem. mung, eigenthumlich find aber eine bamit verbundene Empfindung von Drud und Schwere in ber Magen. gegend, und bas leicht erfdeinende Erbrechen nach dem Benuffe von Speifen und Betranten, worauf im Uns fange ichwarzes geronnenes, alebenn hellrothes arteris bfes Blut ausgebrochen wird; häufig ift auch Entgun. dung des Magens bamit verbunden, befonders, wenn entweder die Schablichfeit g. B. fehr heißer und erhigens ber Betrante, oder ber bei bem Candvolfe fo gewöhn= liche Berfuch , burch fehr reigende Tinkturen , Brands wein ober Liqueurs bie monatliche Reinigung bergus ftellen, unmittelbar auf ben Magen einwirkte. beiden Fallen ift eine allgemeine fowohl als brtliche Blutentleerung febr oft bringende Anzeige; vor allem empfehlen fich Blutegel an bas Mittelfleifch ober an

Die innere Geite ber Schenkel, lauwarme Rufbaber, Ufterfloftiere aus lauwarmer Mild, Molfe ober ben ermeichenden Rrautern, innerlich ölichte und ichleimigte Emulfionen, die Potio Riverii u. f. w. Bei bem Blutbrechen verbient auch bas Ricinusol eine porgualiche Ermahnung, welches zugleich gelindes Durgiren erregt, und etwaige Refte geronnenen Blutes auf biefem Bege Rad völlig gehobenem Blutbrechen und entleeret. befeitigter Entzundung wendet man gelindreigende Rufbaber mit Genfmehl, ober auch Genfteige, auf ber inneren Geite ber Schenfel an, und berudfichtiget jugleich bie Berftellung ber normalen Function bes Magens, welche mehr ober weniger nach einem folchen Unfalle bes Blutbrechens geftort wirb. Diefelbe Inbi: cation muß auch nach bem Blutfpeien mit Ruckficht auf die Invidualitat bes Blutfluffes und bes Organes eintreten, bamit biefem fur bie Folge feine Berftorung brobet.

#### S. 363.

Burde die Menstruation durch die Einfluffe § 343. bei der daselbst bezeichneten Disposition unterdruckt, so ist die §. 352. erörterte Behandlung nur öfters weit schneller nothwendig, als die damit verbundenen Zufälle, z. B. die allgemeinen Krämpfe, die Ohnmachten, die Konvulsionen, Lähmungen, epileptischen Unzfälle u d. gl., weit gefährlicher sind. Die wirksamsten die Irritabilität im Nerverspsteme hervorrusenden Mittel, der Liquor C. C. succinatus, der liquor anodynus, die Naphten, die flüchtigen ätherischen Ole,

Bon ber Unterbrudung ber monatt. Reinigung. 323

die Gummata ferulacea, besonders die asa foetida und das Galbanum, die Ambra, der Moschus und der Hoffmannische Lebensbalsam innerlich gegeben, die flüchtigen Riechmittel, aromatische Einreibungen, Umschläge und krampfstillende Klystiere äußerlich, heben querst die allgemeinen Affectionen, und oft verlieren sich dann, mit einer größeren Zusammenstimmung in den organischen Functionen, nach und nach auch die örtlichen.

### §. 364.

Die Unterbruckung ber Reinigung in bem §. 343. bemerkten Falle bedarf aber ju ihrer radicalen Beilung, ba fie weiter nichts als eine Folge ber bie Lebensthatigfeit bes gangen Organismus berabstimmenben Ginfluffe. ift, feiner, auf bie Behandlung bes Benitalfoftems und des Unterleibs gerichteten ortlichen Behandlung. nachdem ihre normale Function und auch bie Denftruation bergeftellt wirb, fobald bas allgemeine Leis ben, und besonders die Opportunitat gehoben ift, que folge welcher burch bie geringfte Ginwirkung bie Dena, ftrugtion unterbruckt murbe; es verbient baber bie vollige Befeitigung biefer Opportunitat burch gureichenbe Starfung bes Organismus, und Entfernung ber Ginfluffe, melde fie erzeugten, bie vorzuglichfte Rudficht bei ber Behandlung. Dur in bem galle ift es nothe wendig, örtliche Mittel anguwenben, wenn bie Ochadlichkeiten junachft und ausgezeichnet auf bas Benitals foftem und ben Unterleib einwirkten, ober in biefen Organen felbft, als Folgen, bereits befondere Storun.

gen sich zeigen. Daß aber, ungeachtet die allgemeine Opportunität eine Gegenanzeige ift, bei einem örtlichen Blutandrange ein örtlicher oder allgemeiner Aberlaß von glücklichem Erfolge fenn kann, um die unterz brückte Menstruation zu reguliren, ist nur zu oft durch die Beobachtung bestättigt; jedoch fodert dieß die geseignete Borsicht, indem eine zu copibse Blutentleerung sehr leicht schadet, und, indem sie die Lebensthätigkeit der Geburtstheile zu sehr mindert, die monatliche Reinigung in der Form einer Hämorrhagie hervorbringt.

S. 365. TREE TO ....

Bas S. 364. angeführt wurde, lagt fid auch auf bie Behandlung in bem Kalle anwenden, wenn bie monatliche Reinigung bei Rrantheiten S. 345. nicht ericheint, und bie Unterbrudung entweder eine von ben mittelbaren ober unmittelbaren Folgen berjenigen Einfluffe ift, welche bie allgemeine Rrantheit erzeugten; fie barf auch bier nicht als eine befondere lotale Rrantheit von eigener Urt behandelt, fondern muß nothwendig in ben allgemeinen Beilplan mit einbegrif. fen werden. Gollten etwa befondere Umftanbe und porherrichende Localaffectionen ber Geburtetheile eine, auf bie leidenden Gebilde noch befonders bezogene Behandlung erheifchen , fo muß fie ftete mit ber allgemeis nen harmoniren. Diefe Affectionen tonnen fenn Ent. gundungen ber Geburtetheile oder des Unterleibs, ober beftige frampfhafte Ericheinungen, in welchem Falle fie auf bie Beife behandelt merben, wie S. 351. und S. 352, angegeben murbe.

Bon der Unterdrudung der monatl. Reinigung. 325

#### S. 366.

Begleitet die Unterdrückung ber monatlichen Reinigung eine Dicke und Harte des Unterleibs, die eine Folge der Obstructionen S. 346. ist, so gebe man die Gummata ferulacea, G. asae foetidae, G. ammoniacum, G. sagapenum, Guajacum, G. myrrhae, G. aloes; die jalappa in kleinen Gaben, in Berbindung mit bitteren Ertracten, dem Goldschwefel, dem Mercur. Äußerlich wende man Abdominalfrictionen an von flüchtig reihenden Argenepen, dem flüchtigen Vinimente mit Camphor, der Althäensalbe u. b. gluch-sind sehr wirksam warme Breyumschläge aus aromatischen Kräutern auf den Unterleib, und lauwarme arematische Kräuter und Schwefelbäder. Hat man die Obstructionen gehoben, so schreitet man zu den eigentslich stärkenden Arzenepen.

### S. 367.

Ift die Unterbruckung ber Menftruation eine Folge von Blutinfarkten der Gebärmutter §. 347., so emspfehlen sich zu ihrer löfung, besonders zur Zeit der vorsher eingetretenen monatlichen Periode, eine Mischung aus Elix. aperit. Claud. und Aqu. Laurocerasi, die Sabina, Einreibungen, Injectionen, wenn es die Eröffnung des Muttermundes gostattet, saue Palbbäder, und Frottiren des Unterleibs über der Schaamsgegend mittelst eines Flanells während des Badens. Borzügliche Wirkung leisten zum innerlichen und äußerslichen Gebrauche der Marienbader. Kreuzbrunnen und die Quelle zu Kiffingen bei Wurzburg in Franken.

Schleiminfarkten lofen fich burch Gummata ferulacea G. ammoniacum, galbanum, Sagapenum, Sapo, extract. Aloes, funftliche und naturliche marme falis nifche : und Schwefelbaber als ba finb: Ems, Bies. baben, Rarlebad, Baben, Uchen u. f. m. Gine auf. fallende Birtung fab in biefem Ralle ber Berfaffer von ben mit ben erften Mitteln verbunbenen Injectios nen in bie Bebarmutter von einem marmen Abfude ber flor. chamomillae, HB. cicut., Salv., Millefol. u. b. gl. \*). Bur radicalen Beilung bes Buftanbes brauche man fowohl außerlich als innerlich ftartenbe Urgenenen, China, Gifen, und im galle, bag, als eine Folge ber fortbauernden Ochwache ber Bebarmutter, die monatliche Reinigung nicht erfolgte, fo fonnen die emmenagoga S. 277. mit ber geeigneten Borficht angeordnet werben.

# §. 368.

Ift die Menftruation bei gewiffen ortlichen Rcant. heiten, 3. B. bei bem Scirrhus ber Brufte, einem

<sup>\*)</sup> Unter andern hatte fich ber Berfaffer vor zwei Jahren vollsommen von wirklichen Schleiminfarkten überzeugt. Rach Anwendung der Injectionen von mehreren Wochen wurde er plöglich zur Kranken gerufen, er fand diese in den heftigsten wehenartigen Schmerzen, und durch diese wurden eine unbeschreibtiche Menge jener Massen abgesondert, worauf die mehrere Jahre schon fortgez währte Geschwulft des Unterleibs sich schnell minderte und die Menstruation regulirte.

Bon ber Unterbrudung ber monatl. Reinigung. 327 cariosen Zahne, bei Bunden, Frakturen, Berlegumgen eines Gebildes u. d. gl. unterdrückt, so kann gewöhnlich nur mit Heilung bieser Übel und Entsernung ihrer Ursache die regelmäßige Herstellung der Menstruation bewirkt werden, und nur dann, wann diese, als Folge der noch fortdauernd gesunkenen Irritabilität in

Folge der noch fortdauernd gesunkenen Fritabilität in der reproductiven Sphäre, nicht erscheint, kann man entweder stärkende Urzenenen, oder, wo diese nicht hinreichen, die sogenannten emmenagoga und attrahentia anwenden.

# **§**. 369.

Sat die Unterdrückung ber Menstruation unmittelbar ihren Grund in Krankheiten und Abnormitäten ber Geburtstheile S. 344., so muffen biese auf bie, an ihrem Orte anzugebende Beise, behandelt werden.

# Gedistes Rapitel.

Bon ber mit Beschwerben, Schmerzen und Frankhaft veränderter Beschaffenheit und Farbe erscheinenden monatlichen Reinigung.

### S. 370.

Die monatliche Reinigung ift öfters mit Unbehaglich. feit und mit Schmerzen begleitet, ober ihrem jedesmaligen Erscheinen gehen diese jederzeit vorher. Es zeigen sich folgende Verschiedenheiten: 1) nur die ersten Menstrua sind schmerzhaft, 2) jedes Wiedererscheinen hat jene zu Begleitern, so, daß sie sich jederzeit einige Sage vor dem Eintritte, bei Undern nur einige Stuns den vorher einstellen; 5) bei einigen hören die Schmerzen zwar auf, wenn die Menstrua fließen, bei Undern dauern sie die ganze Periode hindurch fort; 4) bei einigen ift der Blutssuß, wenn sie Schmerzen fühlen, sparsam, bei Undern zu copios; 5) einige fühlen keine Schmerzen und Beschwerden, wenn sie sich schmen, hingegen ist ihre Receptivität so groß, daß die leiseste Einwirkung, der geringste Erzeß jene erzeugen.

### 5. 371.

Die Erscheinungen, welche sich vor ober mahrenb bem Fliegen ber Reinigung einstellen, sind mannichsfaltig: heftige frampshafte Schmerzen im Unterleibe, Rolikschmerzen, vorzüglich über ber Schaamgegend (Menstrualcolik), bie heftigsten Rreuz: und Rückschmerzen, die sich bis in die unteren Extremitäten verbreiten, Strangurie, Ifdurie, mannichfaltige Uffectionen des Magens, Ublichkeit, Magenkrämpfe, krampshaftes Erbrechen, heftiges Ropfweh, hemicranie, Clavus, Schwindel, Ohnmachten, convulsivische Bewegungen, Zuckungen, epileptische Anfalle, Schwerzhörigkeit, Amblyopie u. s. w.

### §. 372.

Das monatliche Blut von einem gefunden Beibe bat gewöhnlich eine hellrothe Farbe und gerinnt fonell, boch giebt es auch Ausnahmen bei einzelnen

Bon ber mit Schmerzen erich- monatl. Reinigung. 329

Indivibuen und unter gewissen Umftanden. Die frankhaften Abweichungen erstrecken sich theils auf die Farbe und Temperatur, theils auf den Grad der Flusseit und des nachherigen Gerinnens. Statt eines hellrothen, gesunden, gewöhnlich schnell gerinnenden Blutes, zeigt sich die Farbe mehr blaß oder dunkel, braun, oder schwärzlich, wenig consistent, weniger warm, nicht leicht gerinnend und mehr wässerich, jauchigt, oft mit Schleim gemischt, von keinem oder sehr häßlichen Geruche. Dabei begleiten den Ausfluß von und während dem Flusse keine Schmerzgen, oder tiese sind vor und während demselben vorhanden.

### Urfachen.

# §. 373.

Die Urfachen konnen verschieden senn: 1) ein zu großer Uberfluß von Blut, welcher, als eine Folge der zu sehr erhöhten Shatigkeit der Productivität, erzeugt wird, so, daß die Gefäße der Gebärmutter in ihrer Function zur Absonderung einer so großen Menge Blutes gestört sind, (öfters bei Wittwen oder Beibern der Fall, die lange Zeit den Genuß des Beischlases entbehren muffen), meistens ift hier auch das Blut in den Benen der Gebärmutter zu sehr angehäuft, und daher auch sehr oft eine Anschwellung des Unterleibs über den Schaambeinen fühlbar. 2) Allgemeine Schwäche mit vorherrschend erhöhter Senzibilität, eine Folge der weichlichen Erziehung von

Rindheit an, ichlupfriger Lecture, ber Ongnie, bes gut fruh und ju haufig ausgeubten Beifchlafs, bepris mirender Uffette und Leibenschaften, des Rummers, Grams und einer gefrankten ober unbefriedigten Liebe, vorbergegangener Blutfluffe, öfterer Abortus und Eine von ben häufigften ichablichen Gin-Rindbetten. fluffen find häufige Erfältungen burch bas Tragen gu leichter Rleibungen, befonders an den fuhlen Ubenben in beifen Gommernachten, bas Gigen auf Steinen ober auf blofer Erbe, hauptfachlich nach Erhigungen; Die Menstrualfolit, welche in Diefen Fallen fo leicht ju entstehen pflegt, ift oftere nichts anders als bas Beiden einer beginnenden Metritis "), vorzuglich bei jungen Individuen irritabler reproductiver Conftitution. Beiber, bie fich febr einbinden, eine figende Lebensart führen, ober an ber venerifchen Geuche leiden, menftruiren auch febr oft mit Befchwerben und ichmerghaften Empfindungen.

§. 574. Mußer den genannten §. 373. können auch Rrank.

Bor mehreren Jahren behanbelte ich eine junge Frau, welche an ihrem hochzeitstage kurz vor ihrer Periode auf bem Lande sehr anstrengend tanzte, und nach bem Tanze sich jederzeit im Freyen auf dem Grase niederseitet; sie bekam die heftigste entzündliche Kolik, die schnell in Bassersucht übergieng, und den Berdacht einer früher erfolgten Schwangerschaft erzeugte. An einem andern Orte werde ich diese, für die Diagnose der Schwangerschaft interessante Geschichte, genauer mittbellen.

Bon ber mit Schmerzen erich. monatl. Reinigung. 33:

heiten ber Gebärmutter Ursache senn: Narben an einer ober der andern Stelle, als eine Folge vorhergeganz gener Verlegungen bei Geburten, Geschwülfte in der Gebärmutter, scirrhöse Verhärtungen, juruckgeblies bene Reste des Epes ober des Muttersuchens, Zurucksbeugung und Vorfall der Gebärmutter, Verwachsungen des Muttermundes und der Mutterscheide, wie diese der Verfasser, als eine Folge des sogenannten Schligens der Mutterscheide mit der Schere, durch eine unwissende Hebamme auf dem Lande verrichtet, beobachtete und behandelte.

### §. 375.

Die Beranderungen in ber Beschaffenheit und Farbe des monatlichen Blutes S. 372., find immer Bufall einer anbern Rrantheit, melde bie Gaftes Befdaffenbeit überhaupt, ober nur bas Gecretions: vermogen, ober beibe in ihrer wechfelfeitigen Begiebung ju einander bestimmt. Bei localen Fehlern und Rrantheiten der Bebarmutter, Gentungen, Borfallen , Bormarts . und Rudwartsbeugungen , varicofen und hamorrhoidalifden Unfdwellungen, Giterungen, Polypen und andern Aftergebilben, Berhartungen und Rrebs findet man, wenn gleich die Denftruation ordentlich ericheinen follte, bas Blut blagrother, buntler , mafferichter , weniger gerinnbar und marm, mehr ober weniger mit fremben Bestandtheilen, Giter und Jauche gemifcht. Bird bas monatliche Blut in ber Bebarmutter verhalten, fo gerinnt es und mird fludigt, fault aber ohne Butritt von Luft nicht. Die Fleischklumpen, die nach längerem Ausbleiben mit dem Blute abgeben, haben aber einen tieferen Grund, und sind ihrer Natur nach Aftergeburten gleich, nur ohne Zusammenhang mit der Masse der Gebärmutter. Bei unreinlichen Frauenzimmern wird das Blut in der Scheide frumlich, mißfarbig, faul und daher stinkend. Es entstehen daraus leichte Korrosionen der Scheide und Schaamlippen, selbst Schleimstuß aus den Schleimbälgen der Scheide, und der Beisschlaf ist daher balb nach überstandener Periode nicht ganz sicher.

# Prognose.

# §. 376.

Die Prognose richtet fich nach ber Conftitution, bem Alter, ber Urfache, und ber Doglichfeit biefe ju entfernen. Bei jungen Madden verlieren fich oft Die Befdmerden und Schmerzen von felbft, fowie die Befage ber Bebarmutter mehr an bie, burch bas anbringende Blut verifrfachte Musbehnung, gewöhnt werden. Ift allgemeine Schwäche mit fehr erhöhter Confibilitat Urfache, und burch Ginfluffe erzeugt, bie nicht entfernt werden tonnen, fo ift bie Beilung umfonft. - Leiden Berhenrathete an der fcmerghaften monatlichen Reinigung, fo werden fie felten ichwanger, ober fie laufen Gefahr, jederzeit, und fehr bald nach ber Conception, ju abortiren. - In Begiehung auf die franthafte Abweichung von Beschaffenheit und Farbe bes monaNichen Blutes ift

Bon ber mit Schmerzen erfch. monatl. Reinigung. 333

die Prognose gunftig, wenn sie vor und mahrend ber Erscheinung nicht mit Schmerzen begleitet, und nur Bolge von Unreinlichkeit und langem Aufenthalte in der Gebärmutter oder Mutterscheide ift, ausserdem aber ift sie bedenklich, vorzüglich wenn sie als Symptom des Scirrhus, Krebses oder einer andern Deforganisation der Gebärmutter erkannt wird.

### Indication.

# S. 377.

Die Behandlung ift theils palliativ, theils radical. Die palliative Behandlung findet ihre Stelle turz vor ober mahrend ber, mit Beschwerben und Schmerzen erscheinenden monatlichen Reinigung; die radicale Behandlung aber ausser der Zeit, in welcher jene sich nicht einzustellen pflegt. Bon ber ersten wird zuerst die Rebe sepn.

# §. 378.

Außert fich mahrend bem Erscheinen eine Rolik, welche ben Charakter einer Gebarmutterentzundung hat, ift die Kranke von irritabler vollblutiger Constitution, entstanden die Schmerzen auf eine plögliche Erkaltung nach vorhergegangener Erhigung, ist der Leib, besonders über der Schaamgegend oder zu beiden Seiten, angespannt, hart, und schmerzhaft, der Puls schnell und hartlich, klagt die Kranke über Ropfweh, Schwindel, Sige und vielen Durft, ist ihr. Gesicht sehr roth, die Zunge trocken und der

Monatsfluß gering; fo find allgemeine, und im nothigen Falle örtliche Aberläffe, die antiphlogistischen Mittelsalze, ölichte Einreibungen, erweichende laumarme Fomentationen und Alpstiere, dringend angezeigt, besonders um die weiteren Folgen zu verhüten, welche bei vernachläßigter Behandlung so leicht entestehen.

# §. 379.

Sind die Beschwerden und Schmerzen, bei ohnebieß ausgezeichneter Schwäche des Individuums, mehr
das Product der allgemeinen und local erhähten Sensibilität, äußern sich dabei Unfälle von Ohnmachten
und convulsivischen Bewegungen; so empfehlen sich
zum innerlichen Gebrauche die Chamillen, der Baldrian, das Castoreum, die asa soetida, der liquor
C. C. succinatus in Verbindung mit dem Mohnsafte,
der spiritus nitri dulcis, das Dowerische Pulver,
und zur äußerlichen Unwendung ähnliche Ufterklystiere, Einreibungen, Umschläge, lauwarme Halbbader vorzüglich von einem Ubsude antispasmodischer
Kräuter, und die Bedeckung des ganzen Unterleibs
mit einem Flanelle.

### § 380.

Ift ber Monatssluß zu copies, und die Kranke febr entkräftet, so empfehle man Ruhe und horizontale Lage, wo möglich auf einer Matrage, entferne alles, was zu fehr erhitet, und reiche innerlich ben Mohnsaft abwechselnd mit der Zimmttinktur, ter Bon ber mit Schmerzen erfch. monatl. Reinigung. 335.

ipecacuanha; und im Falle sich ber Blutstuß nicht mäßigt, schreite man zu mäßig warmen Fomentationen vom Chamillenaufgusse, oder einem Ubsude arcmatischer Kräuter.

### S. 381.

Die radicale Behandlung erhalt ihre Bestimmung befonders burch bie S. 3-3. angeführten Urfachen. Liegen biefe in bem ju großen Uberfluffe von Blut, als eine Folge ausgezeichneter Rigibitat ber Fafer ober bes ju febr erhobeten Ernabrungsprozeffes, und ift bie Rrante ohnedieß auch außer der Beit öfters mit Schwindel, Ropfweh, Ballungen, Bergelorfen und Rafenbluten behaftet, fo tonnen 8 bis 10 Tage por bem Gintritte ber Menftruation mit Borficht ans gewandte allgemeine Uberlaffe Ruten leiften ; boch werden fie weniger helfen , und oft nur palliativ mir= fen, wenn nicht ein zweckmäßiges Regim beobachtet wird; die Rrante muß eine mehr vegetabilifche Diat führen, verdunnende Getrante genießen, fie darf fich feinen Erhibungen und ju ftarten Bewegungen aus, feten, übrigens boch eine, ihrer Conftitution anpaffende, thatige Lebensart fuhren, und mar fie lange Beit unverheirathet, fo fann fich gerade in der Folge, nach wieder eingetretenem Benuffe bes Beifchlafs, in ber folgenden Schwangerschaft bas ilbel verlieren.

# §. 382.

Beruhet aber die nachfte Urfache in einer allgemeinen Schwäche mit vorherrschender Sensibilitat, fo muffen bie Einfluffe §. 577. vor allem vermieben, und bann die coharenter ftarkenden Arzenepen angewendet werden, unter benen die China und das Eifen zum innerlichen, und die Eifenbader zum außerlichen Gesbrauche, besonders angewendet zu werden verdienen.

### §. 383.

Sat venerische Ansteckung Antheil, so muß dieß Abel vorzüglich, mit geeigneter Rucksicht auf die gestunkene Thätigkeit in der Reproduction, geheilt werz den. Begünstigen aber die schmerzhafte Menstruation das seste Eindinden des Unterleibs, Erkältungen, vorzüglich durch zu dunne Bekleidungen, so untersage man diese schädlichen Gewohnheiten, und im letten Falle ist es sehr zuträglich, daß die Kranke nicht nur ein wärmeres Regim überhaupt beobachte, sondern auch vor und während der monatlichen Reinigung den Unterleib und die Schenkel mit Flanell oder wollenem Zeuge bekleide, zu welchem Ende sich die gestrickten wollenen Chemisekleider sehr empfehlen, da sie zugleich sich nahe genug an die Oberstäche des Körpers legen, ohne ihn nachtheilig zu drücken.

# S. 384.

Ortliche Krankheiten ber Gebarmutter, besonders beginnende Berhartungen und Bernarbungen, mussen entfernt werden, in welchem Falle bem Berfaffer ber Merkur in bem §. 374 bemerkten Falle vortreffliche Birkung leiftete. Eben so muffen Berwachsungen bes Muttermundes und ber Mutterscheibe getrennt,

Bon ber mit Schmerzen erfch, monatl. Reinigung. 337

Buruchbeugung und Borfalle ber Gebarmutter, und Refte bes Mutterluchens befeitigt werben, wenn man ben Zweck ber volltommenen Seilung erreichen will.

§. 385.

Triblian brille

Die Frankhafte Abweichung von ber Beschaffenheit und Farbe bes monatlichen Blutes hebt fich von felbft mit ber Beilung ber urfprunglich mit Comergen ericheinenden Menftruation, ober mit ben Reb. Iern und Rrantheiten ber Gebarmutter, fobald biefe geheilt werden konnen. Da jene nur von biefen ein Symptom ift, fo wird ihre Beilung nicht hier fonbern bei ben in ber Folge abzuhandelnden Gehlern und Rrantheiten ber Gebarmutter ihre Stelle finden. Ruhrt bie abweichende Beschaffenheit ber Farbe und Confifteng, und der haftliche Geruch von Unreinliche feit und ju langem Aufenthalte in ber Muttericheibe ber, und haben fich in diefer und an ben Ochaam= lippen leichte Corrofionen, weiffer gluß und Brennen bei bem Urinlaffen erzeugt, fo verhuten und beilen Reinlichkeit und Ginfprigungen in die Mutterfcheibe von Ralfwaffer mit Dild ober allein augewendet febr bald tiefe Befcmerben. and it is made to be and

a on Casa Sant I they were t

· · post · · · · · · ·

# Giebentes Rapitel.

Won ben Berirrungen ber monatlichen Reinigung in Betreff bee Orte ihrer Erfcheinung.

# §. 386.

Bismeilen mablt fich bie monatliche Reinigung, fatt baß fie in bem urfprunglich baju bestimmten Organe ericheint, einen andern Musmeg, entweber in Digas nen, welche, ihrer Bilbung jufolge, leicht nachgeben, fehr gefägreich find , ober in benen überhaupt öfters Bamorrhagien entftehen, ober in folchen, beren gange Structur und relative Situation ju nichts weniger, als ju einer folden Ercretion geeignet find. Go' konnen fie aus ben Lungen, ber Rafe, bem Dagen ober Maftdarme flieffen, ober man fab fie auch aus ben Ohren, Lippen, Bahnhoblen, Bruftmargen, Ringerfpigen, bem Dabel, fcarifigirten Schultern ober Baten, aus ber Sautoberflache, aus bem Stumpfen eines amputirten Bliebes, aus einem Befchwure "). aus einer Fontanelle ober Rarbe am Bauche nach angestelltem Raiferfdnitte, aus ber Urinblafe, aus ben Speichelgangen u. b. gl. hervorbrechen.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1810 hatte ich gemeinschaftlich mit meinem verftorbenen Bruber ein Mabden vom Lanbe zu Burgburg in ber Rur, welches mit einem caribsen Geschwure am Bruftbeine behaftet war; alle vier Bochen stellte sin.

# Bon ben Berirrungen ber monatl. Reinigung zc, 339

## §. 387.

Bei diesen Verirrungen der monatlichen Reinigung, in Betreff des Orts bemerkt man folgende Verschiedens beiten: 1) nicht immer ergießt sich Blut, soudern die ausgesonderte Flüssigkeit hat nur die Qualität ders jenigen, welche das Organ oder Gebilde, seiner nors malen Function zufolge, gewöhnlich zu excerniren pflegt; so beobachtet man, daß alle vier Wochen sehr copiose Schweiße, vermehrte Ubsonderung des Urins, vermehrter Speichelfluß \*) jum Vorschein kömmt, ohne daß diese Flüssigkeiten Blut enthalten; 2) sie kommen sehr frühzeitig in der Zeit der Geschlechtsreise, oder im späteren Alter zum Vorschein; 3) sie halten entweder den Typus, oder zeigen sich unordentlich, häusig oder sparsam und meistens in denjenigen Orga.

<sup>\*) 3</sup>d behandelte bas ibiabrige Dabden eines Burgers gu Burgburg, bei welchem fich bie Menftruation bas erfte Mal mit Befdwerben eingeftellt hatte; fie warb tury barauf, ale folge von Ertaltung, unterbrudt, und es bilbete fich im Unfange eine gungenentzunbung : in ber Rolge erichien bie Menftruation auf bem gewöhns lichen Bege nicht wieber, fonbern alle vier Bochen nur copiofe Salivation in fo bobem Grabe, bag man vers muthen fonnte, bas Mabden habe Mercur genommen. Die Rrante murbe fehr entfraftet, uub verfiel gulebt in ein Rervenfieber; einige Male fehrte noch bie Salis vation jurud, jebod in geringerem Grabe, bis es mir gelang , ben Monatefluß wieder auf ben geröhnlichen Gie wurbe nachher fehr gefund unb Beg gu leiten. blübenb.

nen, welche ohnedieß schon nach ihrer Function, Structur und Situation zu Sämorrhagien disponirt sind z. B. in den Lungen, der Nase, dem After; 4) sie fließen allein, ohne daß sich auch nur das Geringste aus den Geburtstheilen ergießt, oder der eher schon dagewesene Fluß ganz aufhört; oder sie erscheinen zu gleicher Zeit mit einer Aussonderung durch die Gebärmutter. Sie sind entweder mit keiner Störung des allgemeinen Wohlbesindens begleitet, oder es äußert sich diejenige, welche man bei der normalen Reinigung wahrzunehmen pflegt; oder es wird dasjenige Organ, durch welches die Reinigung abnorm erscheint, nicht nur heftig ergriffen, sondern man beobachtet auch gefährliche Erscheinungen in dem übrigen Organismus.

### Urfachen.

### §. 388.

Die Ursachen, welche zu ben Verirrungen ber monatlichen Reinigung in Betreff bes Ortes Anlaß geben können, sind verschieben: 1) wenn um die Zeit, in welcher die vorher immer ganz auf bem normalen Wege erschienene Verrichtung sich entweder erst anskündigte, oder wo sie bereits angefangen, oder schon eine Zeitlang gedauert hat, plöglich solche Einflusse auf den Körper, besonders auf die Geburtstheile einwirkten, welche entweder ihre Erscheinung verhinderten, oder ben bereits gegenwärtigen Fluß supprimirten, z. B. plögliche Einwirkung der Kalte, vorzüglich auf die unteren Ertremitäten und den Unterleib,

### Bon ben Berirrungen ber monatl. Reinigung zc. 341

Schred, Rummer, Beranberung bes Clima, g. B. bie Bertaufdung bes marmeren mit einem falteren Clima, Befchäftigungen in naffer Ralte, ber Bechfel einer gefunden, mit einer feuchten, naffalten Wohnung, und mehrere Ginfluffe ahntider Urt, welche die gangliche Unterdruckung der Menstruation veranlaffen fon= nen. 2) Difeverhaltnif in ber Productionsthatigfeit, welchem jufolge der Ernahrungsprozef ju febr befor. bert wird, und baber die Function der Gebarmutter allein fur die abzusondernde Menge bes Blutes nicht 3) Bisweilen fann auch ber Fall eintres ten , bag bei einer , ohnedieß febr irritablen Conftitus tion, befonders burch Ginwirfung farter Meite auf Die Gebarmutter, Die Brritabilitat in Diefer ju febr erhoht wird, und daß alsbann bie monatliche Reinigung auf dem normalen Bege ceffirt und eine andere Richtung erhalt; j. B. durch den Gebrauch von Roblen: bafen u. f. w. 4) Die Jahre der herannahenden De= crevitität, in welchen awar öfters noch fortbauernb viel Blut bereitet mird, die Thatigfeit ber Bebarmuts ter aber für die Absonderung ber verhaltnigmäßig gu ftarfen Menge bes Blutes nicht binreicht. 5) Bis> weilen beobachtet man fie auch in der Ochwangerichaft. Der Berfaffer hat felbft bei Ochwangern periodifches Blutfpepen und Samorrhoidalfluß, immer in ber Beit beobachtet, in welcher fich auffer derfelben die monate liche Reinigung auf bem normalen Bege einzuftellen pflegte. 6) Mechanische Sinderniffe, g. B. Bernarbuns gen, Berhartungen, Berfdliegungen ber Gebarmutter und bes Muttermundes. 7) Berluft der Gebarmutter.

### 5. 589.

Daß aber gerabe in biefem ober jenem Organe ober Gebilbe bie monatliche Reinigung jum Borfchein fommt, Tagt fich bei genauer Unterfuchung oftere baraus beurtheilen, daß ichen vorher entweder in ibm Unlage gu Samorrhagien, ober mirkliche franthafte Opportunitat, ober ein wirkliches Ubelbefinden eriftirte, ober bag bie Schablichkeit, welche bas leiben in ben Organen ber Reinigung hervorbrachte, gleichzeitig auch bie Lebens. thatigfeit berjenigen, welche bie icheinbare fesundare Beranderung barboten, gefdmacht hatte. Go entfieht leicht ber Menatsfluß aus ber Rafe, wenn ein Dab. den um bie Beit ber Gefchlechtereife, wie man haufig bemerkt, am Rafenbluten leibet; bei einer ererbten Unlage jur Lungenfucht, bie oftere aus ber Bildung bes Rorpers und ber gangen Bruft fichtbar ift, bei ben um bie Epoche ber Befchlechtsreife fo gewöhnlichen Bufällen von erfdwertem Athembolen, von Ufthma, Dispnoe u. b. gl. Blutfpepen; bei vorber Statt haben: bem Digbrauche von Purgirmitteln, befonbers braftis fchen Purgirmitteln, Samorrhoidalfluß; bei jenem von Brechmitteln, Blutbrechen. Um fo leichter aber geigt fich ber vicarirente Monatsfluß, wenn bei einer offenen Bunde, ober einem Gefdwure bem andringenben Blute weniger Refifteng geleiftet wird, und ohnebieß folche Ginfluffe einwirkten, welche bie Thatigfeit ber Bebarmutter jur Ubernehmung Diefer Function febr fdmadten.

Bon ben Berirrungen ber monatt. Reinigung 2c. 343

Prognofe. S. 390.

Die Berirrungen ber monatlichen Reinigung, in Betreff bes Ortes, find nicht febr gefährlich, wenn nicht bas allgemeine Bohlbefinden geftort ift, ber gu copioje Blutfluß nicht Entfraftung jur Rolge hat und mit gefährlichen Bufallen begleitet ift, und wenn nicht bas Organ, in bem er hervorbricht, eine wichtige Stelle einnimmt, und baburch nicht nur bie gange Organi. fation, fonbern auch jene bes leibenben Organs gefahrbet wird. Dahin muß befonbers bas Blutfpenen gerechnet werben, welches fo gern nach ber hemmung ber monatlichen Reinigung entfteht; benn bie Lungen werben nicht nur leicht burch Unfammlung bes Blutes in ihrer Function geftort, fondern auch ofters Deftructionen und folde Beranderungen in ihrer Organifation veranlagt, welche bem gangen Organismus bochft gefährlich und tottlich werben fonnen. Mufmertfamteit verdienen auch bie Blutentleerungen aus bem Dagen, ber Rafe und bem Daftdarme. -Es ift bebenklich, wenn ber Blutfluß aus einem an: bern Organe ober Bebilbe, jugleich mit einer Musfonderung aus ber Bebarmutter begleitet ift, und bie Rrante baburd febr entfraftet wird. - Mande Inbividuen befinden fich , ber Beobachtung gufolge , bei Diefem anomalifchen Monatefluffe mohl, und feine Unterbrudung, ohne Doglichfeit ber Beforderung auf bem normalen Bege, murbe ihnen gefährlich fenn. -Die Congeptionsfähigfeit ift bei folden Rranten nicht immer gehindert, wenn jugleich eine mäßige Ausson=

berung burch die Gebarmutter bamit verbunden ift; außerdem werden fie felten schwanger, vorzüglich wenn sich die Unomalie fruhzeitig einstellt und in dem §. 387. juerft bezeichneten Falle.

### Indication.

### S. 391.

Sobalb ber auf einem nicht normalen Bege erscheinende Monatsfluß eine bebeutende Entfraftung zur Folge hat, und felbst bem Organe und dem ganzen Organismus Vernichtung brobet, so ist es zwar bringende Unzeige, ihn zu mäßigen, und auf seine hersstellung burch das Gebärorgan zu denten; doch sey man vorsichtig und such einn nicht immer plöglich zu supprimiren, vorzüglich wenn jener aus der Gebärmutter ganz unterdrückt ist. Leicht entstehen Stockungen, und ergoß sich das Blut aus einem, zum Blutslusse minder geeigneten Gebilde, so nimmt es leicht seinen Beg nach einem andern Organe, in welchem die hervorbrechung des Blutslusses von weit gefährlicheren Folgen sen kann.

### 6. 392.

Um ben anomalischen Blutfluß zu mäßigen, empfehle man vor allem Ruhe, und eine bem Gebilde ober Organe, aus welchem sich bas Blut ergießt, angemeffene Lage, wodurch ber Andrang bes Blutes gemindert wird; bie Temperatur im Zimmer sen mäßig, man reiche ben Mohnsaft in Berbindung ber ipeca-

### Bon ben Berirrungen ber monatl. Reinigung ic. 345

cuanha in kleinen Gaben, und hallers oder Mynsichts Elixir mit Wasser gemischt, gum Getränke, verordne mäßig warme Fußbäder und Sensteige, und nur dann, wann auf diese Mittel der anomalische Blutfluß, 3. 3. aus den Lungen, aus der Rase, aus dem Magen nicht nachläßt, und die Entkräftung sehr zunimmt, dann wende man örtliche Mittel an, unter denen ich immer Fomentationen aus dem Absude aromatischer Kräuter, mit Weinessig oder Beingeiste gemischt, am wirksampften gefunden habe.

# S. 393.

In ber Folge, wann ber anomal iche Blutfluß ichon einige Tage nicht erschienen ift, beschäftige man sich damit, die monatliche Reinigung auf dem normaten Bege zu restituiren, wobei man vorzüglich auf die Ursachen Rücksicht nehmen muß, welche die Aussondertung durch die Gebarmutter verhinderten.

# S. 594.

Birkten bie Ursachen S. 388. besonders junächst auf die Geburtstheile ein, so muffen diese entfernt werden, und es tritt denn darauf die Behandlung, wie bei der unterdrückten menatlichen Reinigung, ein, welche im fünften Kapitel, unter denselben schädlichen Einwirkungen, angegeben wurde. Die emmenagoga können auch hier eine Stelle finden, wenn sie mit Borsicht, und nur in den an jenem Orte bezeichnetem Falle, angewendet werden. — Liegt der nachste Grund in einem Migverhältnisse der Productionsthätigkeit,

welcher zufolge der Ernährungsprozef zu fehr beförbert wird, und die Wirksamkeit der Gebarmutter für die Absonderung des Blutes zu gering ift, dann empfehle man mehr eine vegetabilische Diat, diluirende kuhlende Getränke, mäßige Bewegung und Anstrengung; im nöthigen Falle kann eine, mit Vorsicht angewandte, allgemeine Venäsection nuglich seyn. — Sollte der anomalische Plutsluß durch zu sehr erhöhte Irritabilität bes Genitalspstems bewirkt werden, dann ift es Anzeige, diese herabzustimmen, und badurch das Gleichzgewicht zum Systeme herzustellen; Blutegel, blutige Schröpfköpfe an das Perinäum und an die innere Seite der Schenkel, auch Fußaderlässe sinden hier ihre Stelle.

# §. 395.

Der anomalische Blutfluß bei Schwangern, bie schwächlich find, ift nachtheilig, und muß, wie §. 392., supprimirt werden. Mur bann, wann er bei einem sehr robusten starken Individuum von ausgezeichnet irritabler Constitution erscheint, ist ein allgemeiner Aberlaß indicirt; es sen, baß der verher langbauernde Blutfluß selbst schon ein Sinken der Irritabilität und bedeutende Entkräftung zur Folge gehabt habe.

# §. 396

Liegt die Urfache in brtlichen hinderniffen ber Beburtstheite, fo muffen diefe entfernt, und die Regeln, mit Ruckficht auf ben eriftirenden Gefammtzuftand des Organismus, auf den normalen Weg geleitet werden;

Bon den Verirrungen der monatt. Reinigung zc. 347

bie emmenagoga und attrahentia aber tonnen nur in bem, bei ber Unterdruckung ber Menstruation bezeichenetem Falle, ihre Unwendung sinden. Umsonst ist bie Berstellung bei bem Bersuste ober Mangel ber Gesbärmutter, und es sind bann nur zweckmäßige biatetis sche Borschriften zu empfehlen.

### §. . 397.

Eine besondere Rucksicht verdient in den Zwischenraumen des nicht erscheinenden anomalischen Blutflusses
die therapeutische Sorge für das Organ oder Gebilde
selbst, aus welchem sich jener ergießt, vorzüglich wenn
die öftere Erscheinung ihm Gefahr der Destruction
drohet; es ist nothwendig, ihm zureichende Stärke zu
geben, um dem Blutandrange widerstehen zu können.
Den Zweck erreicht man durch innerliche Unwendung
stärkender Arzeneyen aus der cohärenteren Klasse, womit auch ähnliche Fomentationen verbunden werden;
die herba millesolii — salviae, lichen Islandicus,
radix ratanhiae, cortex ciunamomi — sinarubae,
— chinae, die Alaunmolken mit Zimmtrinde bereitet
u. b. gl. sind diejenigen Mittel, die sich besonders
empfehlen.

# §. 398.

Nicht immer gelingt es aber, bie monatliche Reinigung an ben normalen Weg burch bie Gebarmutter ju gewöhnen. Da es nun burch Beobachtungen erwiesen ift, baß manche Individuen sich demungeachtet gang wohl befinden können, so empfehle man nur pass fende biatetische Vorschriften, mäßige Bewegung, Vers meidung aller erhigenden Getränke und Speisen, und aller Einflusse, welche den Andrang des Blutes nach einem besonders sehr edlen Organe in einem zu hohen Grade vermehren. Ift das Individuum von irritabler reproductiver Constitution, und äußern sich Erscheinungen einer zu sehr erhöheten Irritabilität im Gefäßspsteme, und eines, dem vicarirenden Organe Gefahr drohenden, zu starten Andranges, so können allgemeine und örtliche Aberlässe sehr wohlthätig wirken, um die bevorstehende Gefahr abzuwenden.

# Achtes Ravitel.

Bon ben Störungen bei bem Aufhören ber monatlichen Reinigung im höheren Alter.

# S. 399.

Dem normgemäßen Gange ber organischen Beranderungen zufolge mahrt die monatliche Reinigung nur eine gewisse Zeit und niemals über die Epoche ber aufhörenden Conceptionsfähigkeit; jene ift nicht bestimmt, sondern bei verschiedenen Nationen auf einen allgemeinen, verschiedenen Normaltypus, gegründet, der meifens in dem Clima seinen Grund hat. In gemäßigten Climaten fällt der Zeitpunkt durchgehends in das sechs bis acht und vierzigste Lebensjahr; früher erfolgt er unter warmeren himmelsstrichen.

# Bon ben Storungen bei bem Mufhoren zc. 349

#### S. 400.

Dieser Normaltypus bleibt sich aber selbst wieder bei allen Individuen nicht gleich, sondern bietet auch manche Abweichungen dar, welche von verschiedenen Umftänden und Einflussen abhängen. Die Zeit des ersten Erscheinens, der individuelle Grad von Gesundsheit und Constitution, die Verhältnisse, in denen das Weib zur Aussenwelt stand, Diät, Nahrung, Lebenssart, der ledige oder ungeheprathete Stand, die Einssüsser, welche besonders auf das Genitalsystem einswirkten, öftere Schwangerschaften und Entbindungen bestimmen sehr oft die Verschiedenheit der Zeit im höheren Alter, so daß sie bei manchen früher, bei manchen später aufhört.

#### S. 401.

Buweilen ceffirt bie Menstruation gar nicht, und bauert ungewöhnlich lange über ben Normaltypus; meistens das Zeichen eines franklichen Zustandes, vor allem aber einer sehr gesunkernen Bitalität im Ilterinssysteme. Go können Blutungen aus den Geburtsttheilen in den sechziger, siebenziger und höheren Lesbensjahren sich einstellen, die aber, obgleich sie mit den Catamenien ähnliche Perioden beobachten, nicht eigentliche Catamenien sind.

### 5. 402.

Das Aufhören der monatlichen Reinigung in dem höheren Alter ift nicht minder eine fritische Periode für das Beib, wie das erfte Erscheinen derfelben in ben Jahren der Geschlechtsreife.

# §. 403.

Dem normalen Gefete des weiblichen Organismus zufolge soll die monatliche Reinigung im hobes ren Alter ohne die geringste Störung, ja selbst ohne die leiseste unangenehme schmerzhafte Empfindung und Beschwerde ceffiren; allein nicht immer nimmt sie auf diese Weise, und noch weniger mit einem Gefühle des Wohlbehagens Abschied, nachdem vorher meistens, und besonders mit dem zunehmenden Lurus und manden unglücklichen Verhältnissen der Zeiten, so manche schälliche Einstüsse auf den weiblichen Organismus einwirken, welche in dieser kritischen Periode die Gessundheit stören.

#### \$. 404.

Die Beit bes Verlustes ber Reinigung ift in ben meisten Frauenzimmern eine höchst unbehagliche, öfters sehr unglückliche Periode. Nur wenige sind es, welche um diese Beit nicht über hinfälligkeit, Unlust zur beit, großen Trieb zum Schlafen, Appetitlosigkeit, Kopfschmerz, Leibesschmerz, übelkeit u. s. w. klagen. Bei manchen entstehen sehr profuse Schweiße, welche mit der Menstruation in genauer Wechselmirkung stehen, bei andern Hämorrhagien in andern Gebilden, z. B. Nasenbluten, Blutspeien, Blutbrechen, Samorrhoiden, unheilbare Geschwüre, besonders Fußgeschwüre, Nothlauf, allgemeine Entzündung, Lungenentzundung, Scirrhus und Krebs der Brüste und Gebärmutter, Manie, Melancholie, Systerie, Wassersuchen, Ausszehrungen u. s. w.

### S. 405.

Eine merkwürdige Erscheinung aber ist es, baß mehrere Frauenzimmer gesünder werden, gleichsam aufblühen, und nach der Cessation ihrer Regeln ein volleres und starkeres Aussehen ihres Körpers erhalten, ja manche Krankheiten sich vollkommen verlieren. Für diese war vorher die Ergießung der monatlichen Reinisgung entweder eine, vorzüglich die Vitalität sehr schwäschende Potenz, womit zugleich auch die andern Einsstüssen Schwangerschaft, Wochenbert und Stillung, nebst ihrem schwächenden Gesolge, sich verloren; oder es änderten sich vielleicht gerade um diese Zeit manche Verhältnisse ihres Lebens, welche theils in physischer, theils in moralischer Beziehung, einen wohlthätigeren Einsus auf ihre Gesundheit hatten, und die Vitalität in ihrem ganzen Organismus erhöheten.

### 6. 406.

Unter folgenden Umftanden ceffiret aber die monatliche Reinigung gewöhnlich im höheren Alter des
Beibes: 1) sie erscheint immer sparsamer und unorbentlich, d. h. bald fömmt sie früher, bald später,
bald in geringerer, bald in größerer Quantität, bisweilen nur alle drei oder sechs Monate, und dann verliert sie sich almählig, ohne die geringsten Störungen
bes allgemeinen Wohlbesindens; 2) die monatliche
Reinigung ceffirt mit einem Male, meistens nur auf
plöglich wirkende Einflüsse, z. B. auf Erkältung,
Uffette, bei vorher schon sehr erhöheter Reizsähigkeit;
zuweilen mit einem plöglichen Unfalle von Ohnmachten

und folgendem beträchtlichen Schweiße, ber gang triefend ift; 3) sie verliert sich mit den heftigsten Samors
rhagien, die auf einmal sich einstellen, und die Lebensthätigkeit sehr schwächen; vder die Menge des auf einmal abgehenden Blutes ift zwar nicht so groß, aber,
die Hämorrhagie halt länger an. Die gewöhnliche
Folge davon ist Wassersucht, Cacherie, Auszehrung und
Lungensucht.

# urfaden.

# . . . §. 407.

Die monatliche Reinigung tann über bie Epoche ber Schwindenden Conceptionsfähigfeit hinaus durchaus nicht fortdauern. Rue burch bas intenfiv regere Bitalitatsverhaltnif im übrigen Organismus wird ber bo. bere Grad von Lebenstemperatur in den das Genital. foftem constituirenden Partien unterhalten, auf beren Reaction untereinander, und mit ben übrigen Lebens. functionen bie Fähigfeit ju der ermahnten Wefdlechts. pertichtung beruhet. Go wenig alfo biefe Uction eigenmachtig, unabhangig von bem Enpus ber übrigen guncs tionen beginnen fann, eben fo wenig fann fie felbfts ftanbig und eigenmächtig fortbauern. Die normalen Urfachen, welche bem Musbleiben ber monatlichen Reis nigung in dem boberen Alter jum Grunde liegen, find bemnach folgende: 1) bie Abnahme ber Bitalitat im Organismus überhaupt, und ber productiven Thatigfeit im Uterinfofteme insbefondere, ale eine natura liche Folge des hoberen Altere und ber oftere fo man.

Bon ben Storungen und bem Aufhoren zc. 353

nichfaltigen Ginfluffe, welche auf jenes eingewirkt haben, g. B. bie Reinigung felbit, Blutfluffe, meifier Rluß, Beifchlaf, Ochwangerfchaften, Entbindungen, Bochenbetten, Lochien und Blutfluffe in Diefen, Stil. lung u. f. w. 2) Die Bebarmutter tritt nach und nach wieder in bas Berhaltniß vor ber Gefchlechtereife, fie wird allmählig harter und Eleiner, fie bekommt wieder nicht mehr Blut, als fie jur Erhaltung ihrer Erifteng nothwendig hat, fie wird ihrer eigenthumlichen gunction und ber vorigen organischen Gemeinschaft enthoben, und wieder auf die unterfte Stufe des Lebens 3) Die Ubnahme ber Conceptionsfabiafeit, welde um fo eher erfcopft wird, je ofter burch vorher. gegangene Befruchtungsacte biefe Thatigfeit geweckt murbe. 4) Die Ubnahme ber Thatigfeit in bem Er. nahrungsproceffe bes Organismus überhaupt, jufolge ichon in ber Regel weniger Blut im Alter erjeugt wirb.

#### S. 408.

Die Ursachen aber, welche sich pathologisch zu ben normalen S. 407. gesellen, und veranlassen, daß sich alsbann bas Aufhören der monatlichen Reinigung im höheren Alter unter krankhaften Zufällen äußert, können folgende senn: 1) Die Frau ift sehr wohlgenährt, säftereich, führte eine weichliche, sigende Lebensart, sie hatte vorher ihre Reinigung sehr copiös, ist die Zochter einer Mutter, die an demselben übel gelitten hat; das Uterinspstem war durch häusige beschwerliche Geburten oder öftere Abortus, oder durch andere Ur-

fachen, ale ba find weißer Flug, Gelbftbefledung, febr gefdwächt, litt ofters an flieffenben Samorrhoiden, und mar ben geiftigen Getranten ergeben. Giner folden Frau war die monatliche Reinigung offenbar, icon als bloge Berminberung ber Blutmaffe, ein Beburfniß, und in der Macht der Gewohnheit liegt der Grund ber in berfelben Beit wiederfehrenden Blutung, wenn jene Beichlechtsverrichtung icon gan; aufgebort bat. Much find bei Beibern nach dem 48-5oten Sahre die mehr oder weniger regelmäßigen Samorrhois balblutungen häufiger, als die periodifchen Blutungen aus ben Genitalien. Dag aber bie Matur bei biefen bie Blutung oft an dem ermahnten Orte bewirkt, bieg mag in bem einmal jur Gewohnheit gewordenen Buge nach diefen Theilen, in befonderen, dieg begunftigen= ben ortlichen Dispositionen, wie übermäßige ererbte ober erworbene Beite ber Uteringefage, Baricofitaten an ber Baginalportion und in ber Scheibe, Befdmuren in biefen Partien, Scirrhofitaten u. b. al. in erfcmer. ter Circulation ber Bamorrhoidalgefage u. f. w. liegen. 2) Gine andere Urfache findet man in einer unordent: lichen und wolluftigen Pebenbart bejahrter Frauengim. mer. Der Dorm gemäß foll ber Befchlechtstrieb mit bem Beugungevermogen zugleich abnehmen und auf. boren, welches aber burd fortgefette ebeliche Beimob. nung, burch eine verderbene Ginbildungstraft und burch fünftliche Reigmittel oft verhindert wird. Frauen: gimmer, bie noch im fpateren Alter fich verheirathen, find biefem Ubel haufig ausgefest. 3) Die Blutungen fonnen auch burch figende Lebenbart, burch bradtifche Arzneymittel, durch organische Krankheiten ber Bebarmutter, durch Scirrhen, Geschwure, Krebs u. d. gl. erzeugt werden, in welchem Falle die genannten Krankheiten durch ihre eigenen Erscheinungen erkannt werden.

# Prognofe.

# S. 409. . 1.1

Die Vorherfage ift, wenn fich pathologische Urfachen zu ben normalen gefellen, in Begiebung auf ben ju erwartenben Musgang im' Allgemeinen . ungunftig, theils weil man bie Begräumung ber urfachlichen Schädlichkeiten nicht in feiner Gewalt hat, und theils wegen ber fo leicht bei biefem Ubel eintretenben para. Intifden Ochmade ber Gebarmutter und ber Berftorung gen in ibr. über beren Wegenwart man im Unfange nicht gang bestimmt entscheiben fann. - Je ofter ber Blutfluß miederkehrt und je reichlicher er ift, befto gefährs licher ift berfetbe, weil er um fo fruher erfcopft. Die gewöhnliche Farbe und Fluffigleitsgrad bes Blutes find am gunftigften; folimmer ift bie Musleerung geronnener Rlumpen, besonders wenn folde mit einer eiterigen, jauchigen und ftinkenben Gluffigkeit gemifcht find, und ihnen organische Rrantheiten ber Bebarmutter, befondere Scirrbus und Rrebs, jum Grunde liegen; am gefährlichften aber und als Beichen eines naben Tobes brobet bas ftoffweise Musftromen eines bellrothen fluffigen Blutes.

### Indication.

### §. 410.

Es ift ein ichabliches Borurtheil, in ber Epoche, in welcher bie monatliche Reinigung als naturliche Folge bes hoheren Alters und burch die S. 407. angegebenen normalen Urfachen begrundet gu ceffiren pflegt, jederzeit und unbedingt Argnepen anzuwenden, vorgualich fublende Mittel und Aberlaffe, wodurch man öfters die Menftruation jum Rachtheile ber Gefund. beit prolongirt, profuse Samorrhagien veranlagt, und bas leben, bei ber ohnebieß im Alter tief gefuntenen Ditalitat, verfurgt. Es ift fo oft weit vortheilhafter für bie Berlangerung bes Lebens und Beforberung ber Befundheit, bag ein Rrauenzimmer in biefer fritifden Epoche gewiffe biatetifche Borfdriften beobachte, um ju bemirten, daß bie monatliche Reinigung, wenn auch nicht mit einem Gefühle von Boblbehagen, boch wenigstens ohne befondere Ctorungen ber Gefunbheit, fich verliere. Gie find folgende: 1) bas Frauengimmer vermeibe jebe phyfifche und moralifche Odmadung ber. ohnedieß fo fehr verminderten Bitalitat, 3. B. Erfal. tungen, vorzuglich naffe Ralte, Affette, unthatige fibenbe Lebensart, Rachtmaden, Ausschweifungen u. f. w. 2) Gie vermeibe auch alle, die Lebenstha. tigfeit ju febr incitirenten Ginfluffe, vorzüglich bies jenigen, welche bie Brritabilitat ju fturmifch im Befaßinfteme bervorrufen, als ba find: beftig wirfenbe Uffette, Born, Urger, Liebo, ju erhitenbe Getrante und Speifen, ju ftarte Bewegungen. 2m vortheilhaftesten bekömmt mäßige Bewegung, thätige Lebens. art, ohne ju ftarke Unstrengung, und eine gelind nahe rende, aus leicht verdaulichen animalischen und vegetabilischen Speisen zusammengesette Nahrung, mit mäßiz gem Genusse bes Weines ober Viers, wenn ein Frauen-zimmer vorher daran gewöhnt war. Bei der Beobachtung dieser biatetischen Vorschriften können sich die Regeln glücklich, und ohne die geringste Störung der Gesundheit, verlieren, in welchem Falle gar keine Arzenepen nothwendig sind.

#### 6. 411.

E601-0-71

Bewöhnlich bedarf es nur ber argtlichen Gulfe bann, mann fich pathelogische Urfachen ju ben nors malen gefellen, und fich auffallenbe Storungen bee Gefundheit in biefer Epoche zeigen. Die Storungen aber find gewöhnlich eine Folge ber, öfters ju febr gefuntenen Bitalitat, im Organismus überhaupt, unb im Genitalfofteme insbesonbere, vornehmlich wenn bie Einfluffe S. 408. in der vorhergegangenen Lebensperiode febr nachtheilig eingewirft haben, ober andere noch gegenwartig einwirken, und wenn jugleich ber Sabitus des Individuums, die ichmachliche Constitution, ber fleine fdmache Pule, Die, um die Beit ber erfcheinen. ben Periode, fühlbare Ermattung, Appetitlofigfeit, blaffe Farbe bes Befichts, Binfalligfeit, Schlaffuct, Unluft jur Arbeit, Ropfichmerg, ofteres Gabnen, Saufen in ben Dhren, Dhnmachten u. f. w. bafur fprechen. In Diefem Falle ift es Ungeige, Die Bitalitat, burch Sebung bes irritablen Moments in ber reproductiven Sphare, zu erhöhen, zu welchem 3wede fich radix ratanhiae, cortex aurantiorum, — cinnamomi, — simarubae, — chinae, in Verbindung mit dem Mohnsafte und ber Zimmttinktur, empfehlen. Ift eine bedeutende Schwäche und Abzehrung die Folge, so darf man mit der Anwendung der Perurinde und des Islandischen Mooses nicht säumen. Wo Fieber und starke Schweiße zugegen sind, sinden besonders die Mineralsauren ihre Stelle.

#### §. 412.

Manche Individuen aber werben, ihrer Conftitution ober ben, vorher ober noch fortwirkenben, fcmadenden Ginfluffen jufolge, vorzuglich bei febr profus ericheinender Menftruation von bofterifden und frampf. haften Uffectionen ergriffen ; ich behandelte Beiber, welche immer um biefe Beit in bofterifche Parorismen verfielen. Bier ift es nothwenbig, bie Ochmache mit erhöhter Genfibilitat, burch bie fluchtigen fogenannten antifpasmobifchen Mittel, jeboch mit geeigneter Bor. ficht bei ber Unwendung, ju beben, um burch ju fturmifche Einwirkung nicht ju ichaben, und bann gerade bie frampfhaften Ericeinungen und bie profuse Menftruation ju vermehren. Es empfehlen fich jum innerlichen Gebrauche bie Chamillen, bie valeriana, bas Caftoreum, ber liquor C. C. succinatus, aqua foetida, ber Mohnfaft, ber liquor anodynus, womit auch ahnliche Ginreibungen und Aloftiere zwed. magia verbunben werben.

S. 413.

Sollte die Menftruation febr profus ericheinen,

und baburch bie Rrante noch mehr entfraftet, taglich blaffer und fachectischer werben, fo ift es bringende Unzeige, biefelbe ju vermindern. Durch Empfehlung ber Rube und Vermeibung aller ichablichen Ginfluffe, burd Unordnung ber Bimmt : und Opiumstinftur, in Berbindung mit dem Sallerifchen Sauer jum Betranke, burch Komentationen aus bem Absude gromatischer Rrauter mit Beineffig uber den Unterleib, und meh. rere Gulfemittel, welche genauer bei ber ju copiofen monatlichen Reinigung angegeben murben, mirb man ben 3weck erreichen. - Buweilen hort ber Blutfluß außerlich auf, Die allgemeine Ochwache aber nimmt ju, der Unterleib wird aufgetrieben und es entfteben örtliche Bufalle, bie vorher nicht beobachtet murden. Unter biefen Umftanben muß man genau unterfuchen. ob fich vielleicht Blutklumpen, inwendig ober aus. wendig vor dem Muttermund angehäuft, ober ob fich ber Muttermund fonft verichloffen hat. In Diefem Falle ift ein wirklicher innerlicher Bebarmutterblutfluß vorhanden, melder leicht verkannt merben fann, und nothwendig macht, bag man burch bie Mutterscheibe in bie ausgebehnte Gebarmutter eingehe, bie Blutflumpen wegichaffe, und Injectionen von dem ermahnten Rrauterabsude mit Beineffig mache ober nothigenfalls auch einen Sampon, aus Bafchichwamm bereitet, mittelft eines Rischbeinsftabchens nach des Berfaffers Methobe mit Beineffig beneget einbringe, um ben Gefahr brobenben Blutfluß zu ftillen.

S. 414.

Mur felten befindet fich ein Beib um biefe Beit

in einem folden Buftanbe ihrer Lebensfunctionen, welcher eine abnorme Erhöhung ber Bitalitat ju er: fennen giebt, und bann bie antiphlogistifche Beilmethode fodert. Rur bann, mann es um biefe Beit in neue und gunftigere Berhaltniffe tritt, und folche Gine fluffe einwirken, welche auf einmal burch ihre machtige Einwirkung die Grritabilitat, verzüglich im reproductiven Spfteme, ju febr erhoheten, und auch mit ort. lichen Uffectionen einer ju febr gefteigerten Brritabilitat im Gefäfinfteme verbunden find, g. B. mit peripneumonischen Unfällen, beftigen Ropfichmergen, phrenitis ichen Bufallen, Dhnmachten, Blutbrechen, mochte bie antiphlogistifche Seilmethobe, Bewöhnung an eine mehr vegetabilifche Diat und verdunnende fuhlende Betrante, Enthaltfamfeit von allen ju erhitenben Betranten, Speifen und ju heftigen Bewegungen, der Gebrauch antiphlogistischer Dittelfalge, bes Weinftein. und Glauberfalzes, und im geeigneten Salle ein mit Berficht angewandter allgemeiner Uberlaß, eine Stelle finden.

# §. 415.

Sat man sich burch bie Untersuchung überzeugt, daß bem Abgange eines eitrigen, jauchigen und ftinfenden Llutes Aftergebilde in der Gebärmutter, Posinpen, Molen oder organische Krankheiten, und fehlerhafte Lagen zum Grunde liegen, so muffen erste wo möglich entfernt und lette so behandelt werden, wie in der vierten Abtheilung angegeben wird. — Sind aber die Blutflusse Folge von Sämorrhoiden, so sindet die Behandlung S. 311. ihre Stelle.

### S. 416.

Übrigens moge ber Argt vorsichtig handeln, und nicht jede Anderung, jeden Bufall, der um diese Epoche wahrgenommen wird, sogleich mit dem Ausbleiben der Menstruation in unmittelbare Connexion segen; es bedarf daher öfters der genauesten Untersuchung, um eine richtige Causalverbindung zu entdecken.

### Literatur.

### 5. 417.

Angermann catameniorum phoenomena in muliere sana et aegrotante. Lipsiae 1793.

J. Chr. Reil über die Erkenntnis und Cur der Fieber. III. Bd. 8s Kap. Halle 1799.

Tomann de menstruo fluxu ejusque vitiis Progr. I. Wirceburgi 1796.

Blumenhagen l. c.

H. Chr. Aug. Osthof, Versuche zur Berichtigung verschiedener Gegenstände aus den Gebieten des reinen und angewandten medicinischen Wissens. II. Bd. Lemgo 1804.

C. J. Meyer a.a. Orte im 2n Bande.

Ueber krankhafte Menstruation in pathologischer und therapeutischer Hinsicht von Dr. A. Henke in dem klinischen Taschenbuche für Aerzte und Wundärzte von Dr. Ernst Horn und Dr. Adolph Henke. Berlin 1807. S. 269 - 306.

- Bemerkungen und Beobachtungen über die Bleichsucht und Menostasie v. Horn, in dessen Archiv für practische Medicin und Klinik, 5n Bandes 1. Heft. Berlin 1808. 8.
- C. Hohnbaum über eine besondere Ursache des übermäßigen Monatsflusses. Erlangen 1811.
- . F. C. Magele. Bon einigen Fehlern der Mens ftruation a. a. Orte. S. 267 328.
  - W. A. Haase über die Erkenntniss und Kur chronischer Krankheiten des menschlichen Organismus. Leipzig 1817. I. Bd. §. 148-157.

# 3weiter Abschnitt.

Von der Bleichsucht, der Mutterwuth, der Hnfterie und der Unfruchtbarkeit.

# 3 weiter Abschnitt.

Bon ber Bleichsucht, ber Mutterwuth, ber Syfterie und Unfruchtbarfeit.

Erstes Rapitel. Bon ber Bleichsucht.

### §. 418.

Eine von ben häufigsten Krankheiten, welche sich in ben Jahren ber Geschlechtsreife äußert, ift zwar bie Bleichsucht (Chlorosis); doch kömmt sie auch in späteren Jahren vor, die zwischen der Periode der Pubertät und ber naturgemäßen Cessation der Katamenien mitten inne liegen. Kaltschmid beobachtete sie bei eis ner Wittwe von 30 Jahren.

Kaltschmid dissert. Vidua triginta annorum, chlorosi laborans. Jen. 1752.

Das Bilb ber Rrantheit.

### S. 419.

Allgemeine Schwäche und Mattigfeit bes gangen Rorpers, verzüglich in ben Extremitaten, trager, lange

famer Bang, plobliche Ermubung nach ber leifeften Unftrengung und Bewegung, blaffes Musfehen mit einer, ins grune ober graue fallenden Befichtsfarbe; blaffe, in das blaue fich verlierende Lippen, gelblich braune oder gant braune Mugenlieder, die bei febr hohem Grade von gunehmender Schwäche anschwellen, fdmugige, weisgelbe Karbe ber selerotica, Mangel an natürlicher Barme, öfterer Schauer, außerft fleiner, langfamer, fcmacher Puls, erschwertes Athemholen, Dispnoe, Ufthma, ausgezeichnete Reigung jum Schlafe, öfteres Gahnen; gefdmadte Berdanungsfunction, Die fich burch Dangel an Uppetit, oder Berlangen nach ungewöhnlichen Dingen, bitteren Gefchmad, mit einem weißlichten ober braunlichten Schleime belegte Bunge, Ublichfeit, ofteres Erbrechen, Ungft und Bergklopfen nach dem Effen, und burch Berftopfung ju erkennen giebt; Mangel an Musbunftung, und trocene Saut, etwas angetriebener Unterleib, die monatliche Reinigung ift gang gehemmt, ober, wenn fie fliegt, außerft fparfam und blag, oftere geigt fich nur ein ichleimigter Musfluß, der Urin ift blag, und entleert fich felten, obematofe Befchwulft ber Guge, juweilen auch bes Befichts, außerfte Diebergeschlagenheit ber Geele, mangelnder Befchlechtstrieb, Bleichgultig. feit gegen alles, Bergklopfen, mitunter Ohnmachten, Delirien , Bucfungen.

# Foigen.

### §. 420.

Die Folgen find Unfruchtbarteit, lebenslängliche Schwäche, große Reiglofigfeit, Spfterie, Mervenfieber,

Epilepsie, Melancholie, Manie, bleibende Berdau, ungeschwäche, fluor albus, ber inveterirt, Abdominalsstockungen, übermäßige passive Samorrhoiden, bisweislen Bluterbrechen, chronische Engbrüstigkeit, Wasserssucht, Hydrothorax, Oedema pedum, Hydrops anasarca und ascites, schleimigte Lungensucht und Zehrsseber, womit sich die Krankheit in diesem hohen Grade endigt.

#### 6. 421.

Rach dem Tobe findet man, bei ber anatomischen Untersuchung der Leichen, in ber Brufthoble eine Menge Baffer, Lymphe, und die Lungen durch Giterung ober Raulnig gerftort, ba, wo die Rrante vorher febr an Bergelopfen gelitten hatte, bas Berg febr groß, und von geronnenem Blute aufgetrieben, und die Rlappen ungestaltet und gleichsam verfnochert; im Unterleibe Baffer, mehrere Organe, besonders die Leber, febr blaß, und die Gefrosbrufen verhartet, ben Dagen leer und ansammengezogen; die Mutterfcheide febr enge, Die Bebarmutter febr flein, wie bei einem zweijabrigen Rinde, biemeilen ift ein Theil der Mutterfcheide und bes bereinragenden Gebarmutterhalfes verfnorpelt; ein Theil, oder ber Eperftock, ericeint normwibrig groß, meiftens find beide ungewöhnlich flein, und wie jufammengefdrumpft.

# Urfachen.

Der Bleichsucht liegt meiftens ichon eine gemiffe Unlage jum Grunde, bie fich burch einen allgemeinen

torpiden Zustand des Nerven, und Gefäsinstems im Unterleibe zu erkennen giebt. Sie befallt Subjecte mit einem schwammigen, torpiden, aufgedunsenen, phlegmatischen Habitus, solche, die an den Symptosmen der Abdominalstockungen, an Gelbsucht, Aufgertriebenheit und Spannung des Unterleibs leiben, bes sonders Blenorrhöen des Darmkanals, Schleimhamors rhoiden und weißem Flusse, schlechter Verdauung und allgemeiner Trägheit und Unempfindlichkeit unterworsfen sind.

## S. 425.

Ihre Urfachen find folche, welche entweber bie Reigbarfeit im arteriellen Spfteme überhaupt, ober in den Abdominalgefagen insbesondere vermindern. und eine trage Circulation bafelbft jur Folge haben. Bu ben erftern mehr allgemein auf ben Organisnus einwirkenden fcablichen Ginfluffen gehoren folgende: unvollständige, phyfifche Musbildung bes Rorpers, burch vernachläßigte Erziehung von ber frubeften Rinb. beit an erzeugt; meiftens liegt biefe in ber ichlechten phylifchen Pflege und weichlichen Erziehung, figenden Lebensart und Mangel an forperlicher Bewegung , in folechter und unverbaulicher Rahrung, Unreinlichkeit, dumpfen feuchten Stuben; anhaltende Befchaftigungen im Baffer; burch moralifche Einwirfungen ju frub aufgeregter Begattungstrieb; meiftens ift bei biefen Rranten die Genfibilitat febr erhoht, mit unvertenns baren Beiden der fo fehr gefunkenen Brritabilitats: außerungen; heftige Unftrengungen in ber Beit ber

Geschlechtsreife; Erhigung, und darauf folgende Er-Faltung, oder Durchnaffung des Rorpers; Gemuths. bewegungen, besonders Rummer, Gram, Schred; Beranderung der Lebensweise g. B. wenn gefunde Madden von 16 bis 20 Jahren, die an eine thatige Lebensart, and Canbleben, gewohnt waren, ben Mufenthalt auf bem Cande mit jenem in ber Stadt vertaufden, fich mehr figent befchäftigen, und befonders an feuchten Orten wohnen muffen; vorausgegangene febr entfraftende Rrantheiten, Ochleim =, Merven :, Rauls oder Bechfelfieber; Gafteverluft burch übermäßige Blutungen, burch anhaltenden Speichelfluß, Ruhr, habituelle Diarrhoe, ju lange fortgefettes Stillen u. f. w. Dehr örtlich auf bas Uterinfoftem einwirkenbe Schablichkeiten find allzuhäufiger und ju fruh volliogener Beifcblaf, Onanie, weißer Fluß, ju fruh ober ju häufig erscheinende Menstruation, febr fcmere Wos denbetten, großer Blutverluft burch bie Bebarmutter mabrend und nach ber Beburt, ju lange mabrende Lochien u. f. m. न के पहलातीय करणा ।।

## S. 424.

Sehr oft aber trifft die Bleichsucht mit andern all; gemeinen Krankheiten zusammen, welche entweder lange vorher, von Kindheit an, das allgemeine Bohlbefinden ftorten, z. B. Waffersucht, Rhachitis, scrozphuloser Bustand, chronische Ausschläge, hartnäckige Schleimfluffe; oder sie ist eine Folge vorhergegangener Krankheiten, welche erst gerade in die Zeit fielen, die der Geschlechtsreise vorhergiengen, und besonders

bie Bitalität bes gangen Organismus nicht nur, fonbern auch die Productivität und Absonderungsthätigfeit des Uterinspstems sehr schwächten. In beiden Fallen ift daber die Bleichsucht nicht eine für sich bestehende,
idiopatische Krantheit, sondern eine von den mittelbaren
oder unmittelbaren Folgen der vorher herrschenden Krantheiten, und derjenigen Einflusse, welche diese erzeugten.

#### S. 425.

Die Ursachen der Bleichsucht können jugleich örtlich und organisch senn; z. B. Berhartungen, scirrhose Gesschwülfte, Berwachsungen der Gebärmutter, Atresie des Somens und des Muttermundes. Die Bleichsucht entsteht meistens als Folge der Amenorrhöe, besonders bei der S. 422. stattfindenden Anlage, oder wenn organische Krankheiten der Gebärmutter mit einem übermäßigen Gäfteverlust begleitet sind.

#### S. 426.

Die monatliche Reinigung ift gewöhnlich bei ber Bleichsucht geftort; entweder fie ift gang unterdrückt, ober fie ergießt fich nur sparfam, oder fie ist zu copios, oder mißfarbig, schleimigt. Man ift baber geneigt gewesen, die Störungen dieser Absonderung als die nächste Ursache der Bleichsucht anzusehen; allein sehr unrecht; im Gegentheile find sie eine Folge der schadlichen Einstüsse und Krankheiten, welche die Bleichsucht erzeugten, und vor allem der allgemeinen Schwäche bes Organismus, und ber so sehr gesunkenen Thatige keit der Productivität im Uterinspsteme. Ift diese ge-

hoben, so werden die fehlenden Regeln, meistens von selbst, regelmäßig eintreten, und es ift daher die Beilanzeige fehr einseitig, die gehemmte Menstruation geradezu herbeizuführen.

## S. 427.

Es muß aber die Aufmerksamkeit bes Praktifers erregen, daß ber Entstehung der Bleichsucht nicht ims mer wahrnehmbare jufällige Einflusse vorausgehen, sondern daß der Grund dazu entweder durch eine ans geborne oder angeerbte Opportunität, oder durch ges wisse ganz unerwartete, und öftersschwer zu entdeckende Beränderungen im weiblichen Körper, in den Jahren der Geschlechtsreife gelegt wird. Es gehören dahin solgende Fälle.

## S. 428.

1) Mabchen von einer garten Bildung und Organisation, ohne sichtbare Krankheitsanlage, werden zwischen dem 12ten und 14ten Jahre, mahrend sie gerade schnell wachsen, anfangs von bleichsüchtigen Zufällen ergriffen, wobei übrigens der Appetit, der Stublgang und der Schlaf nicht gestört sind. Dieser Zustand erreicht sehr schnell, meistens schon in einem Zeitraume von acht Tagen, die höchte Stufe; auf dieser bleibt er, wenn man die Kranke sich selbst überläßt, fünf, sechs und mehrere Wochen, vermindert sich bann allmählig, und verschwindet endlich gang. Mach einiger Zeit kommen die bleichsüchtigen Zufälle wieder, machen den nämlichen Verlauf, und kurze

Beit nachher erscheint die Menstruation jum erstenmal; in einigen Fällen tritt dieselbe gleich nach vollens betem ersten Krankheitsanfalle ein, in andern gegen ihr auch drei und mehrere Krankheitsperioden voraus. Die Menstruation halt unter diesen Umständen ges meiniglich ihren Typus richtig, und fließt nur sparsam. Die bleichsuchtigen Zufälle erscheinen nicht wieder, und bie, in dieses Lebensalter fallenden Entwicklungen des Körpers, verlaufen schnell und ohne Störung.

## S. 429.

2) Mabden von irritabler, reproductiver Conftitution, bei welchen die Musbildung und Langeausbehnung bes Rorpers fruhzeitig ihren gehörigen Grad erreicht hat, werben ohne Beschwerben menftruirt; an. fangs regelmäßig alle vier Bochen, aber immer copiofer, und endlich in folder Quantitat, bag unmittel: bar Entfraftung barauf folgt. Bon biefer Enteraf: tung erholen fie fich nicht wieder, und verfallen endlich in Bleichsucht, bei welcher ihre Laune murrifch, und Die Digeftion febr geftort ift. Die monatliche Reinis gung kommt nun alle brei Bochen wieder, ift febr copios, und bas fich ergiegende Blut miffarbig. Das Ubel nimmt nun ju, und wenn nicht frubzeitig Gulfe geleiftet wird, fo verfallen biefe Rranten in einen leu. tophlegmatischen Buftand, mit allgemeinen ober partiellen Bafferanhäufungen im Bellgewebe und in ben Boblen bes Rorvers. Die Menftruation bleibt aus, ein fieches leben, ober ber Tod durch vollige Erfcho. pfung, ift bas endliche Loos ber vernachläßigten Rranken.

## §. 430.

3) Madden, die von Rindheit an ein blaffes Musfehen hatten, fich fruhzeitig entwickeln, bei melden die langeausbehnung ichon im vierzehnten Jahre ihre Bollendung, und meiftens ein betrachtliches Maas erreicht hat, bie einen wenig coharenten Dus. telbau haben, und dabei mager find, ihre Menftruation ohne Beschwerden befommen, werden jumeilen bleichfüchtig, nachbem jene ichon eine ziemliche Beitlang völlig in Ordnung war; fie leiben babei an heftigen Ropfichmergen, bluten zuweilen aus ber Rafe, und nachdem biefe Ericheinungen eine Zeitlang gewährt haben, verfallen fie in einen ahnlichen Buftand, wie §. 429. angegeben wurde. Die monat: liche Reinigung flieft unorbentlich, bald fparfam, bald copies und miffarbig. Bleibt fie gang aus, fo entstehen gemeiniglich beträchtliche Congestionen gegen die Bruft und ben Ropf; die Rranten betom: men alle Abende einige Stunden lang ein aufgebuns fenes rothes Weficht, beftigen Ropfichmer; und Schwinbel, huften viel, und werfen zuweilen viel Blut aus. Der Unterleib ift fast immer aufgetrieben und hart. Efluft und Berdauung find im normalen Inftande. Der Puls ift meiftens flein und fcnell, nicht felten aber wird er vorübergehend voll und hart. Bon bem vorigen Falle bezeichnet er feine Individualität noch baburch, baß er, fich felbit überlaffen, nicht fortbauernd vermehrt wird, und in feine gerftorende Rrantheit ausartet, fondern immer in gemiffen Grangen bleibt, fich abwechfelnd vermindert und vermehrt.

#### §. 431.

4) Mabden, bie in ber Lebensperiobe, in welder die Menftruation bas erftemal ju erfcheinen pflegt, in ihrer forperlichen Entwicklung noch jurud find, bei welchen noch nicht bas harmonirenbe Berhaltniß ber Bestaltung unter ben einzelnen Bebilden eingetreten ift, bas bei bem ausgebildeten Menfchen immer mehr ober weniger Statt findet, die fich befonders burch einen auffallend findifchen Musbrud in ben Befichtszugen ausgeichnen, ohne dabei die Beiterteit bes fruberen jugende lichen Alters ju befigen, werben im 15ten ober 16ten Jahre nach und nach bleichfüchtig. Borber erfchien guweilen die Menftruation einmal, jedoch nur febr fparfam , verschwindet aber fur immer; meiftens aber tam fie noch nicht im geringften jum Borfchein. Mach eis niger Beit entfteben an verfchiedenen Begenden bes Korpers Musichlage; an ben Fugen artet biefer Mus. folag in Gefdmure aus, und wenn biefe beilen, mas jedoch mit großer Schwierigfeit gefchieht, fo zeigen fich frankhafte Uffectionen ber Bruft, mit vermehrtem Schleimauswurfe; biefe weichen gwar im Unfange, wenn bie Rufigeschmure wieber aufbrechen, allein gegen bas Ende ftellen fie fich, ungeachtet ber nicht fupprimirs ten Befchwure, aufe neue ein, und bie Rrante vers fällt nach und nach in eine eiternbe Schwindfucht mit bettifchem Rieber.

## S. 432.

5) Richt felten becbachtet man, bag Maden, bei welchen entweder vor dem erften Erscheinen ber monatlichen Reinigung, ober nachdem diese eine Zeitlang regelmäßig gefloffen, und ohne irgend eine bemerkbare Beranlaffung ausgeblieben ift, die gewöhnlichen Bufalle ber Bleichfucht befommen, und bei ihnen jugleich ungewöhnliche Außerungen des Begehrungevermogens eintreten, g. B. ein unwiderftehlicher Sang jum Genuffe ungewöhnlicher Dahrungemittel, erbigter Gub. ftangen, Roblen u. f. m.; folde Individuen leiden auch häufig an Gaure, und damit ift gewöhnlich eine auffallende Beranderung in bem Charaftet ber Rranten und ber Ginnorgane verbunden. Der Schlaf ift unrichtig, unterbrochen, das Berdauungegefchaft geht febr trage ver fich, und die Rranten haben öfters in acht Sagen feinen Stuhlgang. Die bleichfüchtigen Bufalle erreichen nie den hohen Grad, und ber Puls folägt immer ziemlich normal. Die Dusfularactionen find periodifch febr fcmad, ju andern Beiten aber bemerkt man feine Ubnahme berfelben, und befonders ift es biefen Rranten eigen, daß fie fehr bedeutender Unftrengungen ihrer Krafte fabig find, ohne barauf in einen hohen Grad von Entfraftung ju verfallen. Mehrere Monate fann biefer Buftanb bauern, ohne bag ber Organismus gefährbet wird; endlich verlieren fich Die bleichfüchtigen Bufalle, fo wie die monatliche Periode jum erften Male jum Berfchein fommt, und nach dem regelmäßigen Wiedererfdeinen von einigen Monas ten nach einander, ift die Rranke vollkommen geheilt.

prognofe.
6. 433.

Die Bleichsucht, ale folde, ift feine gefährliche

Rrankheit, aber die Krankheiten, die mit ihr gusammentreffen, können desto wichtiger seyn; diese entstehen um so leichter, je länger schon die Bleichsucht
währte, und dann ist auch die Seilung weit schwerer
Die Bleichsucht verliert sich bisweilen von selbst,
wenn sie nach gewissen Beränderungen in den Jahren der Geschlechtsreise entsteht, oder zufällig um
diese Zeit gunstigere Verhältnisse auf das Individus
um einwirken. — Die Seilung wird sehr schwer,
und öfters unmöglich, wenn die schädlichen Einslüsse
3. Dnanie, Traurigkeit, Rummer, beständiges
Gigen, Entbehrung der reinen Luft, die anstrengenden Bemühungen der Geisteskultur u. s. w. fortwirken.

## Indication.

#### 6. 434.

Erhöhung ber geschwächten Bitalitat bes Organismus überhaupt, und der Productivitat des Uterins spitems insbesondere, muß gewöhnlich der allgemeine 3med ber heilung fenn.

## §. 435.

Der Behandlung felbst aber muß die Untersudung vorhergeben, durch welche Ginfluffe die Bleichsucht erzeugt wurde, und ob sie eine unmittelbare Folge von diesen, ober die Wirkung anderer Krankheiten sepe.

## S. 436.

Ift die Rrantheit der Effett von mahrnehmbaren ichablichen Ginfluffen, und besteht fie ale folche, fur

sich allein, ohne Complication mit andern Übeln, so sind zweckmäßige diätetische Vorschriften von dem größten Nuten, und sie leisten oft mehr als alle Urzenepen. Es ist daher eine von den wichtigsten Nufgaben für den Arzt, die Lebensart der Kranken, ihre Umgebungen, Verhältnisse, Wohnung, Geschafte, ihre geistige und physische Diät, genau zu prüsen, und sich zu überzeugen, ob sich nicht unter diesen eine oder die andere Einwirkung als Schädlichkeit entbecken lasse, und ob es nicht möglich sen, diese zu entfernen, und von günstigeren diätetischen Einslüssen Gebrauch zu machen.

## §. 437.

Im allgemeinen empfehlen fich folgende biatetifche Sulfsmittel. Es verfteht fich von felbft, daß fie nach dem Alter, ben verschiedenen Umgebungen und Umftanben, ber bisherigen Lage und Gewohnheit ber Patientin fowohl, als nach dem Grade, Umfange und Dauer ber Rrantheit modificirt werden muffen: 1) die Krante muß man auf alle mögliche Beife gu gerftreuen und zu erheitern fuchen; 2) fie muß eine gefunde und frifche Luft, befonders im fregen, geniefen; 3) fie muß bie figende Ecbensart vermeiben, und fich taglid maßige Bewegung maden, die fie nach ber Bunghme ber Dludkularfrafte verftarten muß; 4) ihre Rahrung bestehe in einer animalischen, gewurg. haften, leicht verdaulichen Roft, bas Betrante in eis nem guten, reinen, leicht verdaulichen Biere, und in etwas Bein, befonders empfiehlt fich nach Tifche ein Gläschen Burgunder; 5) das übermäßige Theeund Kaffeetrinken unterfage man, als höchst schädlich; 6) man sorge dafür, daß die Kranke nicht zu lange schlafe, und daß man sie bei Tage durch zweckmäßige Beschäftigung und Erheiterung munter zu erhalten suche; 7) sie wähle keine zu leichte Kleidung, um sich nicht der Erkältung zu exponiren, doch kleide sie sich auch nicht zu warm; 8) eines der vortheilhaftesten biätetischen Mittel ist auch der Gebrauch der lauwar, men Bäder.

## 6. 438.

Nicht immer find aber bie genannten biatetischen Gulfsmittel allein zureichend, die Bleichsucht zu hei. Ien, und man muß zu Arzenepen seine Zuflucht nehmen, besonders wenn sie schon lange währte, und die Ochwäche ber Bitalität im Organismus überhaurt, und der Productivität des Uterinspstems, einen hohen Grad erreicht hat, und gewiffe Ursachen zum Grunde liegen, welche besondere Rucksicht bei ber Beilung verdienen.

## §. 439

Es ift aber fur die Indication hochft wichtig, nicht nur auf ben Grad der Schwäche, sondern auch darauf zu achten, ob biefe mit verminderter ober erbotter Receptivität verbunden sen.

## S. 440.

Ift bie Comade mit verminberter Receptivitat

verbunben, fpredjen fur biefen Buftanb ber gange Sabitus, bas Temperament, Das Benehmen, Die Berhaltniffe ber Rranten und vor allem bie Torpidi: tat und Reiglofigfeit ber gangen Constitution und namentlich bes Uterinfpftems, fo finden 1) biejenigen Argenepen, welche vermoge ihres Behaltes an ichar. fem Stoffe, Barg und atherifdem DI, eine ausge. geichnete Sabigfeit befigen, reigend auf bas Uterinfoftem einzuwirken, und Congestionen bafelbft ju erregen, und 2) folde, ihre Stelle, welche bie Thatig: feit bes Befäßinftems erhoben. Bu ben erftern ge. horen außer ben Mufguffen ber Chamillen und bes Palbrians, die Herba Meliss., - Menth. piper., Majoran., Millefol., ber Sem. foenic. und Anisi und bes Cort. cinnam. Die eigentlich fegenannten Emmenagoga. Schwächer unter ihnen mirten: bas Gummi ammoniac. und galban. ju Bh bis Di, am beften in Ferm ber Emulfion oder ber Pillen, bas Gummi Asae foetid. ju to bis 30 Granen in Emulfien, Dillenform, ober als Tinct. as. foetid. ju 20 bis 60 Trepfen, als Aqua foetid. Ph. B. ju einem bis 2 Theeloffel voll, allein ober in Berbindung mit der Tinctur. castor.. Valerian. u. f. w.; ferner Die Morrhe in Substang ju 5 bis 15 Granen in-Pulver, Pillen ober Emulfion, im Ertract ju 38 bis Di, in ber Sinktur ju 20 bis 40 Tropfen; bie Herba Cochleariae ale Succ. rec. express. Au 3vi bis gi, mit anomglifden Baffern verbunnt, taglich verbraucht, ober als Theeaufguß mit bem oben genannten aromatifchen Begetabilien verbunden. Ochon

wirksamer ift die Rhabarber in Gubftang ju Bis bis 3j, in Pulverform ober als Pillen in Berbinbung mit bem extr. Aloes, Helleb. nigr. gratiolae, ober rein bittern Ertracten; bie Baccae Lauri und Juniperi, besonders bie lettern im maffrigen ober weinigen Mufguß. Much ber ftarte rothe Bein, ber Unger. Bein, bas Ammoniun mit feinen Praparaten, ber Spir. Sal. ae. aquos., vinos., foeniculat., anisat. und foetidus, bas castoreum, bas Ol. animal. aethereum, die atherifden Dle überhaupt, bas Ol. juniperi, cinnam., Terebinth. aether. u. f. w. au 5 bis 20 Tropfen in ber dtherifchen Golution, fowie bie naturlichen Balfame, ber Bals. peruvian. Copaivae u. f. w. ju 10 bis 20 in ber Emulfien, gehoren hierher. Die mirtfamften Mittel biefer Rlaffe find: bie Aloe in fleinen Gaben (ju i bis 3 Granen), aber anhaltend gegeben, meiftens in Dile lenform und mit ben fo eben genannten Ditteln verbunben, im Extract ju 4 bis 6 Granen, in ber Tinftur ju 20 bis 40 Eropfen; ferner bie Rad. Hellebor. nigri, entweder in Pulver ju 2 bis 10 Granen, ober im Mufguß, oder im Ertract ju 5 bis 10 Granen; bie HB. Gratiolae ju 2 bis 4 Granen im Ertract und allmählig geftiegen, ober in Form bes Mufguffes (3ij. mit Zvi. tochenbem Baffer aufgegoffen und Efloffelweise genommen); endlich bie folia Sabinae in Subftang ju Bi bis 3f. mit Buder, ober als Infusum (auf Zj. fol. Sabin. 1 th Baffer, und bavon ju 2 bis 3 Efloffeln genommen), weniger ichieflich ale Decect, wirkfamer ale Ol. Sabin, aether.

ju 1 bis 4 Tropfen im Ölzuder ober ber Emulfion. Ubrigens wird bie Auswahl ber genannten Mittel nach bem niederem ober hoheren Grade ber Reizlofigsfeit und Torpidität bestimmt, mit welchem biefe Schwäche bei ber Bleichsucht verbunden ift.

### 6. 441.

Bu ben Mitteln, welche bie Thatigfeit bes Gefaffnftems und ber Productivitat im Uterinfpfteme erhoben, gehoren bie fogenannten Tonica, welche neben bem bitteren und Extractive oder Gerbeftoff noch bas Barg und atherische Dl enthalten, ale ba find: die Herba Trifol. fibrin., Marrub. alb., Millefol., Radix gentian. rubr. Galang., Imperatoriae, Calam. aromat., Caryophyllat., lign. Quass., cort. Angustur., Cascarill., aurant.; Winteran., einnamom., chinae und vor allem bas Gifen, vorzüglich mit gemurzhaften Argenepen verfett. Damit verbindet man außerlich Ginreibungen bes Unterleibs mit atherifchen Dlen, mit bem Ol. Sabinae, Junip. Terebinth. ober bem Balsam. Peruv. im Beingeift aufgelost, ober mit bitteren und aromas tifden Rrauterweinen und Rrauterbrandwein, eben fo die Ginreibungen in den Unterleib mit Rlanellen, bie mit ben Bachholberbeeren, bem Bernftein, bem Maftir und ahnlichen Mitteln burdrauchert find. Vorzüglich mirtfam zeigen fich auch aromatische Rrauterbaber. - Die Diat muß nahrend und reigend jugleich fenn. Der Genug einer reinen, beiteren und gefunden Luft, Bermeibung figenber Lebenbart

und bes zu langen Schlafens, und bie S. 433. an. geführten biatetischen Borschriften sind vorzugsweise zu empfehlen.

### §. 442.

Ift die Comache bes Organismus bei ber Bleich. fucht burch febr erhobete Receptivitat ausgezeichnet, und ift biefe aus bem außeren Sabitus ber Rranten, ben Ginfluffen und ihrer Reigung ju frampfhaften und hofterifden Unfallen, befondere bei der leifeften Ginwirkung, erkennbar, fo fen man vorfichtig mit ber Unwendung ber ftarfenden Urgenepen, am wenig. ften finden die cobarenteren Mittel, die Tonica §. 437. fogleich eine Unwendung, welche ber Rranten nicht nur febr oft unerträgliche Beangstigung und andere Beschwerben verursachen, fonbern fie auch leicht jum Erbrechen nothigen. Dur die weniger cobarenten Arzenepen, gang gelinde aromatifche Aufguffe, und bie mineralischen Gauren, Sallers und Monficts Elixir, bie verdunnte Ochwefels und verdunnte Galgfaure verdienen bier befondere gerühmt ju werden, bie man am zweckmäßigften mit einem aromatifchen Aufquffe k. B. der Herba menthae piperitae crispae - melissae - cinnamomi verbindet. Gollten übrigens megen bedeutenber Storung ber Digeftion die Cauren nicht vertragen werben, fo ift es nothwendig, die Thatigfeit berfelben ju erhoben, moju fich, bei ber ohnedieß fehr erhoheten Receptivitat bes Magens und Darmkanals, fein Mittel fo febr empfiehlt, als ber Mohnfaft, ben man mit einem

von ben genannten aromatischen Aufgussen verbindet. Es versteht sich von selbst, daß übrigens auf Regulitung einer zweckmäßigen Diat und hinwegraumung der schällichen Einstusse Rucksicht genommen werden muß. Sowie die so sehr erhöhte Receptivität sich mindert, und das Gleichgewicht der Systeme sich herzustellen anfangt, schreitet man zu den mehr coharenteren Mitteln S. 441., unter welchen im Anfange die gelindesten, sowohl in Beziehung auf ihre Coharenz, als auf die zureichende Form, auszuwählen sind.

#### S. 443.

In ber Chlorofis hat man gemiffe Specifica em. pfohlen; ber balsamus sulphureus, die alteren Dils lenformen, j. B. die pilulae balsamicae, welche bas Extractum Hellebor. nigr. und Aloes, die flor. sal. ammon. mart., ben Crocus, bas Opium und Die Essent. Rhei enthielten, Junkeri, Stahlii, Beccheri, Boerhavii, und vor allem bas Gifen mit feinen Praparaten murben baju gegablt. wirken eben fo wenig, als die emmenagoga bei unterbruckter Menftruation, fpezififch, und man barf fie auch, eben fo menig als diefe, unbedingt verorde nen, weil fie nicht nur in manchen gallen gar nicht vertragen werben, fonbern auch ihr Gebrauch, megen ihrer meiftens febr erhitenben Birfung mit Befahr verbunden fenn fann. Mue biefe Mittel fonnen gewohnlich nur in bem S. 440. bezeichneten Falle eine Unwendung finden.

#### S. 444.

Das wichtigfte von biefen Mitteln bleibt immer

bas Gifen in Bleichsucht, als einer ber erften Rrantbeiten ber Reproduction, welche mit einer fo vermin: berten Thatigfeit und Reiglofigfeit bes Befaffnftems verbunden ift. Das Gifen leiftet felbft ba noch, miber Erwarten, Wirkung, wo die Rrantheit den bod. ften Grad erreicht bat, und in Bafferfucht übergugeben brobet. Es empfiehlt fich auffer ben Tinkturen, besonders in Oubstang, in fleinen Gaben und in furgen 3mifdenraumen, in Berbindung mit bem Mohnsafte und aromatischen Urgenepen - ber Bimmtober Pomerangenrinde - wobei bemerkt merben muß, bag, je geringer ber Grab ber Brritabilitat und Gen. fibilitat ift, befto großere Baben bes Gifens vertra. gen werben; baber tommt es auch, bag biejenigen bleichfüchtigen Rranten, welche febr reiglos find, und bei welchen Reigung jur Schleimerzeugung und jur Bafferfucht beweifen, bag bas inmphatifche Onftem im Organismus überwiegend gefett ift, bas Gifen in ben größten Gaben wohl befommt.

# S. 445.

Eine besondere Erwähnung verdienen die natürlichen mineralischen Eisenbader und Brunnen, —
Phrmont, Driburg, Bocklet, Schwalbach,
Brückenau, und einige andere — sie wirken in
ber Bleichsucht ungemein wohlthätig, besonders an
Ort und Stelle gebraucht, wo noch so manche andere
Verhältnisse und Einflüsse influiren, welche die Beis
lung oft sehr schnell beforbern helsen. Ich wurde
aber immer nur bas Trinken des Wassers mit aller

Vorsicht empfehlen, welches leicht Flatulenz, Beangstigung, Diarrhoen und Störungen der Digestion überhaupt erzeugt; wovon ich mich zu Bocklet, dem berühmten Babe meines franklichen und nunmehr baperschen Baterlandes im Untermainkreise, in meinen früheren Verhältnissen zu Würzburg oft zu überzeuzgen Gelegenheit hatte, und zu dem Ende mit dem Gebrauche des Bades lieber das Eisen in Substanz reichte. \*)

## S. 446.

Ubrigens ift die Anwendung ber wirksamsten Argeneymittel unnug, wenn die Ginfluffe S. 423. nicht vermieden und beseitigt werden konnen.

#### S. 447.

Ift die Bleichsucht die Folge ber vernachläßigten phyfichen Ausbildung des Körpers, durch die S. 424. bemerkten Ginfluffe erzeugt, so findet zwar die empfohelene ftarkende heilmethode S. 441. Statt, allein man wird doch den Zweck entweder gar nicht, oder nur unsvollemmen, erreichen, wenn die Umgebungen und

<sup>\*)</sup> Der Berfasser empsiehlt sehr bie neueste Schrift von dem jehigen Brunnenarzte und seinem vormaligen Rolelegen: Bocklet und seine heilquellen von J. Spind. ler, Doktor und ö. o. Lehrer an der Julius Maximitians Universität zu Burzburg. Burzburg bei Nitribitt, 1818. S. 178. 8.

Berhaltniffe des Individuums nicht verbeffert werben

#### S. 448.

Ift die Bleichsucht eine Folge bes zu früh aufgeregten Begattungstriebes, durch moralische Einwirskungen und nicht befriedigten Begattungstrieb erzeugt, dann ift meistens die Sensibilität zu sehr erzhöhet, und mithin findet die Methode ihre Unzeige, welche S. 442. angedeutet wurde; die baldige Verheprathung möchte übrigens in diesem Falle sehr oft das Mittel zur radicalen heilung werden, sobald sich die Bildung des Körpers und seine Vitalität dem dazu nöthigen Grade genähert haben.

## §. 449.

Gab Onanie die Veranlassung, so ist die Krank, heit durch kein Arzeneymittel zu bezwingen, wenn dieses Laster nicht vermieden wird. Die dadurch erzeugte Schwäche fodert die Behandlung S. 442., nur ist theils noch auf die Entfernung des, etwa nach Entwöhnung von der Selbstbessedung noch zurückbleisbenden weissen Flusses und auch darauf Rücksicht zu nehmen, die aromatisch stärkenden Arzeneyen mit Vorsicht zu reichen, um nicht durch ihre zu heftige Einwirkung den Geschlechtstrieb hervorzurussen, und neuen Unlaß zur Vetastung der Geburtstheile zu gesben. Bei sehr jungen Mädchen aber auch alle die Gelegenheiten zu entfernen, welche nur immer jenes Laster begünstigen können, wird wohl kaum zu errinsnern nöthig seyn.

## S. 450.

Ift ju oft und ju fruh vollzogener Beischlaf bie Quelle ber bleichsuchtigen Bufalle, so ift Mäßigung und Enthaltsamkeit vom Beischlafe die erste Bedingung jur heilung. Das Eisen und die coharenten stärkenden Mittel werden nicht gleich vertragen; nährende Speisen ohne Gewurze, mit Behutsamkeit ans gewendet, Aufenthalt in freier Luft, gesellschaftliche Berstreuung, späterhin mäßiger Genuß des Weines, und endlich der Gebrauch eines eisenhaltigen Minez ralwassers stellen die Gesundheit bald wieder her.

## §. 451.

Welcher Seilplan einzuschlagen sen, im Falle die Bleichsucht burch die übrigen S. 423. bemerkten Einstüffe veranlaßt murde, läßt sich leicht erachten. Es verdienet nur bemerkt zu werden, daß in den meisten Fällen nicht die Arzenepen allein, sondern die psychischen und physischen diätetischen Hulfsmittel die Seizlung begründen muffen, vorzüglich wenn die Krankbeit durch Gemüthsbewegungen und Anderungen der Lebensart erzeugt wurde.

## 6. 452.

Erift die Bleichsucht mit ben Krankheiten S. 424. jufammen, so kann ber Beilplan eine mannichfaltige Modification baburch erhalten, ba es fehr oft die erste Sorge erfodert, die Grundkrankheit zu heben, es fen benn, bag biese felbst ihrer Natur und nache ften Ursache gemäß, mit bem fur die Beilung ber

Bleichsucht angezeigten Seilplane harmonire; es kann bann febr oft nicht nur fogleich von bem Gifen, fon- bern auch von ben §. 440. angeführten Beilmitteln bie Unwendung gemacht werden.

§. 453.

Sind die Urfachen ber Bleichsucht zugleich örtlich und organisch, S. 425. fo muffen diefe zwar gehoben

<sup>\*)</sup> Bur Brunnenfur fann ich, befonbere bei ber Complica: tion mit bem fcrophulofen Buftanbe, Rrantheiten bes Drufen : und lymphatifchen Syftems überhaupt, Db= ftructionen bes Unterleibe, Unlage gur Bafferfucht unb au Schleimfiebern, chroniften Musichlagen, u. f. w. ben herrlichen Brunnen ju Riffingen (feche Meilen von Burgburg, zwei Meilen von bem im fruchtbarften Gaue fo reigenb liegenben Schweinfurt am Main und eine Meile von Bocklet) nicht genug empfehlen. tenne feinen Mineral : Brunnen Deutschlanbe, welcher fich burch feine Berbinbung bes Gifens mit fohlenfaus rer Ralferde, Bittererbe, Rochfalg, falgfaurer Bitter= erbe, Gelenit, jugleich mit bem fluchtigen Bestandtheile und fogenannten Brunnengeifte - ber Rohlenfaure, in fo hohem Grabe auszeichnet, ale ber Brunnen gu Riffingen, gelegen in einer ber ichonften Wegenben an ber frantifchen Gaale. Mögte nur bie Roniglich : Baneriche Regierung, welche alles Rugliche und Bohls thatige im Mebicinalmefen fo gerne beforbert, unlangft fur Bruckenau neue Ginrichtungen getroffen hat, auch bem Brunnen ju Riffingen ihre befonbere Aufmerksamkeit ichenken. M. I. Die Mineralquellen au Riffingen und Bodlet im frantischen Sochftifte Burgburg u. f. w. von G. Goldwis, m. e. Rupf, Würzburg 1795. S. 444. 8.

werden, allein fie werben allein bie Beilung nicht begrunden, wenn nicht die Umenorrhoe zu gleicher Zeit entfernt wirb.

#### §. 454.

Wenn die Bleichsucht in dem § 428. bezeichneten Falle ohne sichtbare Krankheitsanlagen entstanden eift, fo heben sie der Gebrauch des Eisens, reine Luft, viele Bewegung und Zerstreuung zwar sehr schnell, nur muß man die Kranke von dem Gebrauche der Arzeneymittel nicht zu früh dispensiren; sie kommt sonst eben so schnell wieder, und bleibt nicht eher ganz hinweg, als bis die Menstruation sich einstellt.

## S. 455.

In bem S. 429. bezeichneten Falle wirken gleich, bei ben ersten mahrnehmbaren Erscheinungen ber Krankheit, Eisenmittel, öftere Bewegung, Aufentbalt in freier Luft, gesellschaftliche Zerstreuung, so wohlthätig, daß die weiteren Fortschritte des Übels aufgehalten werden; es findet sich allmählich, dem Unscheit ein, die monatliche Reinigung kehrt in ihren normalen Appus zurück, sie wird sparsamer, und das ausstießende Blut hat wieder seine gewöhnliche Farbe. Leicht kommen aber, nach Aussehung der Arzeneyen, die alten Zufälle wieder, die alsdann die nämliche Behandlung sodern; es ist daher rathsam, um ferneren Recidiven vorzubeugen, wenn man von Zeit zu Zeit wenigstens vierzehn Tage Eisen nehmen läßt.

#### S. 456.

In bem Falle's. 430. muß man das Eifen niemals anwenden, durch welches die Congestionen und
die Neigung ju Blutfluffen ju fehr vermehrt werden;
ber Zustand beweist eine ju fehr erhöhete Irritabilität
bes arteriösen Systems, in welchem mit geeigneter
Vorsicht angestellte Aberlässe, und der Gebrauch von
reihenden Fußbadern sehr zur Erleichterung dienen.
Alle Einstüsse, welche nur immer die Irritabilität im
Gefäßinsteme zu sehr erhöhen, muß die Kranke vers
meiden, und nur dann, wann die Neigung zu Conigestionen gehoben ist, kann von den cohärenteren Mitteln, der China, dem isländischen Moose, von einer
leicht verdaulichen nährenden Diät und von dem Eisen
mit gehöriger Vorsicht Anwendung gemacht werden.

## S. 457.

Beigt sich die Bleichsucht auf die § 431, beschries bene Weise, so ift es weder rathsam, die Geschwure auf der Stelle zu supprimiren, noch sogleich das Eisen und die cohärenter stärkenden Arzenenen §. 441. ans zuordnen; es empschlen sich in diesen Fällen die Untimonialkalche zum innerlichen, und zum äußerlichen Gebrauche die kunstlichen und natürlichen Schwefelbäsder zu Nenndorf, Epsse, Waden u. s. w. die alcalinisch falinischen Bäder zu Töplig, Ems, Wiesbad, Karlsbad, vorsichtig und in mäßiger Temperatur angewendet; und nur dann, wenn die Geschwure vollsommen geheilt sind, ohne krankhafte Affectionen der Brust zur Folge zu haben, schreitet

man jum Gifen, ju mineralischen Gifenbabern, und jur zwedmäßigen nahrenden Diat.

#### S. 453.

Charakteristrt sich die Individualität ber Bleichsfucht durch Neigung zur Gaure, einen unwiderstehs lichen Sang zum Genusse ungewöhnlicher Nahrungsmittel, erdigter Substanzen, Kohlen, und überhaupt durch Zufälle einer geschwächten Digestion, so sind geswürzhaft bittere Arzenepen mit absorbirenden indicirt. Und sowie sich die Zufälle der gestörten Digestion verslieren, macht man den Übergang zum Eisen, welches im Unfange sehr schießlich mit der Magnesia, dann aber mit gewürzhaften aromatischen Mitteln gereicht wird, und empsiehlt zugleich eine leicht verdauliche animalische Diät, in Verbindung mit dem Genusse eines alten, besonders rothen Beines.

## S. 459.

Bisweilen beobachtet man bei der Bleichsucht noch ausgezeichnetere Störungen des gastrischen Systems, Unhäufung von schabhaften Stoffen im Darmkanale; meistens unterliegen hier die Leber, das Gallensystem, der Darmkanal großen Veränderungen, die Absonderung ist krankhaft vermehrt, und so häufen sich die schabhaften Stoffe, Galle, Schleim, im Gallensysteme, im Magen und im Darmkanale an, und die Sästemasse ist umgeändert. Es ist hier die ausleerende Methode vor allem angezeigt, und die Sache des Urztes ist es, zu untersuchen, ob die schabhaften Stoffe vor-

guglich im Dagen ober Darmkanale ihren Gis haben: im erften Falle find Brechmittel angezeigt, unter benen befonders, bei Reigung ju Diarrhoe die Ipecacuanha ben Borgug verdient; im zweiten Falle aber empfehlen fich Abführungsmittel, bie jalappa, bie Rhabarber und ber Mercur. Gobald die Reigung jum Brechen nachläßt, die Efluft fich einstellt, ber Leib bei regel. mäßiger Muslehrung weniger gespannt ift, bann ichreite man zu benjenigen Urzenenen, welche bie Thatigfeit in den Digestionsorganen erhöhen: die bitteren Urge= nepen mit aromatischen Aufauffen und bem Soffmannis fchen Lebensbalfam, ber mafferige Hufguß ber China mit bem Soffmannischen Beifte, leiften im Unfange treffliche Dienfte, von welchen man darauf erft gu cobarenter farfenden Mitteln und bem Gifen, verbunden mit einer zwedmäßigen Diat, ben Ubergang macht.

#### Literatur.

§. 460.

5. M. Markard Beschreibung von Pyrmont II. B. Leipzig 1785. 8.

Billiam Rowleys Frauenzimmerkrantheiten l. c. S. 10.

Meckel dissert. de chlorosi. Halae 1796.

Neumann dissert. de chlorosis natura atque medela. Francof. 1798.

Lenz diss. de chlorosi. Francof. 1804.

Brandis Erfahrungen über die Wirkung der Eisenmittel im Allgemeinen, und des Driburger Wassers ins besondere. Hannover 1803. Hufelands Journal der practischen Heilkunde XX. B. 1 St. p. 9.

Marcus über die Anwendung des Eisens in der Medicin, in den Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft I. B. 2. Heft. S. 92. Tübingen 1806.

Horns Archiv für practische Medicin, und Klinik. V. B.

D. W. A. Haas e über die Erkenntnis und Kur der chronischen Krankheiten u. s. w. I. B. Leipzig 1817. 8. S. 556.

# Zweites Rapitel. Bon ber Mutterwuth.

## S. 461.

Die Mutterwuth (Nymphomania, Salacitas, Hysterocnesmus, Hysteromania, Pruritus uteri, Satyriasis), bestehet in einem frankhaft erhöhten Drange zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Sie äußert sich bei folgenden Gelegenheiten: 1) bei dem Erwachen des Geschlechtstriebes in den Jahren der Pubertät; 2) bei den öfteren Versuchen eines Mannes den Beischlaf auszuüben, der wegen Atresie des Hymens oder der Mutterscheide nicht möglich ist; 3) bei der schnellen Veränderung der vorigen Lebensweise, d. i. wenn Mädchen, die vorher ein sehr unzuchtiges, wohllüstiges

· Leben führten, mit Gewalt davon abgehalten werden; 4) bei Beibern im Cheftande, welche fehr lange ents fernt von ihren Gatten leben muffen, oder deren Schwäche fie, bei einem feurigen Temperamente, nicht befriediget; 5) bei Wittwen, deren Manner bald nach der Verheprathung wieder sterben; 6) bei dem Aufhos ren der Zeugungsfähigfeit.

# Das Bilb ber Rranfheit.

## §. 462.

In bem erften ober geringften Grabe überlaffen fich bie Rranten beständig verliebten und mohls luftigen Ibeen, und fie fuchen alles Dogliche auf, um ihren Drang jur Befriedigung bes Gefdlechtstriebes au erhöhen, g. B. burch folupfrige Lecture, geile Un. terhaltungen, Betaftung ihrer Geburtstheile u. f. m. Die Birkungen bavon find im Unfange, in Beziehung auf ihre Gelbsterhaltung und Befdlechtsfunctionen, noch wenig ober gar nicht bedeutend; fie find übrigens gegen alles, ja fogar gegen jedes Bergnugen, gleich. aultig, wenn es nicht als Mittel bienen fann, ihre Bufternheit ju erhohen. Gie haben meiftens bie Band an ben Beburtetheilen, find jur Arbeit unfabig, traurig und tieffinnig, reben nichts, oder fprechen leife in unverftanblichen Musbruden fur fich bin, lieben bie Berftellungefunft, wollen ihre wohlluftigen Ideen und Eriebe nicht ju erfennen geben; bod fuchen fie gerne ju gefallen, lieben baber den Dut, und begegnet ihnen ein Mann, alsbann verrathen fie ihre Bloge, und geben fich willig gut jedem Genuffe bin.

## S. 463.

Im zweiten Grabe nimmt bie Krankheit täglich zu, die Kranken verlieren alle Schamhaftigkeit immer mehr und mehr, sprechen den ganzen Tag von vielen, besonders obsconen Gegenständen, ohne alle Überlegung, wodurch sie ihre krankhaft erhöhete Phantasie und wohllüstigen Triebe an den Tag geben; nach und nach verlieren sie ganz alles Schamgefühl, alle Bernunft und Beurtheilungskraft, besonders in Beziebung auf Geschlechtsverhältnisse. Sie sodern jeden Mann, er sep, wer er wolle, sie mögen ihn kennen oder nicht, auf, ihre Geilheit zu befriedigen; sie bestienen sich der schändlichsten Mittel, um ihren Zweck zu erreichen, und schimpfen und mishandeln wohl auch den Mann, welcher ihrem Verlangen nicht Genüge leistet.

## §. 464.

Im britten Grabe erreicht die Verwirrung der Sinne den höchsten Grab, wie in der Manie, von der heftigsten Buth bis zur stillen Melancholie; in dem Parvrismus der Manie schreien und rasen sie heftig, rufen den Männern zum Fenster hinaus zu, entblößen sich, treiben Onanie in Gegenwart mehrerer Personen\*),

<sup>\*)</sup> Die allgemeine Wetteunde erzählt bie Geschichte von einem Mabden, bei welchem mehrere frembe Körper, und sogar Knochenstücke von einer Ratter, burch die Mutterscheibe ausgesonbert wurben. Man hatte sich sehr getäuscht. So wie ich bie Geschichte laß, fiel mie

und fallen diejenigen an, welche ihrem Verlangen sich widersetzen. Treten ruhige Zwischenräume ein, so fallen sie in die tiefste Melancholie; bisweilen errinnern sie sich während dieser, ihrer vorigen obscönen Sandlung, und waren es Frauenzimmer von Bildung und guter Erziehung, so erreicht ihre Traurigkeit und Melancholie einen noch höheren Grad, und man hat beobachtet, daß sie alsdann durch Selbstmord ihrem Leben ein Ende machten.

ein, ob biefes Mabden nicht an ber Mutterwuth gelit= ten hatte, und fich biefe fremben Rorper, bei heftigen Parorismen felbft in bie Mutterscheibe gebracht, um ihre Befdlechteluft zu befriedigen. 3ch habe Belegenheit ge= habt, bie Mutterwuth in einem fürchterlichen Grabe gu beobachten, ich weiß, wie fehr fich folche Rranken in ben heftigften Parorismen ber Manie vergeffen konnen; unb mir ift zugleich eine Beobachtung bekannt, baß ein Mabden in bem Falle, wo bie Mutterwuth nur ben erften Grab erreicht hatte, eine gelbe Mohre ju fich ftedte, welche abbrach, und in ber Folge aus ber Mutterscheibe burch eine Operation herausgenommen werben Go befige ich zwei frembe Rorper von einem Strauchgewachfe, welche ben Rern von einem molenar. tigen Aftergebilbe in ber Gebarmutter ausmachten; man bielt bie Frau fur ichwanger, es entftand eine heftige Bamorrhagie, und in Begleitung biefer und ber fcmerge hafteften Weben murbe bas Aftergebilbe ausgesonbert. 3d habe alle Urfache anzunehmen, baß biefe fremben Rorper auch nur von auffen in bie Geburtetheile, als Folge von Onanie gebracht wurden, und fich nach und nach ben Beg in bie Bebarmutter babnten.

## S. 465.

Sat bie Rrantheit ben S. 464. bezeichneten Grab erreicht, fo leibet auch ichon bie reproductive Ophare mit ben übrigen Functionen bes Gerualfostems febr: Mangel an Appetit, trockner, feltener, ober gang unterdruckter Stuhlgang, wobei ibn die Rranten öfters gefliffentlich jurudhalten , Mangel bes Durftes, feltes ner, gelber, bider, gaber Urin, gar nicht, febr uns ordentlich ober bisweilen fehr copios fliegende monatliche Reinigung, brennende Sige über den gangen Rorper, Unempfindlichkeit gegen alle Ralte, magered, tacheftisches, verwirrtes Mussehen im Befichte, welches im Paroxismus febr roth, auffer bemfelben blag ift, braune Ringe um die Mugen, außerft fcmerghafte Schoofigegent, verbunden mit Schmergen im Rreuge und in ben lenden, gefdwollene, entjundete, auch wohl wundgefratte Geburtstheile, fehr oft beträchtliche Unichwellung bes Riglers, und Musfluß einer icharfen, häßlich riechenden Feuchtigfeit aus ben Geburtstheilen, find die gewöhnlichen Begleiter ber Rrantheit in diefem Grabe.

## §. 466.

Bei ber Leichenöffnung fand man den Rigler übermäßig groß, hart, ercoriirt, an mehreren Stellen schwürig, die Mutterscheide außerst erweitert, die Scheidenportion ungewöhnlich tiefer in der Muttersscheide, als bei gesunden feuschen Personen, die Lippen bes Muttermundes angeschwollen, und ungewöhnslich hart; den Grund und Körper der Gebärmutter gleichfalls hart, angeschwollen, wie entgundet, vereitert; die Gierstöcke waren meistens auch äußerst groß, und mit einer schleimigten Fluffigkeit bedeckt; die Mutterstrompeten sehr roth, jum Theile, oder gang, durch Bereiterung gerftort.

## Urfachen.

## S. 467.

Die Urfachen ber Mutterwuth tonnen verschieden fenn; eine ber vorzüglichften ift eine ju febr erhobte Bitglitat und Grritabilitat im Uterinfosteme, vermoge welcher bie normale organische Bemeinschaft mit bem übrigen Organismus geftort wird, indem, als Folge eines ju hohen Grabes von Productivitat, mehr erzeugt wird, als ju feiner Gelbftreproduction und ju ben nothwendigen Gefdlechtsfunctionen erfodert mird. Daber tommt es auch, bag bei ben an ber Muttermuth Leidenden, als Rolge bes vermehrten Undranges. Die Bebarmutter größer und turgestirenber gefunden wird, daß ihre Gefage weit größer und ausgedehnter find , und die Geburtetheile, fowie die Gebarmutter insbefondere, gewöhnlich roth und entgundet gefunden werden. Die Mutterwuth fcheint baber in biefem Kalle febr oft eine mirkliche Entzundung ber Beburtetheile ju fenn, melde befonders ben bochften Grad bann erreicht, wenn bie grritabilitat local in bem Rervens infteme ergriffen ift, in welchem galle auch bie bochfte Bermirrung ber Ginne fich einzustellen pfleget. einer ohnebieß ausgezeichneten irritablen reproductiven

Constitution, kann burd ben Genuß sehr nahrhafter und erhißender Speisen und Getrante, besonders bei sitender, ruhiger, sorgenloser Lebensweise, burch den Bechsel des Clima, indem nicht nur ein höherer Grad von Bärme, sondern auch andere neue ungewohnte Reige der Natur einwirken, durch den Gebrauch zu heißer Bäder, vorzüglich mit sehr aromatischen Kräutern gemischt, durch sehr reihende und erhihende Arzesneyen, unterdrückte oder retardirte monatliche Reinigung, besonders nach vorhergegangener Erhikung u. d. gl. sehr leicht zur Mutterwuth die Beranlassung gegeben werden.

## S. 468.

Die Mutterwuth kann auch burch Reige erzeugt werben, welche durch unmittelbare Einwirkung auf die Geburtstheile oder auf Organe, mit denen sie durch ihre Nerven und Gefäße in näherer Verbindung stehen, den Geschlechtstrieb zu sehr hervorrusen. Dahin gehören idiopathische Entzundung der Geburtstheile und der Gebärmutter a), der Reig des Enes bei der Schwangerschaft, in oder außerhalb der Gebärmutter b), zu häusiger Beischlaf in der Schwangerschaft c), Un:

a) Balbingers Magazin für Merzte X. B. p 892. unb Reils Fieberlehre IV. B. p. 56.

b) Schurig Gynaecologia S. 21.

c) Betehrung über eine bieher unbekannte Folge ausichmeifenber Befriedigung bes Gefchlechtetriebes in ber Ebe. Leipzig 1799. 8.

schwellung ober Deformität bes Dvariums d), Masern: e) ober Krätausschlag f), welcher sich bis in die Geburts; theile verbreitet, scharfe, festsitzende Eruditäten im Darmkanale, Würmer, besonders Askariden, die von dem Ufter bis in die Geburtstheile den Weg fanden g), venerische Krankheit, unnüte Versuche den Beischlaf auszuüben, der wegen Utreste des Hymens oder der Scheide nicht möglich ist "), Onanie, zu große ems

d) Brendel Observat. anat. Dec. III. Obs. 10.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 3.

Hoffmann (Maur.) disquisitio corporis humani
anat. pathol. p. 117.

Michaelis pract. clin. special. cas. 22.

e) Lentin Beobachtungen einiger Krankheiten, p. 133.

f) Thilenius medic. und chir. Bemerkungen. p. 188.

g) Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 75. — Schurig Cynaecologia p. 13. — Lentin in Hufelands Journal der pract. Heilkunde. XIV. B. 3. St. p. 10.

<sup>\*)</sup> Der Berfasser beobachtete ben furor uterinus noch nicht lange erst als Folge einer merkwürdigen Atresse der Mutterscheite; das hymen war durch den Mann mit dem männlichen Gliede zwar zerftört, die Atresse der Muttersscheite, aus welcher sich durch eine kleine Deffnung, die einer Sonde den Eingang verstattete, die monatliche Reinigung ergoß, wollte der Mann mit dem Finger durchbohren, und hatte die Geburtstheile heftig gereißt und entzündet; sein Bemühen war vergeblich; ich sah mich genöthigt die dicke Membran an mehreren Stellen mit einer gekrümmten Scheere auf der hohlsonde und meinem Zeigesinger zu durchscheinen.

pfindliche Clitoris h), reigende Injectionen in bie Mutterscheide, Peffarien i), bas Reiten k), Steine in den Nieren oder in der Urinblafe 1), und gewisse Arznepen, welche besonders auf das Uterinspstem einwirken, j. B. die Canthariden, das Kraut ber Sabina u. b. gl.

## §. 469.

Veranlaffung jur Mutterwuth kann auch bann gegeben werden, wann durch gewiffe Einfluffe der Beichlechtstrieb in einem hohen Grade hervorgerufen und
erhöhet wird, in der Folge aber keine Befriedigung
findet. Solche Einfluffe sind: wohllustige Lecture und
Unterhaltungen, der zu frühe Umgang mit Mannern,
wohllustiges Tanzen, siende einsame Lebensart im
Rloster oder in Erziehungsinstituten, Anderung der
Lebensweise, plögliche Enthaltung nach vorhergegangenem Genusse u. b. gl.

#### 6. 470.

Endlich fann die Urfache gunachft in einer fehr erhoheten Senfibilität bes Organismus überhaupt, und

b) Schurig Cynaecologia, p. 2. 27. - Zacutus Lusitanus, Prax. admirab. T. II. Obs. 91.

i) Schroeder im II. Bande 3. St. von des Verf.
Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und
Kinderkrankheiten.

k) Sebiz exercit. med. p. 376.

Act. Natur. Cur. Vol. VII. Obs. 30. — Camper Observat. circa mutationem calculorum cap. 2. — Zacchias, Quaest. med. leg. III. Tit. I. Quaest. 4 u. 8.

bes Uterinspstems insbesondere liegen, erzeugt durch erbliche Unlage, weichliche Erziehung, überspannte Phantasien und Schwärmerenen, garte delikate Vilbung des Körpers, vorhergegangene Ausschweifungen, besonders in der Onanie, schlechte Ernährung, Rummer und Gram, besonders wegen gekränkter Liebe, anhaltende Krankheiten, welche die Sensibilität sehr erhöheten, übermäßiges Theetrinken, sehr schwächende Purgirmittel, zu copisse Menstruation u. s. w. Man wird diese krankhaft erhöhete Sensibilität um so weniger als Ursache verkennen, wenn nicht nur der Habitus des Individuums, sondern zugleich auch andere damit verbundene Nervenassectionen sie bestättigen.

## S. 471.

Die Rrantheit ift übrigens nicht immer rein fomas tijd, fondern zuweilen pfochifch, Beiftes- und Bemuths-Die Rrante fann babei einzig mit bem Frankheit. Begenstande ihrer Liebe beschäftigt fenn, wobei bie Leibenschaft anfangs gang frei von Mitwirkung bes Befdlechtstriebes ericheint. Der Buftand ber Geele außert fich anfangs als Melancholie, in welchem bei ber Rranken burch ein gestortes Unschauen ihrer felbit und ber Belt eine folche Berfehrtheit des Borftellungsvermogens und ber Urtheilskraft hervergeht, Die fich durch einen firen Bahn über ben wirklichen ober eingebildeten firen Begenftand charafterifirt, von beffen Kalfchheit der Kranke durchaus nicht ju überzeugen ift. Störungen und Berruttungen in ben Runctionen ber Befdlechtborgane, tonnen jum Grunde liegen; inbefi

auch ber Berluft bes geliebten Begenftanbes, Sob beffelben, Untreue in der Liebe, Unerreichbarkeit des Befiges u. f. w. junachft und birect ben Beift und bas Bemuth afficiren; häufiger und befonders bann, wenn ein franker Buftand bes Befchlechtsinftems bamit vers bunden ift, bildet fie fich langfam und allmäblig aus, und außert fich in biefem Falle burch Borbothen. Diefe find eine ausgezeichnete hofterifche Stimmung, Burud. gezogenheit in fid felbit, Gleichgultigfeit gegen bie außern Umgebungen, Ginbrucke und Erfcheinungen; die Rrante ift murrifd, argwöhnifd, verschloffen, und brutet anhaltend nur über ben geliebten Gegenftand, ber feine gange Mufmerkfamkeit feffelt. 3ft ber melandolifche Buftand bereits ausgebildet, fo mird die Rranke niedergeschlagen, unruhiger, oft ungeduldig, flieht allen Umgang mit Menfchen, und ift einzig mit ihrem geliebten Begenstande und bem Gefühle fur Manner bingegeben, unempfangich ift fie baber fur andere Reibungen. - 3ft ber geiftesfrante Buftand Manie, fo ift neben einer Berkehrtheit ber Unichauung und Borftellung, Mangel bes Gelbitbewußtseyns und ber Einficht in die Erreichbarkeit ober Unerreichbarkeit bes geliebten Begenftandes, verbunden mit einer erhöhten Thatfraft nach außen. Sonach charakterifut fich diefe Mutterwuth durch Beiftesverwirrung, hervortretende Exaltation bes Genforiums, burch ein tumultuarifches Streben nach gemiffen Zweden gur Befriedigung bes Beidlechtstriebes, und durch eine ungemein erhöhte Thatfraft, eine ungewöhnliche Dustelftarte. Gie ift der Ausbruck jenes innern Rampfe, ber burd unbe-

C c 2

friedigten Geschlechtstrieb im Scelenorgane wuthet, und fich nach Außen fortpflangt. Sierdurch wird es, wie §. 464. bemerkt wurde, ben sonst körperlich schwaden Mäbchen ober Beibern möglich, Männer, die sich ihren Bunfchen gur Befriedigung bes Geschlechtstriebs widerseben, anzufallen, zu schlagen und zu über, wältigen.

# Prognose.

## S. 472.

Die Beilung ber Mutterwuth ift gewöhnlich mit großer Odwierigkeit verbunden, vorzuglich wenn bie Rrantbeit einen febr hoben Grad erreicht hat, ichon fange mabrte, und ihre Urfache fcmer ju entbeden ift. In bem erften Grabe ift Diefelbe fast immer noch beilbar, wenn fich noch feine Storungen in ben Beiftese functionen batugefellten. Im zweiten Grabe, wo fich einmal Melancholie mit Berftanbesverwirrung baguges fellte, ift fast feine Beilung mehr möglich, benn' fie gebt in Bahnfinn über; bie Rrantheit hat gwar öftere aute anhaltende Bwifdenraume, und fcheint baburch dem Urgt nicht felten einigen Unichein von Befferung au verfprechen, allein fie taufchen febr, und laffen leicht Recidive befürchten. 3ft bie Rrantbeit bis que rafenden Buth, jur Manie gestiegen, bann ift bie Prognofe febr traurig; gewöhnlich ift fie unbeilbar und todtet auf verschiedene Beife: 1) durch Abmagerung und Behrfieber, Gefdwure, Berhartungen und Bereiterung in ber Bebarmutter, ben Eperftoden ober

Muttertrompeten; 2) die Kranke macht ihrem Leben burch Selbstmord ein Ende; 3) sie bleibt, so lang sie lebt, wahnsinnig, oder 4) das übel geht in eine unheilbare Epilepsie über. In folgenden Fällen hat man Verminderung oder gänzliche Heilung der Mutterzwith beobachtet: 1) wenn sich die Menstruation in bedeutender Quantität ergoß, oder plöglich eine Häsmorrhagie der Gebärmutter, oder ein häusiger Hämorrhoidalsuß erschien; 2) wenn sich ein gutartiger weißer Fluß in ziemlicher Menge einstellte; 3) wenn sie den Zweck erreichte, den Gegenstand ihrer Liebe und Neigung zu besigen, und ihren auf ihn allein gerichteten Geschlechtstrieb befriedigt zu sehen; 4) wenn die Kranke schwanger wurde; 5) wenn ein Vorfall der Gebärmutter entstand.

#### Indication.

# 9. 473.

Sehr wichtig ift es für die Beilung, daß der Arat gleich den ersten Grad der Krankheit mit aller Aufmerk-samkeit, dem möglichsten Fleiße und Beobachtungsgeiste, besonders auch in psychischer Beziehung, behandle; das her ift es nothwendig, daß er nicht nur die Constitution und den Charakter der Kranken genau kenne, sondern auch ihre Umgebungen und Berhältniffe tief durchichaue, um die Kur mit Sicherheit begründen zu können, welche vorzüglich durch die Ursachen und die daraus entstandenen Folgen und Störungen ihre Bestimmung erhält.

5. 474.

Liegt bie Urfache in ber ju fehr erhohten Bitalitat und Breitabilitat bes Uterinfoftems, burch bie §. 467. bezeichneten Berhaltniffe bes Organismus und ber Einfluffe erzeugt, fo ift bie antiphlogistifche Seilmethobe angezeigt. Außert fich fein Fieber und fonft noch feine bedeutenbe Storung ber Befundheit, fo find zwed. mäßige biatetifche Borfdriften gureichenb, ben in minberem Grabe erhöhten Befdlechtstrieb ju maßigen; 1) man empfehle, fatt ju nahrhafter, gewurzhafter und erhigender Speifen und Betrante, eine mehr vegetabilifde, fühlende und verdunnende Diat; 2) man unterfage ju ftarte Bewegung, befonders bas Sangen; 3) man entferne alle ju farten Reite auf Die Ginne überhaupt; 4) man laffe bie Rrante auf Matragen folafen, und nich nur leicht bebeden; 5) ihre Rleibung, welche fie ben Sag hindurch tragt, fen nicht ju warm; 6) im Bimmer berriche ftets eine fuble Temperatur; 7) man entferne fie von ber Gefellichaft und bem Ilmgange mit Mannern; 8) man vermeibe jebe Gelegen, beit, in welcher man bie Rrante nur immer ber Ginwirtung ju reigenber Uffecte aussehet; im Wegentheile aber tonnen bisweilen bie beprimirenden von fehr moblthatigem Erfolge fenn, gleichwie Ochurig eine intereffante Beobachtung aufgezeichnet hat a). 3ft aber Die Rrantheit bereits mit Fieber begleitet, findet man ben Puls fehr voll und hart, die Geburtetheile beißa und die Schoofgegend angetrieben und ichmerghaft,

a) Schurig Cynaecologia p. 36.

und außert fich ein heftiger Parorismus ber Mutterwuth, bann find allgemeine und ortliche Aberlaffe bringend indicirt; damit verbindet man fublende Mittelfalge, Nitrum, Sal. mirab. Gl. arcan. duplicatum, und, wenn diefe nicht allein wirkfam find, vor allem bas Quedfilber, das felbft bis jum Purgiren vorzugliche Dienfte leiftet; augerbem mäßig falte Baber und Fomentationen über bie Ochoofgegend und Geburtetheile, wenn nicht gerade bie monatliche Periode nabe ober wirklich eingetreten ift; auch fann man von Rloftieren. aus Molten oder aus Baffer mit Effig gemifcht, Unwendung machen. - Sat retarbirte oder unterbrudte Reinigung Untheil, fo findet die Behandlung ihre Stelle, welche im erften Ubichnitte bei ben Unomalien ber nicht ericheinenden und unterdrückten monatlichen Reinigung empfohlen wurde; wobei nur bemerkt mirb, daß biejenige Mutterwuth, welche nach einer ichnellen Unterdruckung entfteht, gern mit heftigen Congestionen nach bem Ropfe, ja fogar mit Unfallen von Birnent, gundung verbunden fenn fann, welche meiftens eine gureichende Musleerung bes Blutes aus bem Fuge auf ber Stelle erfobern.

#### S. 475.

Ift die Krantheit durch Reite erzeugt, welche unmittelbar auf die Geburtstheile einwirken, so muffen biese, wenn es möglich ift, entfernt werden. Die Entzündung der Geburtstheile und der Gebarmutter erheischt die Behandlung der Entzündung, wobei das Quecksilber nach angestellten allgemeinen und örtlichen

Blutentleerungen, fowohl außerlich als innerlich ange: wendet, einen ausgezeichneten Rang behauptet. Er: jeugt ber Reit bes Epes in ber Schwangerichaft, in und außerhalb ber Gebarmutter, die Mutterwuth, fo konnen in dem Falle, in welchem ber Buftand die Folge ber in ber Schwangerschaft zu erhöheten Bitalitat unb Brritabilitat ift, Aberlaffe und fühlende Mittelfalge mit Bortheil angewendet merden. Unichmellung und Deformitaten ber Eperftoche find fcmer ju biagnofticis ren und noch fchwerer zu befeitigen. Wo man Grunde hat, fie ju vermuthen, muß man fuchen, bie in biefem Falle gewöhnlich fehr erhöhete Empfindlichkeit ber Geburtstheile, ju mindern, und die Aufmertfamfeit ber Rranten von ihrem Berlangen nach Befriedigung bes erhöheten Gefchlechtstriebes abzuleiten. pfehlen fich mäßig falte Baber und Fomentationen über Die Beburtstheile, fparfame Diat, Berftreuung burch Bewegung und zwechmäßige Befchäftigung. - Bu häufigen Beifchlaf in ber Ochwangerichaft muß man unterfagen, und befonders auch bem Gatten einpragen, fid ju mäßigen. Dafern und Krabaubichlage, bie venerische Rrantheit, Burmer , weißer Fluß, Steine in den Mieren und in der Urinblafe fobern gleichfalls bie ihnen anpaffende Behandlung; icharfe feftsigende Cruditaten muß man ausleeren und ihre Quelle ju verftopfen fuchen. Oft find die Gingeweide des Unterleibs ju unthatig, ber Rreislauf in benfelben ichmach, Die Absonderung unterdrudt, und die Rranten ju Berhal: tungen bes Stuhls geneigt. In biefem Falle fann man bas weinsteinsaure Rali mit bem Decocte ber

Grasmurgel trinfen laffen. Damit verbindet man Purgirmittel, und im Ralle einer großeren Unthatig. feit und Reiglofigfeit bes Darmfanals, reicht man Laugenfalge, Geife, Abfude bitterer Pflangen, Quede filber, Diesemurg und Bella Donna. - 3ft Onanie Urfache, fo muß man alles anwenden, bag biefes Lafter unterlaffen werde; man bewirft biefes nicht blof allein burch Entfernung jedes Ginfluffes und Begenftandes, ber nur immer die Luft bagu rege machen fann, fonbern man muß auch bie Rrante ftets beobachten, niemals allein laffen, und ihr im nothigen Falle bie Bande binden, ober fie den englischen Rittel tragen Bisweilen find die Geburtstheile, burch eine Folge ber öfteren Betaftung, febr angeschwollen, beiß, brennend und excoriirt, in diefem Salle empfehlen fich mäßig falte Umidlage und Injectionen eines Lein= ober Mohnsamen : Decocts, mit dem effigsauren Blei gemifcht, oder bas verdunnte Goulardifche Baffer. Sat aber eine febr große und empfindliche Clitoris Untheil, fo fann die Umputation bas Mittel gur Beis lung werben. ") - Utrefie bes Somens ober ber Mutterfdeite, welche bie Musubung bes Beifchlafs binbern, fobern gleichfalls eine Operation. - Das Reiten muß unterfagt, und ein Peffarium, welches entweder burch fein reißendes Material, burch feine Form, ober burch mechanischen Druck ben Geschlechtstrieb ju febr bervorruft, muß meggenommen, einige Beit gar nicht getragen, ober, wo moglich, nur mit einem garten

<sup>\*)</sup> Büchner. Miscellan. 1728. p. 933.

Schmamme ober einer Blafe vertaufcht werben. - Burben Argnenen genommen, welche, besonders auch burch ihre reigende Einwirkung auf bas Uterinfuftem, Die Mutterwuth veranlaffen, fo muß man theils auf ihre Birtung, theils auf die Beit achten, in welcher fie genommen wurden; ift biefe noch nicht lange vorüber, fo fann manchmal ein Brechmittel fcnell bas Abel entfernen; - findet aber bagu bie Ungeige nicht mehr Statt, fo nimmt man auf die Birtung Rudficht, welche bas genoffene Mittel jur Folge hatte; es fonnte 3. B. durch bas Rraut ber Gabina bie Ditalitat bes Organismus überhaupt nicht nur erhöhet, fondern auch Entzündung im Uterinfpfteme bewirkt werben; die antiphlogistische Methode, im nothigen Ralle Uberlaffe. bas Mitrum, und ölichte, ichleimigte Mittel und Betrante werben in diefem Falle ihre Stelle finden. Birkung anderer Mittel aber wird man baburch unicablich machen, wenn man die aus ber Erfahrung bekannten Begenmittel anordnet, i. B. ben Campher gegen die Canthariden.

## S. 476.

Wird die Mutterwuth burch gewisse Einflusse erzeugt, welche den Geschlechtstrieb in einem hohen Grade hervorrufen, und bei welchen die Kranke in der Felge keine Befriedigung findet, so ift es eine der ersten Bebingungen, diese zu entfernen. Einen vorzüglichen Theil ber Kur aber macht, außer den S. 474. bezeicheneten physischen biätetischen Borschriften, die Seelenzbiätetik aus, um die eraltirte Irritabilität des Uterin-

foftems berabzuftimmen, fie ift befonders in bem galle wo die Rrantheit pfnchifden Urfprungs ift, von ber größten Bichtigfeit. Die wefentlichen Rudfichten fur bie pfnchifde und moralifche Behandlung find folgende: . 1) ber Argt muß fich auf jebe ihm erlaubte Beife in ben Befit bes Butrauens und ber Freundschaft ber Rranten feten, jeboch fein Unfeben behaupten, Ernft und Strenge mit Boblwollen und Freundschaft gu verbinden fuchen; 2) man bemube fich die moralischen und pfochischen Urfachen aufzusuchen, welche die Rranks heit und besonders Berkehrtheit des Borftellungever. mogens, und der Urtheilsfraft, und ben firen Bahn über ben wirklichen oder eingebildeten firen Gegenftand erzeugten; man wirte burch vernünftige Borftellungen und Troftgrunde, wo der Gegenstand der Liebe fur immer verloren ober unerreichbar ift u. f. w. 3) Dit Bwangemitteln fen man vorfichtig; benn, fo lange als Die Rrantheit anfangs noch Melancholie ift, ober bei bem periodifchen Ubergange ber Manie in Melandolie, wo fich jene in Parerismen außert, find Zwangsmittel felten nothwendig, und jur Berftellung ber Rranten mehr nachtheilig; besto mehr aber forge man für eine genaue Mufficht auf bie Rrante, besonders wenn fie Betaftungen ober gewaltthatige Sandlungen ju begeben geneigt ift. 4) Man meibe forgfältig unnothigen Biberfpruch, und Biberftand, ber bie Rrante aufbringt, und nod mehr verschloffen macht; man jeige ihr bagegen Theilnahme, gehe in ihre Ideen ein, gebe ihr bis auf einen gewiffen Punkt nach, von wo aus man fie mit Ganftmuth und Rlugheit auf andere

Gegenstände hinleitet, und ihre Mufmertfamteit von andern Gegenftanben ablentt. In Diefer Sinfict ift es befonders ein freundschaftlicher Umgang, Dufit, Bewegung in ber fregen Ratur, Fahren, forperliche Arbeiten, zwedmäßige hausliche Beichaftigungen, und vor allem bas Reifen, welche bei folden Kranten febr wohlthätig einwirken; benn ihre Ginbilbungefraft ift gewöhnlich ju febr erhobet, ju lebhaft, ju mirffam, und hangt ju febr ber firen Idee nach, ben Beichlechts. trieb auf alle Beife ju befriedigen. Uberhaupt tann es für die Möglichkeit einer gludlichen Beilung uner. läßliche Bebingniß werben, die Berhaltniffe ber Rran. fen in Sinficht ihres Aufenthaltes, ihrer Umgebungen, und Beidaftigungen gang ju verandern; 5) man muß in bem Bohnzimmer jeben Begenstand, jeden Reit ju entfernen fuchen, burch melde ber Gefchlechtstrieb bervorgerufen werden fann; Dunkelheit bes Bimmers und die Lage an einem dunkeln und ftillen Orte fomint beshalb im Stadium ber Manie auch vorzüglich in Betrotht; 6) man bulbe feinen Umgang mit Mannern, wohl aber mit vernunftigen Beibern und Freundinnen. welche bas Butrauen ber Rranten befigen, ober fic leicht eigen machen fonnen; 7) man vermeibe alle Befprache, welche nur im mindeften fchlupfrig find, und bie Einbildungsfraft aufs neue exaltiren; 8) manwede bas Schaam und Chrgefühl ber Kranten, floge ihr Uchtung fur bas Urtheil anderer Menfchen ein, und nabere fie folden Beibern, welche ihr vernunftis ges ruhiges Betragen ruhmen, ihr abicheuliches Benehmen aber, vorzüglich bie Berührung ber Geburts.

theile, Entblößung ihres Körpers, und andere Unarten, die fie besonders bei dem zufälligen Anblicke eines Mannes äußert, migbilligen; 9) zuweilen läßt fich auch durch Religion die Lüsternheit der Kranken be, sonders in dem eben erwähnten Falle bekämpfen, wo denn ein vernünftiger und kluger Geistlicher das seinige zur heilung der Krankheit beitragen kann, jedoch mit aller Vorsicht der Beobachtung und des Gebrauchs dies ses Mittels, da selbst die religiösen Betrachtungen zus weilen einen lüsternen Unstrich nehmen können, und die Krankheit dann eher unterhalten, anstatt heilen.

### S. 477.

Eines von den vorzüglichen Mitteln bei zu sehr exaltirtem Geschlechtstriebe, der keine Befriedigung findet, ist Reigung eines andern Theiles des Körpers; sie wirkt in gewissen Fällen nicht nur auf eine physische, sondern auch auf psychische Weise, nur muß jederzeit darauf Rücksicht genommen werden, ob sich das anzuwendende Mittel mit dem Gesammtzustande des Organismus verträgt. Go können Laxirmittel nicht nur, sondern vor allem Reigung der Haut und des Gemeingefühls, z. B. durch Genfumschläge, Fontanellen und Haarseile in den, von den Geburtstheilen entfernten Gegenden des Körpers, sehr nüslich sen; nur Canthariden durfen zu Blasenpstaftern bei der Mutterwuth nicht angewendet werden.

## S. 478.

Entsteht die Mutterwuth aus unbefriedigter Liebe,

als Rolge bes forperlichen Bedurfniffes, ift fie eine Rolge ber langen Enthaltsamfeit, 4. B. bei Bittmen, fo fann balbige Berheirathung und Befriedigung des inneren Dranges allein nur bagu bienen, bie erhobete Reigbarfeit bes franten Uterinfnftems abzuftumpfen, und bie Beilung ju bemirten. Bo Berhaltniffe bie Musführung biefes Mittels nicht gestatten, muß man ju ber S. 476. bezeichneten pfochifchen Rurmethobe feine Buffucht nehmen, und vorzuglich bie Rrante ju anbaltenben forperlichen Arbeiten anhalten, Die ihre Ideen ableiten, und ben Uberfluß brangender Gafte vergebren. Damit verbindet man eine magere Pflangenbiat, und unterfagt alle ju reigende und erhitende Mahrung, Eper, Rleifd, Gewurge und gegohrnen Getrante. Die Beburtetheile läßt man fühl halten, und oft falt baben, und alle Begenftanbe und Belegenheiten entfernen, bie nur immer an bie Liebe erinnern tonnen.

### S. 479.

Sat die Mutterwuth den Charafter einer zu fehr erhöheten Sensibilität des Organismus überhaupt, und bes Uterinspstems insbesondere, so muß man vor allem diejenigen Einflusse zu beseitigen suchen, welche jene erzeugten, die S. 476. angegebene Seelendiätetit zu Bulfe nehmen, und die zu erhöhete Sensibilität durch anpassende Mittel herabzustimmen und zu beruhigen suchen; es empfehlen sich in diesem Kalle der Sposciamus, die Belladonna, der Mohnsaft, der Camphor, der liquor C. C. succinatus, und der Moschus. Balen empfiehlt das Blei als das vorzüglichste Mit-

tel, um die Muttermuth ju befdranken und ju beilen. Sufeland\*) gab bas plumbum aceticum mit Herb. Belladonnae und Opium, ohne bestimmte Resultate ju beobachten. Bum außerlichen Gebrauche verordnet man Umichlage von Goulards Bleimaffer ober Camvhoreffig über die Beburtstheile, und bei heftigen Mervenzufällen lauwarme alkalifche Salbbaber, wozu man bie Muffofung von bem lapis causticus mablt. Berfdwinden nach und nach die Erfdeinungen ber frant. haft erhöheten Genfibilität, fo wendet man cobarenter ftarfende, die Erritabilitat in ber Reproduction hervor rufende Argenenen an, unter welchen die China, in Berbindung mit ber Bimmttinktur und bem Mohnfafte, und in der Folge bas Gifen ben Borgug verdienen. Mit bem Gebrauche ber Urgnegen verbindet man eine vaffende nahrende Diat, verschafft ber Genesenden zwede magige Befchaftigung, Erheiterung und Bewegung, und fucht alles entfernt ju halten, mas nur immer eine neue Recibive jur Folge haben fonnte.

#### S. 480.

Im zweiten Grade der Krankheit ift dasselbe Seilverfahren anzuwenden; nur verdient die Verstandesverwirrung eine größere Aufmerksamkeit des Arztes, und es muß daher die psychische und moralische Behandlung noch sorgfältiger und genauer in Anwendung gesest werden.

<sup>\*)</sup> Deffen Journal fur bie prakt. Seittunde. 2. St. Febr, 1814. S. 33.

#### \$ 481.

Im britten Grabe, wo die Manie ober Melancheite bie höchste Stufe erreicht hat, ift die Krankheit schwer ober gar nicht mehr zu heilen, und die Kranke kann so sehr herabsinken, daß zu ihrer und anderer Sicherheit nichts übrig bleibt, als sie in eine zweckmäßig eingerrichtete Irrenanstalt zu bringen, in der man sie in eine solche Lage sest, daß die Paroxismen der, mit der heftigsten Manie verbundenen Mutterwuth, so selten als möglich erzeugt werden; der in der Zwischenzeit aber eintretende melancholische Wahnsinn gleichfalls eine zweckmäßige Behandlung sindet; die S. 476. anz geführte Seelendiätetik wird auch hier ihre Stelle sinden. Übrigens kann hier von der Behandlung der Manie und Melancholie nicht weiter die Rede sepn, als welche dahin gehörig verwiesen wird.

## . . Eriteratur.

#### S. 482.

Stegme yer dissert, de furore hysterico uterino.
Altdorf 1713.

de Büchner diss. furor uterinus pathologicotherapeutice consideratus 1747.

Kaltschmid dissi de virgine, nymphomania laborante, casus. Jen. 1748.

Liebmann diss. de furore uterino .1760.

Schurig Gynaecologia. l. c. p. 1. 14. 26. 40.

Jac. Primerosii de mulierum morbis libri quinque. Roterodami 1755. lib. tert. cap. IX.

Stordens Unterricht für Bebammen und Beiber. frankheiten. 2ter Band.

Astruc traité des maladies des femmes. T. II. Chambon de Montaux von den Krankheiten unverheiratheter Frauenzimmer etc.

Rodamel in Memoires de la Société médicale d'émulation. T. VI. p. 150. (Nymphomania).

Practisches Handbuch der Geburtshülfe von J. G. Bernstein. 2te Aufl. S. 195. Leipzig 1797.

# Drittes Rapitel.

### Bonber Spfterie.

#### S. 483.

Die Hysterie (Mutterfrankheit, Mutterplage, Mutterbeschwerde, Hysteria, malum hystericum, morbus hystericus, affectio hysterica), ift eine Krankheit namentlich bes weiblichen Geschlechts, auf einer
allgemein im ganzen sensiblen Systeme erhöhten Reigbarkeit begründet, welche sehr häusig ganz besonders
im Abdominalnervensysteme hervortretend erscheint, und
wobei auch besonders das Genitalsystem auffallend und
vorzugsweise ergriffen ift. Übrigens ist es sehr schwer,
von der Hysterie einen bestimmten und umfassenden Begriff aufzustellen; die bekannten Definitionen beziehen
sich gewöhnlich nur auf Symptome, welche in der

Spfterie fo mannichfaltig find, und meiftens auch anbere Rrantheiten begleiten.

## §. 484.

Die Eigenthumlichfeiten ber Softerie laffen fich auf folgende jurudbringen. Man beobachtet 1) Frankhafte Außerungen und Storungen in ben Functionen bes fenfiblen Goftems; biefe find a) bas Bemeingefühl ift franthaft verftimmt; bie Empfindungen und Befühle ber Spfterifchen werben oft auf bas fonberbarfte alterirt und außern fich auf eine gang entgegengefette Beife. Die Rranten flagen ohne fichtbare Urfache über Mattigfeit und Erfchopfung. und find fo empfindlich und reigbar, baf ichen die leis feften Ginwirkungen, ben außern Erscheinungen nach, bie gefährlichften und mannichfaltigften Bufalle bervorbringen , die aber eben fo fchnell wieder vorübergeben. Gie leiben an haufigem, febr empfindlichem Schaudern und Froftein, tiagen über allerhand unangenehme oft fcnell medfelnbe Empfindungen in febr verschiebenen Theilen bes Rorpers, befondere über Ralte der Extremitaten . über giehende reiffende Ochmergen, ober über bas Gefubl des Ameifenfriechens dafelbft, über Ropfmeb. Migrane, über heftigen Schmerz im Binterhaupte ober ben Geitenbeinen verbunden mit bem Befühl einer ausgezeichneten Ralte, bem fogenannten clavus hystericus. b) Gehr eigenthumlich ift ber Spfterie, bag Organe und Gebilde, welche theils vermoge ihrer Dere ven und Gefäße, theils megen abnlicher Functionen in confensueller Verbindung fteben, eine weit lebhaftere

Bechfelwirkung außern, ober Organe, in welchen fonft gar fein confensuelles Berhaltniß bemerkt murde, bei Spfterifden fompathifiren ; c) die Ginnesorgane leiben fammtlich an einem abnormen Buftande ihrer Reigbar. feit. - Bor ben Angen ftellen fich Funteln, Rleden. Rebel, Flammen ein, bie Rranten feben die Gegen. ftande nur duntel, bismeilen boppelt, und in ben boberen Graben ber Rrantheit fommen ihnen Bilber und Bifionen vor; fowie ihre Phantafie ungewöhnlich erbobt ift; - bas leifefte Beraufch beleidigt ihr Bebor, es findet fich Ohrenklingen und Ohrenfaufen ein; ber Befcmack ericeint mannichfaltig verandert, fabe, fußlich, bitter, ober es berricht ein Uppetit oft nach bochft fonderbaren Dingen vor. Der Geruch ift felten ftumpf, faft durchgangig febr icharf; bie Rrante leibet baufig in biefer Sinficht an ausgezeichneten Ibiofon. fraffen, fo, bag bie moblriechendften Begenftande, ftarte angenehme Blumengeruche insbefondere, die unangenehmften Folgen, felbit Rrampfe erregen, ftinfenbe, widerliche Geruche bagegen oft mit einer Art von Bobl. bebagen vertragen werben; - bie Saut ift hochft ems pfindlich, felbft gegen bie leifefte Beranderung ber Temperatur, meiftens falt, jufammengezogen, Sautausbunftung unterbrudt, ober es medfelt mit bem Schaubern fliegenbe Bite ab. d) Ausgezeichnet ift die Verstimmtheit ber Genfibilitat in ben Genitg. lien. Gie ift erhoht; baber ber fo febr erhohte Befolechterieb; der Trieb jum Beifchlafe und jur Onanie, baber bas Gefühl eines Bollfenns in ber Schoofgegenb, bie Sige in ber Vagina, und bie convulftvifden Beme.

gungen bes Muttermundes, welche bie Untersuchung erregt. - Sierher gehort auch die eigene Empfindung ber Spfterifchen, als werde ihnen die Gebarmutter an ihren Bandern in die Bobe gezogen, bas fogenannte Muffteigen oder Uberfteigen ber Gebarmutter. e) Die Beiftesfrafte und die Gemuthsftimmung find auffallend perandert. In jeder Sinficht herricht bier die größte Unbestimmtheit und ber ichnellfte Bechfel. Unhaltenb ift die Bemuthestimmung nie, eben fo wenig anhaltende Musbauer bei ber Befchäftigung mit einzelnen Die Rranten find zwar Gegenständen vorhanden. fehr empfänglich, aber eben fo fcnell auch wieder falt für bas, mas nur furge Beit vorher fie fraftig afficirte. Beitere Stimmung, Freude, Lachen und Musgelaffen. heit ohne fichtbare Beranlaffung wechfeln eben fo fchnell mit Migmuth, ubler Caune, Argerlichkeit und felbit mit bem Sang jum Beinen ohne irgend eine veran. laffende Urfache, ja in ben hoheren Graben Reigt bie Eraltation bisweilen fo weit, daß bie Rranten mos mentan ihrer unbewußt, irre ju reden beginnen. Spfterifchen hangen wie die Sppochondriften beftanbig an firen Ibeen, in Beziehung auf fich felbft, fprechen gerne von ihrem Rrantheitszuftande, bilben ihr eignes Softem, vertheibigen biefes mit Sartnadigfeit und vertragen ungerne bas Biberfprechen.

#### S. 485.

2) Ift die gestörte Function des Mustularfystems eine Eigenthumlich feit ber Systerie. Als Folge berfelben außern fic a) Krampfe von jeder Urt und jedem Grade; leichtere Convulfionen und Budungen einzelner Musteln, ploBliches Bufams menfahren; in den heftigen Unfallen aber tonnen alle Formen clonifder und tonifder Krampfe fich ausbilden, allgemeine Buckungen bes Rorpers, Epilepfie, felbft ber Tetanus und feine Abarten erfcheinen. b) Sto. rungen in ber Function des arteriofen und ber Refpis Der Puls ift ichneller als gewöhnlich, rationsorgane. im Unfalle flein, gnfammengezogen, ungleich, unter: drudt, oft taum fühlbar. Es bildet fich eine anomale Circulation, hierdurch Bergelopfen und Congestionen nad verschiedenen Theilen, befonders nach ben oberen Organen, und, als Folge diefer lettern, Blutungen ober antagoniftifche Unterdrudungen normaler und gewohns Die Respiration ift erschwert, ter Blutfluffe. Thorax beengt, ein afthmatifcher Buftand und babei ein trockner frampfhafter Suften im Unfalle nicht felten vorhanden, in ben hobern Graden der Rrantheit Die Respiration beinahe ganglich frampfhaft unterbrudt. c) Huch im Darmkanale zeigen fich Folgen bes Rrampfs unter mancherlei Ericheinungen. Sierher gebort Die frampfhafte Stuhlverftopfung, der Abgang harter Er= fremente, die Unschwellung und Auftreibung ber Das gengegend, der Ectel, die Ubelfeiten, das frampfhafte Burgen und Erbrechen, der Magentrampf, Rolit, ichmergen, und insbesondere ein ausgezeichneter Rrampf des Defophagus, der der Rranten die Empfindung einer aus bem Magen herauffteigenden Rugel mit bem Befühle eines Busammenschnurens im Balfe verurfacht, bie hochfte Ungst erregt, bisweilen fogar Ohnmachten und Aphonie herbeiführt, (globus hystericus).

#### S. 486.

3) Erfdeinen auch in ber Reproduction eigenthumliche Beranberungen, biefe find: a) bie normale Thatigfeit ber Digeftionsorgane ift bei Spfterifchen befonders geftort; dief beweifen die folechte Berbauung, bie Blabungen, bas baufige und anhaltende Aufftogen, die Dagenframpfe, die Ubelfeiten, bas Erbrechen, ber barte Stuhl ober die Reigung gu Durchfällen, welche die bofterifchen Unfalle ju begleib) gaft alle Secretionen find veranbert; Die Ausbunftung oft gang unterbrudt, bie Saut troden; ber Urin bell, bunne, mafferig, blag, feine Mubleerung bisweilen unterbrudt, in andern Rallen öfterer ale gewöhnlich erfolgend; die Speichelfecretion fo wie die Abfonderung bes Magenfaftes beinahe burchgangig bebeutend vermehrt und qualitativ veranbert. Die Rranten fpuden viel; ber Speichel, noch mehr aber ber Magenfaft, und mahricheinlich auch ber Succus pancreaticus, die besonders unter ben Bufallen bes Magenframpfs und bes globus hystericus in oft großen Quantitaten in bie Munthohle binauffteigen, find baufig febr fauer, fcharf, bisweilen fogar bie Mundhohle abend und corrodirend. Die Thranen. fecretion ericheint vermehrt, weniger bie Abfonberung Enblich gefellt fich bisweilen bie Secretion ber Galle. einer maffrigen Feuchtigfeit, und noch ofterer eine übermäßige fchleimige Absonderung in den Genitalien hingu. c) Der Sabitus ber Kranten ift im Mugemeisnen febr veranderlich; bas Unfeben meiftens blaß, franklich, gracil, reigbar, boch bisweilen auch ziemelich gefund. Oft wechfelt eine bleiche Gesichtsfarbe mit Röthung bes Gesichts bei eintretenden Congestionen, und die Kranke klagt über Frost an einzelnen Theilen des Korpers, mahrend in andern eine erhöhte Temperatur, sogar eine ausgezeichnete Sige bemerkbar ift.

# §. 487.

Die Hysterie ist entweder eine materielle oder immaterielle, nervose Krankheit; die lettere beobachtet man weit häusiger, als die erstere, und ist diejenige, welche als ein rein bynamisch abnormer Zustand des Mervensystems erscheint (Hysteria sine materia, dynamica). Die erstere ist die, welcher ein materieller, organischer Krankheitszustand, namentlich der Abdominal- und Geschlechtsorgane zum Grunde liegt.

### S. 488.

Die außeren Erscheinungen, welche bie hofterischen Anfälle auszeichnen, richten sich theils nach dem Grabe ber Krankheit, theils darnach, ob diese mehr eine masterielle oder immaterielle ift. Der erste Grad ist weit gelinder, die Unfälle sind lange nicht so heftig, dauern nicht so lange, erscheinen meistens mit größeren Zwisschenraumen, und oft verliert sich auch bas libel nach einigen Unfällen vollkommen; im zweiten Grade äußern sich die Unfälle heftiger, weit fürchterlicher, und sind, bem Unscheine nach, mit gefährlichen Symptomen be-

gleitet, fie halten länger an, und die Krankheit ift schwerer zu heben. Ift die Krankheit mehr eine immaterielle, so sind die Unfälle mehr intermittirend, als remittirend, oft gang plöglich und unerwartet treten sie ein, aber eben so schnell verschwinden sie wieder, die Stärke und Undauer der Unfälle ist verschieden, und es giengen solche Ursachen voraus, welche mehr als psychische, weniger als somatische Schädlichkeiten ein- wirkten.

#### S. 489.

Der hysterische Unfall kann aber zu unbestimmten Beiten, durch zufällige und oft durch die leiseste Einwirkung erzeugt werden; die geringste Ufficirung der Seele, Gerüche von gewissen Blumen, Obst oder Urzneyen, Indigestionen, Erkältung, besonders jene der Füße, seuchtes, trübes, melancholisches Wetter, Blutflusse, Diarrhöen, zu häusiger Beischlaf u. d. gl. können ihn schnell hervorrufen. Doch giebt es auch Fälle, wo die Paroxismen periodisch zurückkehren und sich dann meistens kurz vor dem jedesmaligen Eintritt der Katamenien einstellen, oder die letzern selbst bez gleiten.

# Das Bild eines byfterifden Anfalles.

### \$. 490.

Den hofterifden Unfall begleiten im erften Grade gewöhnlich folgende Erscheinungen: bas Gefühl einer allgemeinen Mattigfeit und Schwäche, Unluft, Furcht,

Diebergefclagenheit, ober ungewöhnliche Munterfeit, Funteln, buntle Flecken vor den Mugen, oftere Beme: gung bee Mugapfels, ober gang gefchloffene Mugen, häufige Abfonderung der Thranen. Ohrenfaufen, ober außerordentliche Feinheit bes Behors, engbruftiges, ichmerzhaftes und febr beschwerliches Athembelen, Gto: rung in bem Rreislaufe des Blutes, und baber ein Eleiner, hartlicher, febr oft aussegender, zuweilen auch taum ju fühlender Puls, beftiges und öfteres Bergelopfen, unbeschreibliche Ungft, ber clavus hystericus & 484. ein heftiges Poltern im Unterleibe, verbunden mit Unichwellung, die fich oft Eugelformig auf eine Stelle fixirt, und mit frampfhaften Gdymergen, welche fich bis jum Salfe berauf erftrecken (globus hystericus), gitternte, unterbrochene Oprache, ober lautes Schregen, talte Sande und Buge, fparfamer, mafferichter, juweilen mit Ochneiben und Brennen begleiteter Abgang bes Urins, haufiger Gpeichelfluß, trodine Saut, unterdruckte Egluft, Ubelichfeit, Erbres den, Magenframpfe, faures Mufftogen, öftere Blabun= gen, auf deren Ubgang fich die Krante meiftens erleich: tert fühlet, Bitterfeit im Munde, Berftopfung bes Stuhls.

#### 5. 491.

Im zweiten Grabe außern fich bie angeführten Erscheinungen heftiger und anhaltender, der Unfall halt langer an, und ift noch mit andern heftigern und furchterlichern Symptomen begleitet, es entstehen Ohn; machten, Rrampfe und allgemeine Unfalle des Beits.

tanges, und Convulfionen; die Rranten broben gu erftiden, liegen oft betäubt und unempfindlich ba, und täufden baburch febr, baf fie bas Bilb ber Epilepfie, ja felbit bes Schlagfluffes geben, boch miffen fie, mas außer ihnen vorgeht, aus dem Munde fliegt ber Schaum, es gefellen fich Delirien bagu, ber Urin und Stuhlgang folgt oft unwillführlich; und entleeren fich viele Blas bungen, fo mirb es ihnen beffer, unter Seufgen und Gabnen fommen fie wieber ju fich felbft; und ift ber Unfall vorüber, fo fühlen fie bie größte Mattigteit und Schwäche im gangen Rorper, es außern fich Ropffcmergen, und an mehreren Begenben ichmerghafte Empfindungen, vorzüglich in den Musteln, bie von ben Budungen ergriffen werben; es ftellt fich balb wieber bie vorige Gemuthestimmung ein, fie werden une willig, verbrieflich, ungebulbig, und bie Symptome, welche por bem Unfalle ba maren, außern fich aufs neue.

#### 6. 492.

Die Dauer eines Anfalls ift verschieben; fie richtet fich nach ber Dauer ber Spfterie, nach bem Grabe ber Schwäche, und nach bem Grabe ber einwirkenden Urfache, welche ben Unfall erzeugt.

## §. 493.

Der hyfterifche Unfall fann, besonders wenn ber Urgt die Kranke vorher nicht kannte und zu beobachten Gelegenheit hatte, fur den Bandwurm, für Epilepfie, Schlagfluß, Starrsucht, ober eine gewöhnliche Ohnmacht gehalten werben. - Der Bandwurm geichnet fich burch bie allgemeine ibiopathische und sympathische Burmzeichen aus; die idiopathischen find ein Gefühl von Rriechen, Rneipen, und Saugen im Unterleibe; übermäßige Efluft, befonders jur Rachtzeit, Berlangen nach feften mehlichten Greifen, Durft bes Morgens, fußlicht faber Beruch aus dem Munde, bichter foleimiger Ubergug ber Bunge, reichliche Greichelab. fonderung, Edel, Reigung jum Erbrechen bei leerem Magen, fo wie nad bem Genuffe fuger Dinge, Ubel. befinden nach bem Genuffe von Genf, Anoblauch, 3mie. beln, Meerettig, Effig :c., Bauchgrimmen, Darm. fcmergen, die oft eben fo unvermuthet fich einftellen, als ploblich wieder verschwinden und gewöhnlich burch Dild gemindert werben, mit Beangstigung und Uth. mungebeschwerde verbundene Auftreibung des Unterleibs, mit Durchfall öfters abwechselnde Stublvers haltung; bie fom pathifden find Juden in ber Rafe, bas jum öftern Reiben berfelben nothigt , Taufdun. gen bes Beruchs, Erweiterung ber Pupille, Runfen. Floden = Doppeltfelen, vorübergebende Blindheit, blaue Ringe um die Mugen, Rrampfe ber Mugens musteln, Berbreben ber Mugapfel, Bahneknirichen, Auffahren mahrend des burch fchrechafte Traume geftorten Ochlafs, blaffe oft medfelnbe Befichtsfarbe, Bergelopfen, gefdwinder und harter, manchmal ausfetender Dule, Uthmungebefdmerbe mit trochnem Suften, Abgang eines blaffen, moltigen Urins, fauer riechende Schweiße, Schwindel, Ohrenfausen, tonische und flonische Krampfe, manchmal Geschwülfte bes Be-

fichts, ber Mugenlieber. Die besonberen Beichen bes Bandwurmes find: Steden ober Beifen in ber Gegend bes Magens, bas Gefühl von Druck eines ichme. ren Korpers im Unterleibe, ber feinen Ort verandert und Rieberfalte bafelbit ober im Ruden veranlagt; eigene oft monatlich wiedertehrende wellenformige Bewegungen um ben Rabel, die nach bem Genuffe von Gauren, bitteren Dingen zc. gunehmen, und oft in Ungft, Rrampfe ober Ohnmachten übergeben, Beibern nicht felten benen einer Odmangerschaft febr abnliche Befdwerben. Ben ben Spfterifchen fehlen Die eigenthumlichen Burmzeichen bes Bandwurms . und ber Burmer überhaupt, die Pupillen find mahrend ben Unfallen nicht erweitert und bie Mugen geichloffen; die Unfalle bauern nicht fo lange als bie bes Bandwurms, biefe entfteben nicht fo leicht bei nüchternem Magen, werben burd Mild nicht berus bigt und burch bie leifesten Einwirkungen von außen, besonders auf bas Bemuth hervorgerufen, was bei ben am Bandwurm Leidenden nicht ber Fall ift. -Bon ber Epilepfie unterfcheibet man ihn, bag Die Rrante nicht alle Befinnungefraft verliert, bie Budungen gelinder, und nicht fo allgemein find, bie Daumen unter bem Unfalle nicht eingeschlagen werben. ber globus und clavus hystericus in jener fehlt, und Spfterifche fich ichneller nach bem Unfalle erholen; vom Schlagfluffe baburch, bag ber Puls einer Spfterifchen flein und ruhiger, bei bem mahren Schlagfluffe aber gewöhnlich voll und hart gefunden wird, bas Musfeben einer Apoplettifchen febr roth,

und das Uthmen mit starkem Röcheln verbunden ist;

won der Starrsucht badurch, daß im hysterischen Unfalle die Augen gewöhnlich geschlossen sind, oder sich stark hin und her bewegen, in jener aber ganz starr und unverrückt stehen, und die Glieder mobiler sind, wo sie bei jener oft ganz unbeweglich bleiben; — von der gewöhnlichen Ohnmacht (Syncope) badurch, baß man in dieser keinen Puls, bei den Hysterischen einen kleinen, schwachen Puls fühlt, und der hysterischen Unfall gewöhnlich länger dauert und sich nicht verschlimmert, im Gegentheile die Kranke sich besser befindet; in der wahren Ohnmacht aber wird es sehr schnell schlimmer oder besser, und sie kann auch in den Sod übergehen.

#### S. 494.

Die Leichenöffnungen hysterischer Individuen haben zwar keine besondere Aufklärung in Sinsicht auf das Wesen der Krankheit gegeben, und war davon, in sofern diese Krankheit weit häufiger eine dynamische, als eine materielle und organische ift, nicht viel zu erwarten. Indeß findet man, wie bei der Leichensöffnung der Sypochondrischen, ze nachdem die Krankheit eine sogenannte materielle oder immaterielle ift, bald mancherlen Abnormitäten der Organisation, bald auch durchaus nichts Pathologisches. Im ersten Falle hat man zwar bisweilen die Hirnhäute verknöchert, die Gefäse des Gehirns angeschwollen, in seltnen Källen Ansammlungen von Eiter und Schleim dasselbst wahrgenommen, die Lungen, das Serz zusams

mengezogen, den Bergbeutel mit Baffer angefullt, und aneurysmatische Musbehnungen in ben Urterien ber Bruft angetroffen; allein weit conftanter und ause gezeichneter find bie Beranberungen, bie man in ben Organen bes Unterleibs finbet. Dabin gehort Muf. blabung bes Magens und ber Gedarme, Berhartun. gen des Magens, bes Pancreas, Aufschwellungen, Berhartungen und Bereiterungen ber Leber, Gallen. fteine, Intumesceng und ungewöhnliche Auftreibung ber Milg ober midernaturliche Rleinheit und Barte berfelben, Stockungen in ben Drufen bes Unterleibs. Unfammlungen eines ftodenden, fcmargen Blutes in ben Pfortabergefägen, und ferofe Unfammlungen in ber Bauchhöhle. Um häufigften aber zeigen fich noch organische Fehler ber innern Genitalien, namentlich verhartete, ungewöhnlich große, aufgeschwollene, eine ferofe, burchfichtige, gelbliche, in andern gallen fcmargliche, ober eine fettige, tafige, erdige Maffe enthaltenbe Ovarien , Umwanblungen berfelben in Sndatiden und Sadgefchwülfte, Unfammlungen verfdiebenartig begenerirter Feuchtigkeiten in ben Dut. tertrompeten, Berhartungen und feirrhofe Inburatios nen ber Gebarmutter.

# Urfachen ber Spfterie.

# §. 495.

Die nachste Urfache ber Systerie ift gewöhnlich frankhaft erhöhete Sensibilitat, welche sowohl über bie irritable als reproductive Sphare pradominirt, die

beibe fehr berabaeftimmt find. Das Centrum ber angehäuften Genfibilitat ift gwar befonders bei ber ims materiellen Spfterie oft mandelbar, und fann nach Maggabe ber Ginfluffe, überall hervorgerufen merben; allein porherrichend find es boch meiftens bie Organe bes Unterleibs , vorzuglich aber ber Magen, wozu er icon als ein febr nervenreiches, ber Ginmir. tung ber heterogenften Reite ausgesettes Draan, und überdieß als die Werkstätte ber Berbauung, einer Runction, Die mit ber allgemeinen Genfibilitat noch in einer besondern Begiebung fteht, vor andern Dr. ganen pradisponirt ift. Durch bie Musbreitung bes fogenannten fompathifchen Mervens und feiner Berbindung mit ben Erpanftonen ber Mervenganglien im Abbominalfosteme, laffen fich benn auch fo manche Erfcheinungen im übrigen Organismus erflaren, befonbers aber, warum jebe Ginwirkung auf ben Magen nicht nur, fonbern aud jene auf bas Gehirn, fo leicht hofterifche Unfalle erzeugt, die vermoge ber ab. normen Richtung ber Genfibilitat gegen bie Berbaus unasorgane bin, auch fo gerne wieder auf biefen gurudwirken. Und baber kommt es, bag bei Unfallen burd unmittelbare Ginfluffe auf bas Gebirn bervorgerufen, 1. B. burch Uffecte, Die primar baburch erjeugten Bufalle ichnell mit andern mechfeln, oft plote lich in gang entgegengefette, und bann gewöhnlich in unangenehme Empfindungen im Unterleibe, Storungen in den Functionen feiner Organe übergeben; wo biefe beobachtet merben, fann man baher auch immer annehmen, bag bie Genfibilitat auch befenders in bem Abdominalfpfteme franthaft erhöhet fen.

## S. 496.

Das Centrum ber ju febr'angehäuften, und in ihrer Richtung abirrenden Genfibilitat, ift in ber Softerie febr oft auch bas Uterinfpftem, vorzuglich wenn bie Einfluffe junachft auf Diefes einwirkten. Die Gebarmutter icheint ichen im gefunden und normalen Buftanbe einer periodifchen Unbaufung ber Genfibilitat unterworfen ju fenn, welche bie Urfache ber mongtlichen Blutcongestionen und ber, in einem beft mmten Bettpunkte erfolgenben, Mustreibung ber Rrucht mirt; wenn baber gemiffe Ginfluffe unmittel. bar auf bas Uterinfpftem einwirken, fo fann bie na. turliche Unbaufung ihren normalen Grad noch weit mehr überfteigen, und bofterifche Unfalle veranlaffen, welche ihren Grad theils in ber confensuellen Genfibilitätsanhaufung in ben, mit ber Bebarmutter in einem Uffociations . Berhaltniffe ftebenben Organen, theils in bem Servortreten und Unbefdranftwerben ber Contractilitat in benjenigen Organen haben, aus melden fich bie Genfibilitat jurudgieht. Bierher geboren die bofterifden Unfalle mabrend ber Menftrug. tion, mahrend bem Beifchlafe und ber Geburtetha. tiafeit, und die mannichfaltigen franthaften Gefühle, Comergen, unregelmäßigen Mugerungen, Rrampfe und Budungen, welche ber ju heftige Gefchlechtstrieb veranlafit, und die fich in ber Folge uber ben gangen Rorper verbreiten. Dit bem Alter verlieret fic

meiftens biefe local erhobte Genfibilitat, als Rolae ihres naturgemäßen Berbrauches durch bie, biefen Organen eigenthumlichen Functionen, ja bie Unfalle von Rrampfen und ichmerghaftem Befühle in ber Bebarmutter heben jedesmal wieder für einige Beit bas Ubergewicht ber Genfibilität, burch bas fie erregt werden, baber fo oft fcnelle Befferung nach bem bofterifchen Parorismus; oft entstehen auch eigen= thumliche Gecretionen, in benen die ju febr ange= baufte Genfibilitat gleichsam aufgezehrt ju werben fcheint; in andern Fallen aber nimmt die abnorme Richtung ber Genfibilität gegen bie Befchlechtsorgane iedoch mit periodischen Berichlimmerungen - einen chronischen Charafter an, in welchem die hofterifden Unfalle Sahre lang beinahe ununterbrochen forte währen.

### 5. 497.

In der Cyfterie leiden zwar bisweilen sehr starke, robuste, und scheinbar gesunde Individuen; indes findet man doch meistens eine ausgezeichnete Aulage, welche durch den Zustand der erhöhten Reizbarkeit des sensiblen Systems §. 495. als nächste Ursache der Krankheit begründet ist. Jene Unlage wird bedingt a) durch eine gracile, sensible Constitution; die Krankbeit deshalb am häufigsten bei Subjecten von scrophulösem, hectischem Habitus, von straffer, reizbarer Faser, bei reizbarem Temperamente, großer Empfindelichkeit, frühzeitiger Ausbildung des Geistes; b) durch erbliche übertragung der genannten. Constitution von

E e

Mutter auf Tochter; c) burch bestimmte Lebensperis Die Spfterie entwickelt fich nämlich ichon häufig mit bem Gintritt ber Pubertat, befonders, wo bie Menstruation nicht zu Stande fommt und bas Gubject chlorotifd ift; noch mehr geneigt ju ihr ift aber jene Lebensperiode, wo die Ratamenien vorhanden find, Die Periode gwifden bem 18ten bis 45ten Jahre, fpaterbin verschwindet die Softerie nicht felten von felbft. Daß gerade in jener Periode bie Geneigtheit gur Spfterie auffallend ift, läßt fich erklären, wenn man bie periodifche Unhäufung ber Genfibilität in bem Benitalfpfteme vor und mahrend bes Fluffes ber Ratamenien in Ermagung gieht; beshalb begleiten auch bie Daroxismen der Pofterie fo haufig die Menftrualfecretion Um meiften find indeffen in bem genannten Abidnitte bes Lebens folche Gubjecte ber Snfterie uns terworfen, die viel Temperament besiten, ben Beichlechtstrieb nicht befriedigen konnen, ober eine un= fruchtbare Che führen. d) Endlich fann auch die anhaltende Einwirkung der folgenden erregenden Momente Die Reigbarkeit bes Organismus fo umftimmen, bag hierdurch eine Prabisposition wie fur andere Merven-Erankheiten, fo auch fur die Softerie erlangt wird.

#### S. 498.

Die erregenden Momente ober Gelegenheitsursaschen ber Spfterie find: 1) folde, welche auf Roften bes Materiellen bes Organismus, feine Reigbarkeit im Allgemeinen fteigern. Auf biese Art erzeugen insabesondere ftarke Blutverlufte und zu copisse Ausleeruns

gen als ba find ju oft wiederholte Aberlaffe, ju baufig und zu oft ericheinende Menftruation, langbauernber Lochialfluß, Mutterblutfluffe, meißer gluß, anhals tende Diarrhoen, bie Ruhr, Migbrauch ber Purgirmittel, ju haufiger Speichelfluß, die Balactirrhoe und bas ju lange fortgefeste Stillen ber Rinder, öftere Albortus; ober 2) folde, welche als rein bynamifche Schablichkeiten bas Bebirn und Rervenfpftem affiziren. Bierber gehoren ju große Unftrengungen und Uberfpannungen bes Beiftes, beftige Leibenschaften, befonbere Sag, Born, und noch mehr Liebe, mo biefe entweder hochft feurig ift, und babei gu haufig ober gar nicht befriedigt wird; gerne ftellen fich auch bann in Gefellichaft junger Danner bie bofterifchen Unfalle ein; ferner Gemuthsaffecte, wie Gorge, Rummer, Traurigfeit, Aufreigungen ber Ginbildungstraft burch Schwarmerenen, Romanenlefen; enblich auch ploglich eintretende unangenehme Gindrucke auf bie Ginnes organe, farte Beruche, mancherlen Idiofynkrafien, und widrige Reizungen des Getaft = Geruch = ober Gebororgans; ober 3) folde, bei benen gang besonders eine Erhöhung ber Reigbarfeit in ben Genitalien ftatt findet; Musichweifungen in der Bolluft, Onanie, gehemmte Befriedigung bes Gefchlechtstriebes, ju farte Menftruation mit dem Charafter bes Erethismus, oder Frampfhafte Unterdruckung berfelben, fo wie auch orgas nifche Fehler ber Genitalien, befonbers ichmerghafte Berhartungen und Scirrhen ber Gebarmutter und ber Dvarien; 4) verfdiebene Reize bes Darmfanals und ber Abdominalorgane überhaupt, Eruditaten und Bure mer im Darmkangle, Aberfaurung ber Digeftioneor. gane; dann aber auch anhaltender Druck auf den Uns terleib durch Schnurbrufte und enge Rleidungeftude, anhaltendes Gigen mit eingezogenem Unterleibe beim Maben, Stricken u. f. w., wodurch Beranlaffung ju Stockungen in den Abdominalorganen gegeben wird, und verschiedene organische Tehler bes Unterleibs felbft, Berhartungen der leber, der Gefrosbrufen, des Pan. fread u.f. w., die durch ihren Druck auf die Abdominals nervengeflechte die Rrantheit erzeugen. - Endlich rech. net man auch hierher unterdruckte chronifche Erantheme, namentlich Rrabe, und unterdructe Bicht. Bielleicht, bag biefe junadit burch Ubertragung ber fruber in ents fernten Organen Statt gefundenen erhöhten Empfinds lichkeit auf bas Ubbominalnervenfostem die Softerie erregen.

# Prognose.

## §. 499.

Die Hysterie ist zwar selten eine lebensgefährliche, bafür aber eine für die Kranken, für den Urzt und die Umstehenden sehr lästige Krankheit. Hysterie, wenn sie auch mit den schlimmsten Erscheinungen während dem Parorismus, selbst mit Röcheln, der Epilepsie, oder dem Schlagssusse ähnlichen Symptomen, mit Convulsionen und Stunden langen Ohnmachten begleitet ist, tödtet nicht. Diese bei andern Krankheiten so oft lebenraubenden Zustände verschwinden mit dem hysterischen Unfalle wieder von selbst. — Die Prognose wird auch

febr burch bie veranlaffende Urfachen und die Moglichfeit oder Unmöglichfeit, fie ju entfernen begrundet. In diefer Begiebung ift bie Borberfagung bei ber immateriellen Spfterie gunftiger ju ftellen, als bei ber materiellen Ihre Beilung ift aber vorzüglich fdmer, wenn ber S. 497. befdriebene reigbare Sabitus fatt findet, wenn fie ichon lange mahrte, die Folge erblicher Unlage ift, die Gin= fluffe, befonders Musichweifungen im Beifchlafe, und Onanie und Gemuthsaffecte anhaltend fortdauern, Convulfionen fie begleiten, und die Phantafie eine vorgugliche Rolle fpielt. - Die Syfterie verliert fich ofters mit ber eintretenden Menftruation, mit der erften Schwangerichaft, mit bem Gelbstftillen ber Rinder und mit der im hoberen Alter ceffirenden Menftruation. Rritisch erscheinen bisweilen auch in ber Softerie ber Biedereintritt ber Menstruation, ber Samorrhoiden, und ber Bicht, wo bie ploBliche Unterbruckung biefer lettern veranlaffende Ilrfache fur die Rrantheit waren. - Sobtlich wird die Softerie nur bann, wenn fich nach langer Dauer andere Krankheiten bagu gefellen; Bruftwafferfucht, Bergwafferfucht, Birnwafferfucht, Scirrhus bes Eperftod's, ber Brufte und Gebarmutter, Abzehrung u. f. w. konnen die Folgen einer ichon lange mahrenden Spfterie fenn, und der Rranten bas leben rauben.

Das Benehmen bes Arztes bei Syfferischen.

§. 500.

1) Der Argt, welcher hnsterische Frauengimmer behandelt, rufte fich mit Beharrlichkeit, Gebuld und Ctant-

haftigfeit, und benehme fich gelaffen, belifat und vorfichtig, um ihrer ohnedieß febr erhöheten und leicht ju afficirenden Empfindlichkeit nicht ju nabe ju treten; 2) bei ber Ergablung von mannichfaltigen Ubeln unb ! Rranthelten, über welche fie flagen, und bie oft nur bas Product ihrer fo febr exaltirten Phantafie find, gebe man fein und behutfam ju Berte, und laugne Diefe nicht geradeju ab, um ihren Egoismus nicht ju franken und Upathie ju erregen, fondern man gonne ihrer Ergablung einiges Butrauen, laffe fich aber bas burch in feinem Beilplane nicht ftoren; 3) man laffe fich nie burch bie heftigften hofterifchen Unfalle becontes nanciren, wenn fie auch noch fo gefährlich ericheinen; 4) febr viel mirft bei Spfterifden, wenn man ihnen felbit, ebe fie noch bei ben Befuchen ihre Ergablungen beginnen , fagt, wie gut, munter , gefund und icon fie aussehen, eber es ihnen auch burch anbere ju verfteben giebt; 5) man fen barauf vorbereitet, ihnen bie Urgenenen in abmechfelnben Formen ju verfchreiben; manchmal fete man fie lieber gang aus, und bleibe blos bei biatetischen Borfdriften fteben. reuffirt oft bas befte und vorfichtigfte Benehmen bes Urgtes bei Softerifden nicht, und fie mablen einen andern, ba fie überhaupt ben Bechfel lieben.

## Indication.

#### S. 501.

Die Rur ift entweder palliativ ober radical; jene hat vorzüglich jum Zwecke, die hufterifchen Unfalle gu mindern und ju heben, welche, je ofter fie wieder

erfcheinen, die rabicale Beilung des Uebels febr er-

#### §. 502.

Birb man baber im bofterifchen Unfalle gerufen, fo ift es nothwendig, fich bestimmt von feinem mabren Charafter und von bem Ginfluffe ju überzeugen, melder ihn erzeugte. 3ft Indigestion Urfache, fo fann, im Falle noch Indication bagu Statt findet, ein Brechmittel febr fcnell ben Unfall heben, indem es theils bie erhobete Genfibilitat berabstimmt, theils ben Reig entfernt, ber junichft auf ben Dagen, und von ba auf bas Gebirn und bie allgemeine Genfibilitat gurude wirket. Bu diefem 3woche empfiehlt fich die Specacuanha, in Berbindung mit bem Caftoreum ober einem andern antifpasmodifden Mittel; wenn aber ber Moment fur bie Unwendung bes Emeticums icon vorüber ift, fo verorbne man ein gelindes nicht febr fcmachenbes Purgang, & B. ben Beinfteinrahm, bie Bittererbe, bie Rhabarber in fleinen Dofen, in Berbindung mit aromatifchen und antifpasmobifchen Mitteln, an welche man jugleich Rlpftiere von ben letten, j. B. vom Chamillenaufquffe, reibet.

#### S. 503.

Ift nicht Indigestion Ursache, sonbern wirkt ber Einfluß unmittelbar auf die Sensibilität ein, so ift die Unzeige, die angehäufte und erhöhete Sensibilität herabzustimmen und zu beruhigen. Der Aufguß von Chamillen mit Melissen, valeriana, asa foetida,

castoreum, liquor anodynus, naphta vitrioli, spiritus nitri et salis dulcis, spiritus salis ammoniaci anisatus, liquor C. C. succinatus, oleum animale Dippelii, ol. valerianae, ol. chamomillae destillatae, ol. cajeput, opium, find biegenigen Mittel, welche jum innerlichen Gebrauche angewendet werben fonnen, und unter benen bie aqu. foetid. Ph. B., die Mischung des liquoris C. C. succinati mit ber Thebaifden Tinctur, und, befonbers bei haufigen Blabungen, jene bes bestillirten Chamillenols mit ber Bitriolnaphta ober bem Soffmannifden Liquor, aus. gezeichnet zu werden verdienen. Damit fest man auch augerliche Mittel und Kluftiere in Berbindung; ju ben erften gehoren die Ginreibungen und Riechmittel, die nur von feinem Boblgeruche fenn burfen; animalifche Substangen, j. B. abgebrannte Rebern, Saare, Leber, Rnochen, bann ein antibnfterifcher Cabat, aus einem frifd bereiteten und mohl verschloffenen Dulver bes Balbrians, bas flüchtige Laugenfalg, ber ftart concentrirte Effig, gerftogener Anoblauch in Effig getaucht u. b. gl. find am wirtfamften. 3ft ber Unfall febr bartnadig, fo tonnen Ericutterungen, ftarte Bewegungen, Beficatorien und Genfpftafter nothwendig fenn, um ibn ju beben.

#### S. 504.

Eine Benäfection ift bei hofterifchen Unfallen felten indicirt, nur bann konnte bisweilen bie Rothwendigteit eintreten, wenn bei fehr robuften, ftarken, vollblutigen, jugendlichen Personen hofterifche Unfalle, befondere nach ploglich unterdruckter Menftruation, fich einstellen, oder als Folge ber Rrampfe in ben außern Gefäßen, ber Unbrang nach ben inneren Organen in einem ju hohen Grade vermehrt wird, welcher bem leben Gefahr brobet; fehr oft find Blutegel bing reichend, befonders bei ausgezeichneter Uffection bes Behirns und heftigem Ropfichmerge. Bo man nicht abfolute Indication jur Blutentleerung findet, leiften in diefem Salle die mineralifden Gauren, bas elixir acidum Halleri, und bas acidum salis in fehr beluir. ter Form jum Getrante, Die ficherfte und vortrefflichfte Wirkung, womit man in ber Folge antispasmodifche Mittel, ben Liquor C. C. succinatus, die aqua foetida, bas castoreum u. b. gl. verbindet. Bei biefem Unfalle empfehlen fich auch gang befonders Rlyftiere, um ben Leib offen ju erhalten, g. B. aus einer Mufs lofung ber Geife, und Genfumschlage auf bie Baben oder Fuffohlen.

## §. 505.

Die Tilgung ber Geneigtheit zur Wiederkehr ber hofterifden Unfälle, und die Radicalkur des Uebels beruhet theils auf dem anhaltenden Gebrauche der §. 503. erwähnten Mittel, theils auf jenem der cohärenter stärkenden Mittel, wodurch die Thätigkeit der irritablen und reproductiven Sphäre erhöhet wird, um das normale Gleichgewicht der Systeme unter sich herzustellen. Um diesen Zweck aber zu erreichen, muß die Kranke vor allem die Einflusse meiden, welche theils die Functionen der Irritabilitat und Reproduction

fdmaden, theils jedergeit eine vermehrte Unhaufung ber Genfibilitat jur Folge haben, j. B. traurige Ge. muthsaffecte, folupfrige Lecture, bas Befuchen von Trauerfpielen, Ausschweifung im Beischlafe und in ber Onanie, Indigestionen, Erfaltungen, bas ju lange Schlafen, unthatige figende Lebensart, Schwächungen burd Abführungemittel ober Aberlaffe u. f. m.; fie muffen um fo mehr evitirt werben , weil fie fo leicht bie hufterifden Unfalle erregen, burch welche bie Beilung erichwert wird. Damit verbindet man Urgenegen aus ber cobarenter ftartenben Rlaffe, welche, indem fie gu= nachft bie Brritabilitat in ber Reproduction hervorrufen, jugleich bas geschwächte organische Birkungs: vermogen erhoben. Die Herba menthae piperitae, - Trifolii fibrini, - Millefolii, - Marrubii albi, - Fumariae - Absynthii, - Folia aurantiorum viridium, - Radix Gentianae, - Calami aromatici, - Caryophyllatae, Lignum Quassiae, - Cortex Cinnamomi, - Chinae, und bas Gifen find bie Mittel, welche hier ihre Ungeige fine ben, und im Unfange mit mehreren ber antifpasmobifchen Mittel S. 503. gereicht werben fonnen. mit verbindet man auch lauwarme Baber, vorzuge lich aber Gifenbaber, ben beren Gebrauche befonders barauf ju feben ift, baß fie bann, wenn bie Genfibili: tat noch ju boch fteht, nicht ju beig und ju lange angewendet werden.

#### 6. 506.

Bat an der Syfterie erhöheter und nicht befriedige

ter Geschlechtstrieb Antheil, so vermag oft die Huse bes Arztes wenig oder gar nichts, wenn die Bunsche ber Kranken nicht erfüllet werden. Nicht immer steht es in der Macht des Arztes, die auf das Uterinspstem gleichsam hingebannte Sensbilität durch erwirkte Heyrath herabzustimmen; vernunftige Borstellungen, das Hallerische Sauer, der Camphor, der Mohnsaft konnen in diesem Falle Erleichterung verschaffen, und die, vorzüglich in einem Systeme angehäufte Sensibilität, zu einer gleichförmigeren Vertheilung im ganzen Organismus bewegen. Weil aber ein solcher Zustand meisstens schon eine Unnäherung zur Nymphomanie ift, so wird bahin verwiesen.

## \$. 507.

Bei der Systerie verdienen auch noch mehrere Nebenrucksichten und Complicationen die Aufmerksamkeit
bes Arztes. Dahin gehören die Burmer, die Berbindung mit andern Krankheiten, g. B. dem venerischen oder scrophylösen übel u. d. gl., die Unhäufung
von Säure im Magen und von Excremental. Stoffen im
Darmkanale, die Fartleibigkeit, das krampshafte Erbrechen, Magenkrämpse, hysterische Kolikschmerzen
und Obstructionen des Unterleibs.

#### S. 508.

Burmer erzeugen zwar nicht unmittelbar biefe Rrantheit, allein fie konnen fie doch unterhalten und bie hofferifchen Unfalle vermehren; diefe Complication fodert ben Gebrauch ber Burmmittel, welche um fo

leichter angewendet werben konnen, nachdem mehrere von diesen zugleich der allgemeinen Indication, ihren Bestandtheilen und ihrer Birkung zufolge, entsprechen. Man lasse sich übrigens nicht täuschen, und suche nicht Bürmer, wo durchaus keine sind; ich behandelte eine Systerische mit allen Zeichen des Bandwurms, welche selbst nur das Product der exaltirten und abirrenden Sensibilität waren.

## S. 50g.

Die Complication mit bem venerifden ubel, ber fcrophulofen ober arthritifden Rrant. heit, fobert bie Unwendung berjenigen Mittel, welche ber Beilung ber ermabnten Rrantheiten entfprechen, und mit antifpasmodifchen Urgenenen gwedmäßig verbunden werben. - Eben fo verbient bei Snfterifchen bie unterbrudte Transspiration beachtet gu werben; die Storung ober gangliche Ceffation biefer Function fann, burch ben antagonistifchen Confensus zwifden Saut und Darmkanal, eine Bermehrung ber Gensibilität in biefem gur Folge haben, und es ift bas her bei biefer Complication nothwendig, bas Gleich= gewicht zwifden ber Genfibilitat in beiben wieder berauftellen; hier ift ber Fall , in welchem Frictionen ber Saut, bas Tragen flanellener Rleidung, laumarme Baber, ber spiritus Mindereri, ber Golbichwefel ober Bredweinftein in fleinen Gaben, ihre Ungeigen finden.

#### §. 510.

Unhäufung von Gäure im Magen und

Darmfanale ift gwar nicht bie Urfache, aber baufig bie Rolge ber Spfterie und ber fo fehr herabgeftimmten Arritabilitat bes Darmfanale; es ift oftere nothwen. big, fie schnell wegzuschaffen ober zu neutralifiren, ba fie leicht ju bofterifden Unfallen bie Beranlaffung giebt; gelind abführende Mittel mit aromatifchen verbunden, finden in biefem Falle ihre Stelle. Chen fo ift die Entfernung ber Unhaufung von Ercrementalftoffen im Darm fanale eine bebeutenbe Rebenrucfficht, bie entweber, als erfte Beranlaffung, ober als Rolge ber Rrantheit, immer ichablich fortwirfen; die Ausleerung allein ift zwar feinesmeas bie Sauptangeige jur Rur, benn ftarte Purgirmittel, die man in biefer Rudficht anwendet, ichaben mehr als fie nugen, indem fie durch ihre Birfung die Brritabilitat bes Darmtanals erfdorfen und feine Comade ver-Bei entstandener Sartleibigkeit empfehlen fich aber allein nur bie milben, blanden, nicht bie reis genden Ubführungemittel, die ber frampfhafte Buftand bes Darmkanale bier burchaus unterfagt; jene find bie milben ausgepreften Die, bas ol. amygdal., Ricini, Papay, alb., bie Pulpa Tamarind, und Cassiae, bas Electuar. lenitiv.; unter ben Margraffalgen nur ber Crem. tart., das Sal. Seign., ber Crem. tart. solubil. und babei die ichleimigen, erweichenben, oligen Rinftiere.

#### §. 511.

Rrampfhaftes Erbrechen befeitigt man burch Opium und bas Extr. Hyosciam.; und bei gleichs zeitiger Unwesenheit von Saure im Magen burch bas kohlensaure Gas in Form der Riverschen Mirtur oder durch die segenannten Brausepulver (Pulveres aërophori) aus dem Natr. carbon. der Crystall. tart. und Zucker bereitet; äußerlich durch aromatische Einreibungen, Umschläge und Magenpstaster. — Der Magenskramps, so wie der Glodus hystericus ersodern den Baldrian, das Castoreum, die Asa soetidaz den Hyosciamus, das Opium, das Doversche Pulver; äußerlich die aromatischen Einreibungen mit Opium, die warmen aromatischen Umschläge, und die Magenpstaster, das Empl. opiat., aromat. off., de Tacamahac., de Theriac., de Gi. Galban. crocat. u. s. w.

## S. 512.

Syfterische sind sehr häusig mit Krämpfen des Unterleibs oder hysterischen Kolikschmerzen behaftet, wobei dieser oft so empfindlich wird, daß er auch nicht die leiseste Berührung und Bedeckung des Unterleibs verträgt. In diesem Falle leisten kleine Gaben vom Mohnsafte mit warmen Mucilaginosis oft schnelle und auffallende Hülse, womit man ähnliche Klystiere verbindet; der Mohnsaft sindet, wegen etwaniger Leibesverstopfung, keine Gegenanzeige, denn häusig bringt er gerade bei diesen Kranken, durch die örtliche Herabstimmung der Sensibilität, die vorher sehlende Leibesöffnung wieder in Gang, weil er die Irritabilität zunächst im Darmkanale erhöhet; und lassen die Krämpfe im Unterleibe nach, so fühlen sich die Kranken plöglich sehr gestärkt, welche vorher, der

fo fehr gesunkenen Irritabilität zufolge, über einen hohen Grad von Muskularichwäche klagten.

## S. 513.

Die Obftructionen bes Unterleibs unb Indurationen der Abdominalorgane überhaupt gefellen fich ju ber Spfterie befonbers bann, wenn fie fcon lange mabrte, die Rrante eine fehr figende Lebensart führte, und öfters an Rrampfen bes Unterleibs gelit-Rindet man die Unwefenheit ber Dbftruc. tionen burch eine genaue Untersuchung bes Unterleibe und andere bamit verbundene Ericheinungen bestättigt, fo ift es nothwendig, biefe ju gertheilen; Die Mittel baju find die Gummata ferulacea, G. ammoniacum, - Sagapenum, asa foetida, Herba et extractum Belladonnae, die Geife, ber Bonig, Die Rhabarber in fleinen Gaben; bei hartnacfiaen Berftopfungen ber Tartarus emeticus in fleinen Baben, ber Golbichmefel, Die Gratiola, ber Salmiat, in Berbindung mit den bittern Pflangenertracten, bas effigfaure Rali, in Verbindung mit Calamus aromaticus, Galanga, Bimmet, atherifchen Dien. Dogen . nun diefe Mittel die Bertheilung baburch bewirken, daß fie, nach Markus Idee, Die venofe Entzundung reconstruiren, ober die Arterie in der Benofitat gunachft in ber leber hervorrufen, ober, nach ber alteren Unficht auflofen; fo icheint es boch gewiß ju fenn, baß fie bie gefuntene Brritabilitat in ben Dustelhauten bes Darmfanals und in ben Gefägen ber Leber erres gen, bie Secretionen beforbern, die Abforptionetha.

tigkeit bes lymphatischen Systems erhöhen, und jur Entleerung mancher angehäuften schäblichen Stoffe beistragen. Die Wirkung ber genannten Mittel wird aber noch burch Abdominalfrictionen, besonders mit flüchtigen Arzneyen, burch Alpstiere, vorzüglich aus Asand bereitet, durch lauwarme Bader, durch fleißige Bewesgung und eine zweckmäßige Diät unterstüßt; in der Folge aber finden die Mittel S. 505. ihre Anzeige, um die normale Energie des Darmkanals herzustellen, und seine Irritabilität, mit der ihm angehörenden Sensibilität, in das gehörige Gleichgewicht au segen.

# Diatetit fur Syfterifche.

#### S. 514.

Die besten Argnenen in der Systerie find ohne Birfung, wenn die Rrante nicht eine zwedmäßige Diatetit beobachtet; sie hat einen fo hohen Berth, bag durch sie allein öftere die Rrantheit gehoben wurde.

## §. 515.

Die erste biatetische Sorge bezieht sich auf bie Seele, und sie verdient alle Aufmerksamkeit, weil Eindrücke auf sie sogleich auf die Functionen des Korpers einwirten. Alle Muhe des Arztes ift fruchtlos, wenn Gemuthsaffecte stets auf die Seele influiren, und die Balfte der Beilung ift öfters schon vollendet, wenn es dem Arzte glückt, die Seele zu reguliren, und der Kranken Beiterkeit und Gemüthsruhe zu versichaffen. Bu dem Ende empfehlen sich folgende Vors

ichriften: i) ber Argt gebe fich alle Dube, fich bas Butratien und Die Buneigung ber Rranten ju ermer. ben: fle mirb ibm bann vergonnen, tiefer in ibre Seele gu ichauen, und pfnchifche Entbedungen gu ma. den, die er oft febr gur Beilung benuten fann; 2) mit aller Borficht, Rlugheit und phyfifcher Rennt. nin fuche et fie burd vernunftige Borftellingen, Ermahnungen, von ihrer firen 3bee und Traurigfeit ju entfernen; 3) er empfehle bie Bohnung in einem heiteren und hellen Bimmer, welches eine lichte; frene und lebhafte Mueficht gemahrt, und auch in feinem Innern mit Objecten gegiert ift, welche gur Beiterfeit und jum froben Duthe ftimmen; 4) Softerifche lieben Die Ginfamteit und icheuen bie Menichen, ja es ift ihnen febr oft laftig und argerlid, wenn nur Menichen fie umgeben; ber Argt mng ihnen baber beffere Begriffe von ben Denfchen beibringen, und fle auch ofters in Gefellicaft von vernünftigen und munteren grauens simmern führen. Befonders mohlthatig wirft ber Umgang mit einer beiteren, wohlgelittenen, berfrauten Freundin, burch welche ber Urat auf ihre Ceele ein: wirfen tann; 5) Sat bie Rrante Empfänglichfeit fut Religion, fo benute man auch die Ginwirkung relis aibfer Eroftungen, welche jumeilen eine große Stute gewähren, um bas Gemuth ber Softerifden gu beruhtgen; 6) man muß alles befeitigen, was ihren Beift anftrengt ober perturbirt; 7) man fuche fie burch leichte Arbeiten gwedmaßig gu befchaftigen; und verfchaffe ihnen auch Berftreuung und Erheiterung ber Geelt butd Mufit, verausgefest, bag fich biefelbe mit ihret

fo gesteigerten Sensibilität verträgt, burch fomische Opern, Luftspiele, Gesellschaftsspiele, burch ben Umgang mit Mannern, ben sie so febr lieben, und jenem mit ihrem Geschlechte vorgieben.

#### S. 516.

Ein zweites biätetisches Mittel ift die Bewegung, besonders für diejenigen, welche beständig an eine eins same, unthätige und sigende Lebensart gewöhnt waren. Sie hebt die Unthätigkeit im Kreislaufe, und indem sie zunächst, durch ihre Einwirkung auf das Muskus larspstem, die Irritabilität hervorruft; so ift sie für das ganze irritable System als ein wahres ftarkendes Mittel anzusehen, mit deffen Erhöhung sich die angehäufte Sensibilität in gleichem Grade vermindert. Soll aber die Bewegung ihren Zweck vollkommen erfüllen, so darf sie nicht zu anstrengend seyn und zu lange dauern, und man muß sie mit angenehmer Unterhaltung der Geele vereinigen, und in dieser Beziehung verdient die Reise in eine fremde Gegend oder in ein Bad besonders empfohlen zu werden.

# \$. 517.

Systerische muffen eine freie und gefunde Buft genießen; der Aufenthalt im Bimmer den gangen Sag, in einer verschloffenen, unreinen Luft ift hochft schädlich, da hingegen eine reine Luft, besonders im Freien, ungemein stärket. Man forge dafür, daß nicht nur im Bimmer, welches eine Hysterische bes wohnt, reine unverdorbene Luft herrsche, sondern daß

fie auch Belegenheit genieße, im Fregen reine, gefunde Luft gu athmen.

# 5. 518.

Eine ber erften biatetifchen Pflichten einer Softer eischen ift Enthaltsamkeit von der physischen Liebe, vorzüglich aber Bermeidung der Onanie. Beide schwächen den Körper ungemein, und vermehren die Softerie, indem fie die Sensibilität erhöhen; vorzüglich die Selbstbefleckung, zu welcher Softerische, welche die Einsamkeit lieben, sehr geneigt sind, und bei welchen man oft alle Beredsamkeit aufbieten muß, um sie dagegen zu warnen. Doch ist zu bemerken, daß für diejenigen, bei benen die Softerie eine Folge unbefriedigter Liebe ift, ber mäßige Genuß des Beisichlafs das Mittel werden kann, sie vollkommen von ihrer Krankbeit zu heilen.

# \$. 519i

Eine andere wichtige diatetische Borschrift betrifft bas Effen und Erinten. Spfterische muffen meiftens nur dunne, leicht verdauliche, einfach bereitete, wenige Excremente jurudlaffende Speisen genießen, und besonders muß man darauf sehen, daß sie dann, wenn sie, bei Unhäufung der Gensibilität im Magen und Darmtanale, jum Beighunger geweckt werden, den Magen nicht mit Speisen überladen, welche ihn ju sehr ausdehnen, und dann hysterische Unfälle, Blabungen und die schrecklichste Beangstigung erzeugen. Es ift zwar gut, wenn sie öfters etwas zu sich nehmen,

nur muffen es reizende, fraftige und leichtverdauliche Speisen seyn. — In Beziehung auf bas Getrante, untersage man ben übermäßigen Genuß bes Thee's, Caffee's und bes Baffere, besonders nach Tische; es ift bester, wenn Systerische erst einige Zeit nach dem Effen trinken, wozu ein reines, leichtes, gut ausgezgehrnes, bitteres Bier, oder rother Bein, besonders Burgunder, zu empfehlen sind.

## §. 520.

Bofterifche follen nicht ju lange, und auch nicht auf ju weichen Betten ichlafen; beibes fcmacht und vermehrt ihre ohnedieß fehr erhohete Genfibilitat. Schablich ift auch bas Schlafen gleich nach Tifche, befonders nach bem Abendeffen; manche Spfterifche folgfen aus diefem Grunde gar nicht, und es ift ihnen febr oft weit juträglicher, wenn fie Abends vor bem Schlafengeben gar nichts, ober nur febr wenig etwas Suppe ober ein weiches En - ju fich nehmen. - Die Rleibung einer Bofterifchen muß fo fenn, baß fie badurch weber eine Erfaltung fich jugiebe, noch ben Rorper febr einpreffe , vorzuglich nehme fie Rudficht auf marme Bebedung bes Unterleibs und ber gufe; eine leichte Erfaltung, bie vorzuglich babin einwirft, erregt Rrampfe bes Unterleibs und boftes rifche Unfalle überhaupt.

#### Literatur.

#### 5. 521.

Hoffmann (F.) de morbi hysterici vera indole; sede, origine et cura. Halae 1733.

Fjusdem Consultat. Cent. II. n. 43 sq.

de Büchner Dissert. III. de malo hysterico. Erford 1721. 1739 et Hal. 1769.

Baumes Diss. de mali hysterici vera indole et curatione. Erford 1762.

Robert Bhott fammtliche jur praftifchen Arineys funft gehörige Schriften, aus bem Engl. überf. Leipzig 1771. 8.

Deffen Betrachtungen über bie Natur, Ursachen und Seilung ber Nervenkrankheiten. U.b. Engl. Leipzig

1766. 8.

Goez (A. J.) Beitrag zur Geschichte von den hysterischen Krankheiten. Meiningen 1771.

Richter de malo hysterico. Goettingae 1741. Tiffet über bie Nerven und ihre Krankheiten. Leipzig

1731. 8.

Brendelii (J. G.) Op. med.

Marcard Beschreibung von Pyrmont. II. B.

W. Rowley praktische Abhandlung über Frauenzimmerkrankheiten a.a. O.

Chambon de Montaux Abhandlung von den Krankheiten verheyratheter und unverheyratheter Frauenzimmer a. a. O.

K Bankhead et W. Robertson Diss. H.

de hysteria Edinh. 1791. 4.

Manning über die Mutterbeschwerung. a. d. Engl. Wien 1790. 8.

A. H. Meinike D. de Hysteria. Helmst.

J.F. C. Sievers D. de hypochondr et hysteric. dispositionis causis nonnullis. Helmst. 1793.

Heilmann Momenta quaedam circa affectum hystericum. Würceh. 1800.

Tacker D. de Hysteria. Edinb. 1801. 8.

J. W. de Luce Vers. über Hypochondr und Hysterie. Gotha und Petersburg 1797. 8.

J. C. G. Jörg Handbuch der Krankheiten des menschl. Weibes.

L. J. C. Mende die Krankheiten der Wiber. Louer Villermais Traité des maladies nerveuses ou vapeurs et particulierement de l'Hysterie et de l'hypochondrie à Paris 1816. 8. I. T.

John Reibs, M. D. Versuche über hypochons brifde und andere Rervenleiden; aus dem Engl. übers. mit Unmerk. u. Zusagen v. D. U. Sain: borf. Effen und Duisburg 1819. 8.

D. W. A. Haase Ueber die Erkenntniss und Kur der chronischen Krankheiten. H. Bd. Leipzig 1817. S. 281.

Biertes Rapitel. Bon ber Unfruchtbarteit.

S. 522,

Unter Unfruchtbarkeit versteht man das physische Unvermögen eines Beibes ju empfangen ober schwanger ju werden.

#### §. 523.

Die Ursachen der Unfruchtbarkeit liegen entweder in dem Beibe oder in dem Danne, und find von der Urt, daß sie zugleich den Beifchlaf unmöglich machen, oder daß sie zwar nicht biesen, sondern nur bie Befruchtung verhindern.

Urfachen von Seiten bes Beibes.

# §. 524.

Die Urfachen von Geiten bes Beibes find: gewiffe organische und mechanische Sinderniffe in ben meiblichen Geburtetheilen; bahin gehoren normwidrige Berlangerung ber Momphen, beträchtliche Geschwülfte und Bermadfung ber großen Ochaamlefgen, ganglich mangelnbe, ju große, ober mit ber Borhaut ju febr bedeckte, ober vermadfene Clitoris, ju enge, ju weite, ju furge ober ju lange Muttericheite, verschloffene Mutterfcheibe als Folge urfprunglicher Bilbung, 3. B. burch ein ju feftes Jungfernhautchen, ober jus fälliger Ginwirfung, j. B. einer Entzundung, Gite. rung, beträchtlicher Darben, eines in Die Mutterfcheide eingebrachten fremden Korpers, eines Ochei. denbruches u. d. gl.; bedeutende Gefchwulfte, j. B. Speckgeschwülfte in ber Mutterscheibe, welche bas Eindringen bes mannlichen Gliebes hindern; betrachtlicher Einriß ber Mutterfcheibe und bes Mittelfleifches bis an und burch den Daftbarm, Berichliegung bes Muttermundes burch verbickten Schleim, burch eine Membran oder Bermachfung; ju febr eröffneter Muttermund, als Folge bebeutender Verletjungen ber Scheidenportion, bis an bas untere Segment ber Gebarmutter, beträchtlicher Vorfall ber Mutterscheide und Gebarmutter, schiefe Lage, Zuruck, oder Vorwartsbegung und Umstülpung der Gebarmutter "), ein Pessarium in der Mutterscheide, welches die Offenung des Muttermundes verschließt, Mangel der Gebarmutter, Verwachsung der Muttertrompeten mit den Eperstöcken, zu enges Vecken in der untern Upertur, Anochenauswüchse in der Veckenhöhle, hinter welche sich der Muttermund perbirgt.

#### §. 525.

2) Andere Ursachen der Unfruchtbarkeit, welche in bem Beibe liegen, sind Krankheiten der Geburtstheile, und Störungen der ihnen eigenthümlichen Functionen, als da find: Gemächse an der Elitoris, beträchtliche Verwundungen, Callositäten, Geschwüre, Dämorrhoiden in der Mutterscheide und Gebärmutter, fehlerhafte Muttermundslippen 3. B. ju dide, aufe geworfene Muttermundslippen oder zu starke hervorgragung der oberen über die untere, Aftergebilbe,

<sup>7)</sup> Autenrieth entbeckte als Ursache ber Unfruchtbarkeit eine eigene Formanberung ber Gebarmutter, wobei ber Muttermund nach ber hinteren Band ber Gebarmutter hinsteht, ber Körper ber Mutter aber nicht vorwarts gebeugt, sondern nur ber untere Abschnict mit ihm unter einen Binkel rudwarts und aufwarts gebogen ift. Dessen und Bohnenbergers Tübinger Blatter, II. Bb. 2. Dest. Tubingen 1816.

Polypen, Reste ber Placenta, Scirrhus, Krebs, Sarcome, Steatome \*), steinigte Concretionen, Bassersucht der Gebärmutter und der Eperstäcke, Obstructionen oder Infarkten der Gebärmutter, weißer Fluß, Unordnungen in der Menstruation, z. B. retardirte, unterdrückte, zu häusig oder mit Schmerzen und Beschwerden fließende monatliche Reinigung (Menstrualfolik), Atonie, Schlassbeit oder zu große Derbheit des Zellgewebes der Gebärmutter, Mangel an Empfindlickeit, oder zu große Empsindlichkeit der Beburtstheile, welche den Beischlaf öfters nicht nur schmerzhaft macht, sondern auch, durch die während demselben entstehenden Krämpse des Muttermundes und der Scheide, die Conception hindert.

## S. 526.

3) Auffer ben bereits angeführten Urfachen ton. nen von Seiten bes Beibes noch verschiedene allge-

<sup>\*)</sup> Richt immer hindern Scirrhus, Arebs, Sarcome und Steatome der Gebärmutter die Conception; der Berfasser hat nun vier Male bei dem Scirrhus und Arebs der Gedärmutter nicht nur, sondern auch drei Male bei völliger Formumänderung des Uterus in Steatom die Schwangerschaft und Gedurt reiser Kinder exfolgen sehen; in lestem Falle noch erst vor kurzem bei einer Zojährigen Frau, die vor ihrer Berhenrathung schon die Krankheit der Gedärmutter hatte, dei der ersten Schwängerung mit einer Mole abortirte, und bei der zweiten das Kind völlig ausgetragen, und dieses durch eigene Thätigkeit der Natur gedoren hat.

meine Krankheiten und andere Ursachen, auf langere ober fürzere Beit, Unlaß zur Unfruchtbarkeit geben, z. Bleichsucht, intermittivende Fieber, Nervensieber, Historie, Wassersucht, zu häufiger Beischlaf, Onanie, der übermäßige Gebrauch von Arzenenen, welche den Körper überhaupt, und besonders das Genitalsystem sehr schwächen, oder diesem die nothwendige Empfindelichkeit rauben z. B. Bleymittel "), Gemüthkassecte, besonders Traurigkeit, Rummer und Sorgen, Eifersucht und Zwietracht in der Ehe, Schreck besonders bei fiarken Gewittern und Erdbeben \*\*), unvorsichti-

<sup>\*)</sup> Ackermann de plumbi viribus in universum, speciatimque ejus nociva, quae sterilitatem infert. Norimbergae 1809.

<sup>\*\*)</sup> In Oppido maren nach bem Erbbeben 1783 faft alle Beiber zwei Jahre lang unfruchtbar, ale fie nachher wieber empfingen und gebaren, farben bie Deiften ber Meugebornen. In Seilla erfuhr man eine gang entgegengefeste Birtung biefer fürchterlichen Ratur. begebenheit. unfruchtbare Beiber, und folde, welche icon aufgehört hatten, ichmanger ju werben, empfin= gen und gebaren. Siche Reife in Deutschlanb, ber Schweiz, Italien und Sicilien von Friedrich Leopold Grafen ju Stolberg. Dritter Banb, 84ter Brief; p. 250 - 251. Bemertung: Dhne gur Gleftrigitat feine Buflucht gu nehmen, last fich wohl bie Wirtung nicht erklaren, welche bie Erfcutterung auf bie weibs . lichen Organe hatte. Bollte man behaupten, baf ber blofe Screden bie Beiber von Oppido a Jahre lang unfruchtbar machte, ba fie boch fonft gefund blieben? Mber giebt es nicht auch Schreden anberer Urt?

ger Gebrauch bes Galvanismus und besonders ber Elektrizität, die Bersegung von einem wärmeren in ein kälteres Elima, allgemeine Fühllosigkeit, Kaltblütigkeit, Viraginetus, allgemeine Trägheit und Fettigkeit des Körpers, Korpulenz, Kagerkeit, Mangel an Liebe, Abscheu oder Ekel gegen den Gatten, vorsetzliches hindern der Conception, ungeschicktes Unstellen bez dem Beischlafe, Ausübung desselben zur Unzeit, oder im Übermaße; der Genuß zu erhitenter oder berauschender Getränke, das Saufen.

Urfachen von Seiten bes Mannes.

## §. 527.

So oft auch die Grunde gur Unfruchtbarkeit in den Beibern liegen mogen, fo konnen fie boch nicht immer

forecten unfere Beiber nicht auch? Ginb bie fcrede haften etwa unfruchtbarer als bie Beherzten? Und war es auch ber Schreden, welcher bie unfruchtbaren Beiber in Scilla fruchtbar machte? Daß bie elettrifde Rraft auf animalifche Organe wirke, ift bekannt : wiewohl biefe Materie noch lange nicht ergrundet ift. Rehmen wir an, baß ein magiger Ginfluß biefer Rraft wohlthatig auf bie weiblichen Organe gewirkt habe, fo wird es une nicht mehr munbern, bag ein übermäßiger Ginfluß ihnen ichablich mar. Und in Oppido mar bie Erfcutterung meit heftiger als in Scilla. Berr Graf von Stolberg hat auch balb nachher in Meffing gehort, bag auch bort nach biefem Erbbeben unfrucht. bare Beiber fowohl ale folde, welche fcon aufgehort hatten, ju gebaren, fruchtbar geworben find.

in Unforuch genommen werben, nachbem jene - wies wohl feltener - ben Mann angeben. Golde find gewiffe organische Fehler bes mannlichen Gliedes, babin eine ju fleine Offnung, ober eine ju enge und ju febr hervorgezogene Borhaut, welche ber ichnellen und fraftigen Gjaculation hinderlich wird; burch bie Beburt ererbte, ober in der Rolge erft, besonders burch Musschweifung in ber Onanie, erzeugte allge. meine Korperschmache, bie fich jugleich auf bie Beburtstheile verbreitet, und burch bie ortliche Ochmache und Schlaffheit die fraftvolle Ergiegung unmöglich macht; bie noch nicht gur Zeugung vollendete Musbils bung ber Zeugungsorgane, Rrankheit bes gangen Beugungsfostems ober einzelner Organe, & B. Proftata, ber Soben ober Saamenblaschen, Mangel der nothigen Quantitat und Qualitat bes Saamens, um burch ben ihm einwohnenden Beift nicht nur bas gange Mervenspftem bes Beibes ju burchbringen, fondern auch auf bie weiblichen Beburtetheile ein. jumirken, und ben weiblichen Zeugungsfaft ju beleben, gu hohes Ulter des Mannes, mit dem die Beus gungsfähigfeit verschwunden ift.

# §. 528.

Oftere find aber gar feine Ursachen aufzufinden, welche entweder in der Organisation, oder bestimmten Individualität des Beibes ober Mannes, oder in der eigenthumlichen Beschaffenheit der, bei der Zeugung junachst intereffirten organischen Gebilde, ihren Grund haben, und die Möglichkeit, zu empfangen, aushes

ben; fonbern es liegt bisweilen in ber Verschiebenheit ber Temperamente, vermöge beren sich beibe nicht in ben, zur Zeugung nothwendigen beiberfeitigen Rapport setzen können, welcher eine gangliche Vereinigung bes Wefens in beiben zugleich zur Folge hat.

## Prognofe.

## S. 529.

Man erreicht ben Zwed, bie Unfruchtbarkeit zu heben, leicht, wenn die Ursache entbeckt und leicht entfernt werden kann; vorzüglich gehören babin mes chanische Sindernisse der Geburtstheile. — Es ift leichter, die Möglichkeit zur Begattung herzustellen, wenn diese schon durch eine vorhergegangene Schwanzerschaft documentirt war. — In mehreren Fällen läßt sich keine Ursache ergründen, und dann ist oft alle Mühe umsonst. — Manche Ursachen der Unsfruchtbarkeit lassen sich gar nicht heben, und es muß dann jede Soffnung zur Conception aufgegeben werz den; so ist dieses bei dem Mangel der Gebärmutter, bei einem sehr beträchtlichen Vorsalle der Gebärmutter, der nicht zurückgebracht werden kann, bei einer unheilbaren Verwachsung des Muttermundes \*), bei

<sup>\*)</sup> Ein fehr geachteter praktischer Arzt zu Bertin, Berr geheime Rath Beim theilte mir die Beobachtung mit, baf Weiber, welche nicht menstruirt find und keine Baare an ben Geburtstheilen haben, niemals ichwangen werben.

fehlenden Eperstöcken, bei ben, mit diefen vermachfeinen Mutterröhren; u. f. w. — Manchmal wird die Unfruchtbarkeit nach und nach gehoben; eine Frau; die jehn Jahre verhehrathet war, wird nicht felten wiber Erwarten nach jehn Jahren schwanger; vielleicht bewirkt die Natur nach mehreren Jahren geswisse nothwendige Beränderungen im weiblichen Organismus, ober hebt dann erst gewisse Ursachen, die der Urzt nicht entfernen konnte.

# Behanblung.

# §. 530.

Bei ber Behandlung ber Unfruchtbarfeit febe man por allem barauf, ob bie Sahre ber Pubertat, bem gemobnlichen Nationaltopus jufolge, eingetreten find, ob fich die Menftruation bereits regelmäßig eingestellt hat, ober ob man Storungen in biefer Function mabr. nimmt, welche die Conception bindern, und baber por allem die Mufmertfamteit bes Urgtes bei ber Beilung Sat fich bas Individuum ber Bes perbienen. folechtereife noch nicht genabert, fo ift bie Unfruchtbarfeit eine naturliche Folge ber noch nicht vollendeten Organifation ber Beugungsorgane; und mehrerer anderer, im Organismus mangelnden Bedin. gungen, welche jum Beugungsprozeffe nothwendig erfobert werben. In diefem Ralle muß die Epoche ber herannahenden Befdlechtereife abgewartet, und alles vermieben werben, mas nur immer biefen fritifchen Beitpunkt fort; vor allem mochte ber Beifchlaf fo'

lange Beit zu untersagen, und eine folche Lebensweise anzuordnen seyn, welche die Productionsthätigkeit des Körpers befördert: im Falle diese aber durch öfteren Genuß sehr herabgestimmt ist, so empfehlen sich flarkende Arzenepen aus derjenigen Classe, welche die Irritabilität in dem reproductiven Systeme hervorrusen. Übrigens wird es nicht überslüßig scheinen, auch das zu junge Alter; als Ursache der Unfruchtbarkeit, berührt zu haben, indem bei Ehen, welche aus Convernienz zu früh geschlossen werden, jenes wirklich die Ursache der Unfruchtbarkeit sehn kann, und der frühzeitige Genuß des Beischlass die zurte, unvollendere Organisation ber Zeugungstheile so zerstört, daß in der Folge alle Hoffnung zur möglichen Conception aufzegeben werden muß:

## Š. 531.

Die Störungen in ber Menftruation muffen vor allem gehoben werden, wenn in ihnen die Urfache der Unfruchtbarkeit lieget. Besonders gehört bahin die retardirte, supprimirte, und jederzeit mit den heftigsten Schmerzen und Beschwerden erscheinende Menftruation, die Menstrualkolik, als Folge der local erhöheten Sensibilität im Uterinspsteme. Es kann von der Behandlung dieser Störungen überhaupt nicht wieder hier die Rede seyn, und wir beziehen uns das her auf den ersten Abschnitt. Übrigens sind Unordnungen in der Menstruation nicht immer Störungen für die Conception; diese kann demungeachtet erfolgen, indem jene durch die solgende Schwangerschaft für im-

mer gehoben werben, ober nach ber Entbinbung und vorübergegangenen Stillungsperiode fich aufs heue einstellen; wobei man auch nicht übersehen barf, daß bei ben, unter solchen Umftanden folgenden Schwangerschaften, Frühgeburten und andere Störungen zu besfürchten sind:

#### S. 532.

Da übrigens die Urfachen ber Unfruchtbarkeit fo oft organische und mechanische Sinderniffe ber weiblischen Zeugungstheile find, so muß jederzeit eine genaue Untersuchung angestellt werben; ohne sie ware die Uniwendung jedes Mittels unsicher, und öfters gang uns nut ober schällich.

## §. 533.

Normwidrige Verlängerung ber Nymiphen, und Geschwülste der größen Schaam-lefgen, wenn sie den Beischlaf, und dadurch die Möglichkeit der Conception hindern, sodern die Amputation und Exstirpation; erschwert ein ju großet Ribler die Begattung, oder ein Gewächs, eine zu lange, oder mit diesem verwachsene Vorshaut, die Conception dadurch, daß die ersoderliche Bohllust nicht erzeugt wird, so wird in beiden Källen eine Operation nothwendig: in jenem, um die zu lange Clitoris ober das Gewächs, in diesem, um die Vorhaut abzuschneiben. — Verwachsung der größen Schaamlefzen, der Mutterscheide, ober Verschung, ober Beteschung derselben durch ein zu sestes Jung.

fernhautchen fobern gleichfalls Operationen, welche im 2ten Kapitel bes ersten Ubschnitts angegeben wurden.

#### §. 534.

Binbert eine zu enge Mutterfcheibe bie Begattung, fo fommt es barauf an; ob fie abfolut, ober nur relativ ju eng im Berhaltniffe jur Grofe bes mannlichen Gliebes ift. Bei relativer Enge empfehle man bem Gatten Borficht, und zeige ihm bas Beneb: men, im Ralle er ju ungefchickt ober fturmifc ju Berte geht: abfolute Enge ber Mutterfcheibe, vorausgefett, bag fie nicht bie Folge eines engen Bedens ift, tann nach Umftanben burch erichlaffende Injectionen, Dampfe, erweichenbe Galben, und Erweiterung mit einem Dreg. ichwamme gehoben werben. - Ift bie Ocheibe gu weit, und wird baburch bas nothwendige Bergnugen nicht hervorgebracht, fo konnen befonders da, wo gugleich Schlaffheit Untheil hat, Injectionen von Ubfodungen jufammenziehender Urgenepen Gulfe leiften, womit auch ftartenbe Mittel jum innerlichen Bebrauche ju verbinden find, wenn allgemeine Ochwache bes Organismus baran Untheil hat. Bo übrigens bie übermäßige Ermeiterung ber Mutterfcheibe burch ein ju weites Beden erzeugt ift, ba merben biefe Mittel nichts ausrichten; und es fragt fich, ob nicht ein weis des Mittel eingebracht werben burfe, um bie Scheibe baburd zu verengen. Es verfteht fich, bag biefes nur ein Runftverftanbiger anwenden tonne, um es in eine Seite bes Bedens, und auch auf eine folche Beife einzuführen, baf ber Muttermund unbedect bleibe.

Lehrt bie Beobachtung, baf Beiber mit zweckmäßig angelegten Mutterkränzchen schwanger werden können, so mag boch wohl ber Schwamm noch weniger ein Sinderniß werden, und die Friction der Clitoris und der übrigen unbedeckten Scheidewände können hinreischen, die erfoderliche Bohllust zu erregen. — Ift die Scheibe zu kurz oder zu Jang, so können zwecksmäßige, dem Gatten ertheilte Borschriften, die Conception möglich machen; sehr oft muß aber in diesem Falle die Untersuchung der Gattin vorhergehen, um theils nach dem Stande der Gebärmutter, theils nach der Lange und Richtung ber Mutterscheide, die geeigenete Unweisung geben zu können. —

§. 535.

Die Marben ober Callofitaten ber Duts terfcheibe, welche theils burch bie erzeugte Berengerung, theile burch bie geftorte Empfindlichkeit die Conception verhindern, beben bisweilen der innerliche und außerliche Gebrauch bes Merfurs, befonders Einreis bungen von einer Merkurialfalbe. - Der Schei benbrud, und frem be Rorper, und Befdwulfte in ber Bagina muffen entfernt werben; und liegt der Grund in einem beträchtlichen Einriffe ber Mutterfcheibe und bes Mittelfleifches bis an und burch ben Maftbarm, fo muß man ben Berfud) machen, burd Scarification und blutige Dabte, in Berbindung mit einer zweckmäßigen Rage und Rube, die Bereinigung, wenigstens fo weit fie nothwendig ift, ju bewirten. Indeff, fo felten biefe bei einem hohen Grabe ber Berletung gelingen mag,

fo hat man boch auch Beobachtungen, daß bemungeachtet Conception erfolgte. Ein sehr achtungswerther
Bundarzt theilte mir die Beobachtung mit, daß eine Frau, beren Scheibe beinahe ganz bestruirt war,
schwanger wurde; ber Mann hatte sich des Mastdarms
bedient, mit welchem, als Folge der vorhergegangenen
Berlegung, ber Muttermund in Berbindung stand;
um die Entbindung möglich zu machen, mußte von
ihm der Mastdarm burchschnitten werden.

#### S. 536.

Die Verschließung bes Muttermunbes burch verdickten Schleim hebt Entfernung defelben burch eine Sonde, nöthigenfalls in Verbindung mit Injectionen, und Verbefferung der normwidrigen Secretion der Gebärmutter, burch innerlich angewandte zweckmäßige Arzeneyen; Verschließung aber burch eine Wembran oder Verwachsung des Gebärmutterhalses sodert die im I. Abschn. 2. Kap. beschriebene Operation. — Bei zu sehr eröffnetem Muttermunde, als Folge bedeutender Verlegungen der Vaginalportion, kann man die Conception badurch möglich machen, wenn längere Zeit nach dem Beischlase eine ruhige und sehr erhöhete Lage mit dem Kreuze beobachtet wird, wiewohl nach der geschehenen Befruchtung leicht Abortus entstehen kann.

#### S. 537.

Bei Vorfällen ber Mutterscheibe und ber Gebarmutter kann man bie Möglichkeit ber Conception herstellen, wenn sie nicht nur zu reponiren sind, und burch ein zweckmäßiges Pessarium zuruchge.

32

halten werben tonnen, fonbern auch bie fie erzeugenbe Urfache, Atonie ober Schlaffheit ber Beugungeorgane, nicht jugleich auch ben vorzüglichften Untheil an ber Unfruchtbarteit hat; tann man biefe nicht heben, und Die ben Beugungsorganen abgehende Bitalitat wieber verschaffen, fo ift bie ficherfte Burudhaltung bes Borfalles eine unnuge Bemühung, in Beziehung auf die Rabigfeit ju concipiren. - Bei ichiefer Lage ber mit bem Muttermunbe an Gebarmutter Schaambeinverbindung, fann ber Beifchlaf, a posteriori ausgeubt, Conception bewirten. - Burud. ober Bormartebeugung und Umftulpung ber Gebarmutter muß man ju befeitigen verfuchen, menn Conception moglich werden foll, boch fann lete tere felten gang entfernt werben, wenn fie icon Dag bei Bermachfung ber febr veraltet ift. Mutterröhren feine Befruchtung möglich fen, ift bereits bemerkt worden, und es lagt fich ohnebieg dies fer Rebler nur vermuthen, bei Lebenben aber niemats mit Bestimmtheit entbeden; und mare bieg felbft burch Bogini's Lichtleiter moglich, fo fragte fich, murbe man bie Trennung burch eine Operation bemirten fonnen? 6. 538.

Ein zu enges Beden hindert die Conception entweder badurch, daß der Muttermund der näheren Berührung mit dem männlichen Gliede, oder der Aufnahme der Saamenfeuchtigkeit entzogen, oder als Folge der Verengerung, besonders am Bedenausgange, ber Beischlaf ganz unmöglich wird, gleichwie der Verfasser in einem Ehescheidungsprocesse zur Begutachtung

aufgefobert murbe. Gine erft gang furg verheirathete Frau hatte ein fo enges Becken an der untern Upertur, bag bas mannliche Glieb, ungegebtet bet fo oft wieberholten Berfuche bes Batten, nicht eingebracht werden fonnte; ein Beweis, wie nothwendig es in manchen Fallen fenn mochte, bag man von ben geeigneten Behorden nicht fruber die Concession jum Beirathen ertheilte, als bis bie regelmäßige Bilbung ber Beugungs: theile von Runftverftanbigen atteftirt ift. Daf bei folden Verengerungen bes Bedens fein Mittel anguwenden fen, wird taum nothig fenn gu erinnern; es ift ohnebieß ein Bluck fur fo elend gebildete Individuen, wenn fie niemals ichwanger werben. Der Staat follte ihnen jede Belegenheit benehmen, in diefen Fall gu Kommen, und biejenigen Manner ftreng beftrafen, welche, gewiß nur aus bem niedrigften thierifden Geichlechtstriebe, ihre Luft bei Unehelichen biefer Claffe ju befriedigen fuchen; noch weit mehr aber mußte bie Strafe geschärft werben, wenn bie Unmöglichfeit einer gludlichen Geburt burch bie erfte Schwangerichaft ichon bewiesen ift. Doch fieht man auch hier, wie vorherr. ichend ber Geschlechtstrieb bei ben Beibern ift; wenn auch gleich Beiber ober Dabchen mehrmals ichon bie fürchterlichften und ichmerghafteften Operationen ben Raiferschnitt ober bie Berftuckung - überftanben haben, fo fonnen fie fich bem ungeachtet ber Befriebis gung bes Geschlechtstriebes nicht enthalten. Ja eine unverheirathete Derfon, welche ber Berfaffer bas erfte Mal, ale Rolge ihres engen Bedens, burch bie Perforation entbunden hatte, nachdem er, am britten Tage

gerufen, jum Raiserschnitte keine Indication mehr gestunden, ließ sich von ihrem Geliebten jum zweiten Male absichtlich schwängern, nachdem ihr, jufolge der, von mir auf höheres Verlangen attestirten, fehlerhaften Bildung ihres Veckens, die Verheirathung nicht gestattet worden; ein anderer Geburtshelfer sah sich genöthigt, die Perforation gleichfalls zu übernehmen. Sie ward zum dritten Male schwanger, und fand in der britten Entbindung ihren Tod.

#### 9. 539.

Ift die Unfruchtbarkeit eine Rolge vom weißen Rluffe, Gefdmuren, Samorrhoiden, Poly ben, Reffen ber Placenta, feinigten Cons cretionen, und Bafferfuct ber Bebarmutter und Gierftode; fo muß man biefe Rrantheiten entfernen. Die Behandlung wird bier übergangen, indem fie in ben folgenden Abschnitten befonders abges handelt wird. - Obstructionen und Infarkten ber Bebarmutter hat man burch die im 5ten Rap. bes VI. Abichn. angegebenen Beilmittel zu begegnen. Gcir. rhus und Steatome ber Bebarmutter, melde erft im Beginnen find, hindern nicht immer bie Ochmans gerschaft; gleichwie Boer und ber Berfaffer die Bechachtung machten. Und wenn biefe Ubel im Entfteben fogleich geheilt murben, fo burfte bie Rabigfeit, ju concipiren, langer erhalten werben : bat einmal bas Ubel bie Gebarmutter ju fehr beformirt, und geht ber Scirrhus in Rrebe über, fo ift gwar nicht alle Soffnung für bie Focundation verloren, wenn die Eperftode gefund find; allein mit Gefahr bes Abortus, ober ber Fruhgeburt, und ber Beschleunigung bes Tobes nach ber Entbinbung.

§. 540.

Erzeugt beträchtliche Atonie bes Beni. talinftems, und ber Bebarmutter insbefonbere, Die Unfruchtbarkeit, welche theils aus bem Bas bitus bes Individuums, theils aus ben Ginfluffen er. fannt wird, fo ift es nothwendig, die gefuntene Ditalitat ju beben. Alle die Argenegen, welche befonders Die Breitabilität in der Reproduction bervorrufen, die China, Cascarilla, verzüglich aber bas Gifen, inner: lich und außerlich ju Babern und Injectionen anges wendet, empfehlen fich in biefem Falle gang vorzüglich, womit man auch reizente Ginreibungen und ftarfende Burtel mit aromatifchen Rrautern und in rothem berben Bein gefocht, verbindet. - Sat aber ju bartes und feftes Bellgemebe ber Gebarmutter Un. theil, fo ift zwar oft wenig ju erwarten; bed fann man von dem Quedfilber, ber Cicuta, Bellatenna, erweichenben Ginreibungen und Rluftieren, lauwarmen Babern , befonders Geifenbabern , ben Babern ju Schlangenbad, Ems, Biesbaben u. b. gl. ber Glettrigi. tat, bem Galvanismus und anderen Mitteln Gebrauch machen, um bas ju fefte Bellgewebe ju erweichen, und jugleich auch die Bitalitat in den Zeugungeorganen gu erhöben.

5. 541.

Eine der vorzüglichsten Urfachen ber Unfruchtbarfeit ift die Fühllofigkeit oder Mangel der nothwenbigen Empfindlichkeit des Organismus überhaupt, und der Beburtstheile insbefondere; man beobachtet fie meiftene bei Individuen von einem phlegmatifchen, tragen Temperamente, und fetten, fdmammigten Korper. In biefem Salle find reigende, aromatische Argenepen indicirt; ber Balsamus vitae Hoffmanni, die Essentia vanill., das Oleum caryophyllorum, die Radix serpentariae -Caryophyllorum, Cortex aurantiorum - Cinnamomi - Chinae, die Gummata ferulacea, die Myrrha, die Genfmolfen mit einem Bufage von Wein, bas Pormonter Baffer, die Herba sabinae, die bals famifchen Dillen, bas Gifen, und bie Canthariben. tinktur mit ber nothigen Borficht angewendet. Die Mittel jum innerlichen Gebrauche reihet man warme aromatifche Baber, bie Bader ju Pormont, Driburg, Bodlet, Schwalbach u. f. w. und Ginreibungen von ber Essent, balsam. , bem Relfenol, ber Cantharidentinttur u. b. gl., Bafden ber Schaam mit Genftinktur, bas elektrifche Bab, bie Pormonter Dunftgrube (nach Marcarde Empfehlung); unterfagt bie figenbe unthätige Lebensart, ju welcher biefe Individuen ohnedief febr geneigt find, empfiehlt eine zweckmäßige Diat, Bemes gung im Frenen , und Erheiterung ber Geele, vorzug. lich burd ermunternbe Gefellfchaften, und angenehme Reisen, und benutt mehrere Mittel, Die jugleich auf Die Geele und auferen Ginne einwirken. Bei Mannern, Beibern, und benjenigen Individuen, melde aus Ubneigung gegen ihren Gatten gefühlles find, werden übrigens biefe Mittel nichts ausrichten. Bei ju higigen Frauen, als eine Folge ju großer

Reigbarkeit, muß ber Mann, um bas Zusammentreffen der Exaltation zu erzielen, nicht lange erft vorher seine Frau zu sehr reizen, durch etwas zurückgezogene Lage ten Rigler schonen, und dann erst tief eindrinz gen, wenn er in sich das Gefühl von naher Saamenejaculation bemerkt. Außerdem empfiehlt sich Lentins Rath in seinen Memorabilien. Zuweilen leisten auch Molkenkuren, Obsturen, Buttermilch, Mandelmilch mit Glaubersalz, und laue Bäder die erfoderliche Wirstung, um den Furor herabzustimmen.

S. 542.

Sit bie Unfruchtbarfeit eine Folge ber allgemeis nen, au fehr erhöhten Empfindlichkeit; fo ift es nothwendig, fie berabzustimmen, und alle bie Urfachen ju vermeiben, welche fie ftets erhöhen. Gur ben erften Zwed paffen im Unfange ber Spofciamus, ber Mehnfaft, ber Liquor C. C. succinatus, bas Castoreum, bie Valeriana, Asa foetida; in ber Folge verbinde man fie mit cobarenter ftartenden Urgenenen, um, burch Bervorrufung ber Breitabilitat in ber Reproduction, die ju erhobete Genfibilitat fur immer ju befeitigen. - Mit ber allgemeinen, febr erhöheten Empfindlichkeit, ift meiftens auch jene ber Ge. burtstheile verbunden, welche locale Rrampfe bes Muttermundes und der Scheide jur Folge haben: es leiften zwar ichen bie genannten Mittel Bulfe, welche Die allgemein erhohete Genfibilitat berabstimmen; inbef verdienet boch die ortliche Empfindlichkeit febr oft besonders beruchfichtiget ju merten, jumal menn unter bem Beifchlafsacte ein heftiger jufdnurenber,

Frampfiger Ochmer; in ber Mutterscheibe entfteht, welder bie Gattin nothigt, fich jurudzugieben und nicht Pillen aus Valeriana und Asa fcetida auszubauern. innerlich, lauwarme Salbbaber und Injectionen in die Mutterscheibe, im Unfange von Aufguffen schleimigter antispasmobifcher Argenenen, bas Ginbalfamiren ber Muttericeibe mit warmen Mandelble und Laudanum liquidum S. mittelft eines an ein runtes Fifchbeinftabden befestigten Odmammes, und in ber Rolge ftarfende, jufammenziehende Ginfprugungen aus einer Abkodung von Beiden : Caftanien . ober Chinarinde, einer Muffofung des Gifens u. d. gl. werden febr nuglich fenn. Bieweilen ift bie ju fehr erhohete Empfindlichs feit ber Geburtstheile bie Folge von Ercoriationen und Cafdwuren ber Mutterfcheibe; hier ift ber Beifchlaf vor allem fo lange Zeit ju unterfagen, bis diefe geheilt find.

## \$ 543.

Saben mehrere ber §. 526. genannten Krantheisten und Einfluffe Untheil; so muffen erstere geheilt, und biese vermieden werden, vorzüglich Onanie und ber zu häufige Coitus. Nur Mäßigkeit im Genusse sehr bas Beib in ben Stand, schwanger zu werden, und läßt auch bem mannlichen Saamen immer mehr Consistenz und Energie gewinnen.

# §. 544.

Saben Tragheit, Fettigkeit und baburch entstanbene Corpulenz Untheil an der Unfruchtbarkeit, fo empfehle man magere Roft, Bewegung und Gartenarbeit. Pillen von Seife, G. ammoniacum, Lac Sulphuris, und Rhabarber; bas arcanum duplicatum, ben tartarus tartarisatus und ben Trinkbrunnen ju Riffingen kann ber Perfasser aus Erfahrung empfehlen. — Ift Hagerkeit Ursache ber Unfruchtbarkeit, so sinden nahrhafte, anfeuchtende Speisen, Milch, Schnecken, Bouillons, robes Engelb, Ems, Schlangenbad, Carlsbad, innerlich und äusserlich gebraucht, ihre Anzeige, in bem sie die Constitution umändern, und zur fruchtbringenden Stufe bringen. —

S. 545.

Es existiren Mergte, welche fic bes Befiges, gebei. mer Mittel gegen bie Unfruchtbarfeit rubmen. reicht es ihnen gleich nicht gur Ehre, daß fie bamit eine, ben Urgt febr berabwurdigende, Charlatanerie treiben; fo mare es boch oft weit ficherer und vortheilhafter, wenn fie die Beftandtheile ihrer geheimen Mittel gur Renntnif bes fach fundigen Publikums brachten, inbem biefelben in Entfernung von ihnen und ohne Leitung bes Urztes angewendet, auch größern Rachtheil fur Die Gefundheit ftiften konnen, vorzuglich, wenn es febr reigende, erhigende Argenegen find, bie leicht Ents gundung der Gebarmutter gur Folge haben. Ubrigens fann man bie Beobachtungen nicht läugnen, bag meh. rere erft vor bem Bebranche ber , eigentlich bie Concep. tionsfähigkeit hervorrufenden, Urgenegen erft Purgirs mittel empfehlen, welche glucklichen Erfolg haben; es fcheint, bag, bei einer allgemeinen Reiglofigfeit, auf ben Bebrauch ber Purgirmittel die fehr gefuntene Gen: fibilitat hervortritt, welche bann erft bie Ginmirtung ber arematischen Mittel möglich macht. Ein ahnliches

0

Bewandniß mochte es mit bem vorangeschickten Gebrauche ber falten Baber haben.

#### Literatur. S. 546.

de Büchner, dissert. disquisitio causarum sterilitatis utriusque sexus. Hal. 1747.

Laubmeyer, dissertatio de vitiis, propagationem hominis impedientibus. Regiomont. 1745.

Wittich, (J.) von der Unfruchtbarkeit der Weiber. V. Haller. Bibl. med. P. II. p. 140.

Gruner, dissertatio de causis sterilitatis. Jenae. 1769.

Mahon, Arzt für das schöne Geschlecht, am angef. Orte.

Schreiber, dissert de causis proximis sterilitatis mulierum, et explicatione modi, quo vitium hoc inducunt. Jenae. 1798.

Thilenius, M. G., etwas über die Unfruchtbarkeit der Ehen. Im XII. Band III. St. S. 9. von Hufelands Journal der practischen Heilkunde. Berlin 1801.

Schulz, diss. de causis sterilitatis in sexu sequiori. Giessae 1801.

Schmidtmüller, Handbuch der medicinischen Geburtshülfe, a. a. O.

Heinsse (C. G.) Unterricht über den weissen Fluss und die Unfruchtbarkeit der Weiber. Chemnitz 1803.

Der Cheftandsargt. Berlin 1809. 8.

# Dritter Abschnitt.

Bon den Rrantheiten der Bruffe.

# Dritter Abschnitt. Bon den Rrantheiten ber Brufte.

# Erftes Rapitel.

Bon einigen Krankheiten und Fehlern ber Brüfte in ben Jahren ber Gefchtechtereife.

# §. 547.

Die weiblichen Brufte find in den Jahren der Geichlechtsreife manchen Krankheiten und Fehlern unterworfen, welche um so eher begunftigt werden, wenn
ihre, in biefer fritischen Epoche so nothwendige Rultur, vernachläßigt wird.

#### §. 548.

Die meisten Krantheiten und Fehler ber Brufte werden gewöhnlich durch folgende Einflusse erzeugt:

1) Madden genießen in dieser Epoche zu reigende und erhitende Speisen und Getrante, welche zwar im Unfange eine sehr schnelle Entwickelung der Brufte, fehr bald aber eine um so größere Erschlaffung und

Eranfliche Empfindlichfeit jur Folge haben; 2) Ror. per und Geele werden ju fehr durch Arbeit angeftrengt, welche die gehörige Musbilbung ber Brufte verhindern; 3) die Brufte werden ju febr entblogt, und haburch ber Erfaltung ausgefest, wodurch die Saut, die Befage und bas Bellgemebe mit bem Drufentorper gu febr contrabirt merden; 4) bie Brufte werben ju febr bedect, befonders mit Pelgwert, Rifichen von Flaumenfedern oder Giderdunen u. b. gl., wodurch die Saut und bas gange Organ fo empfindlich wird, bag fcon bie leifefte Erfaltung nachtheilig wirkt; 5) bie Brufte werben von bem Madden ober einem Manne ju oft betaftet; folche Manipulationen fonnen mohl auch die Entwickelung ber Brufte fruber bemirten, allein ber Druck mit ben Banben hat bemungeachtet nicht nur manchen Rachtheil fur die Bruft felbft, fonbern fur ben gangen Organismus, baburch, bag ber Gefchlechistrieb oft ju frube rege gemacht mird, und manche wichtige Processe in biefer fritischen Periode geftort werden; 6) es wirfen Uffecte und Leibenfchaf. ten ein, welche jugleich einen gerftorenben Ginfluß auf bie Brufte außern, vorzüglich gilt bieg von ber ungludlichen Liebe, bem Rummer, ber Giferfucht, bem ju heftigen Borne; 7) Madden ergeben fich Musichmeis - fungen im Beifchlafe, und befonders in der Onanie; 8) es wird die nothwendige Reinlichkeit und bas Bas ichen ber Brufte vernachläßigt, wodurch theils bie Sautfunction geftort, theils burch Unfammlung von fettigter, flebrigter Reuchtigfeit, von Schmug und Staub, ju Berftopfungen ber Mildfanale, und ju

Ercoriationen und Gefdmuren ber Bargen Unlag gegeben wirb; 9) bas Dabden führt eine unthatige, figende Lebenfart, und verfaumt die fur Die Quebil. bung ber Brufte fo mobithatige, freie, reine und beitere Luft; 10) es mangelt bie geborige Mahrung, ober Dabden genießen nur folche Speifen, welche ber Entwickelung ber Brufte in ben Jahren ber Gefchlechts. reife binderlich find, g. B. Dabrungemittel, Die gu viele Gaure enthalten , Galat, Effig u. b. gl. 11) Dadden gewöhnen fich an Rleidungen, melde bie Brufte ju febr bruden und einpreffen; baburch mirb ber Sof mit ber Barge ju febr eingebrudt, Die vollfommene Organisation des Drufentorpers gehindert. und ju Stichen, Schmergen, Entzündungen, Berbartungen und Abfceffen, befonders bei fünftigen Schwangerichaften und Wochenbetten, Unlag gegeben; 12) ein wichtiger Ginfluß, welcher ju Rrantheiten ber Brufte Unlag giebt, ift bas Cominten und Befprengen ber Brufte mit mobilriechenden Dien; ba bie Schminken meift aus Bleifalten, Die wohlriechenden Die aber aus febr heftig reigenden Bestandtheilen besteben, fo läßt fich leicht erachten, welche Storungen und Rrantheiten ber Brufte baburd erzeugt werden; nicht minder fchablich fann 15) die Gewohnheit werden, Bergierungen auf ben Bruften ju tragen, befonbers ichwere metallene Salsketten, Dedaillons, faliche Saarloden, Blumen u. d. gl., die leicht Entzundungen, Berhartungen, Musichlage und Ercoriationen Brufte verurfachen; auch verdient bie Gewohnheit, Schluffel im Bufen ju tragen, eine Ruge.

Die ju große Empfindlichfeit ber Brufte. S. 549.

Die zu große Empfindlichkeit ber Brüfte kann burch die allgemeine, krankhaft erhöhete Empfindlichteit des Organismus, durch die zarte Bildung des Körpers, durch den zu früh geweckten Geschlechtstrieb, durch zu sorgfältige Bedeckung der Brüfte, Erkältung, und den Gebrauch von schällichen Mitteln erregt werden, welche zum Baschen oder Schminken gebraucht werden. Die Mittel dieselbe zu beseitigen, sind Bermeidung der schäblichen Einflusse, Stärkung des Körpers überhaupt, wo sie eine Folge der allgemeinen Schwäche ist, und fleißiges Baschen des Körpers mit Seise, Bein, eau de lavande, Beingeist, einem Aufgusse von aromatischen Kräutern, Stahlwasser, gutem Franzbrandwein und Arack.

Bon dem Prideln und Stechen in ben Bruften.

#### §. 550.

Mit bem Eintritte ber Geschlechtsreife erheben sich bie Brufte oft jahling, und es entsteht ein Prickeln und Stechen in ihnen. Meistens ift dieß die Folge einer zu großen Empfindlichkeit der Brufte, oder solecher Einstuffe, welche ihre Entwickelung zu schnell besfördern; es entsteht dadurch der Nachtheil, daß Madechen zum Jucken, Reiben oder Kragen der Grufte gereitt werden, welche den Geschlechtstrieb zu sehr rege machen, und leicht Entzundungen und Excoriationen

veranlaffen. Um baber biefen Bufall zu befeitigen, empfehle man', alles, mas die Bruft brudt und gu febr teifet, ju vermeiben, vorzüglich gemiffe Rleidungsfluce; man ichute bie Bruft gegen alle Reibung burch untergelegte feine Charpie, und unterfage alles Juden an den Theilen; man laffe eine nicht zu nahrhafte Diat beobachten, rathe ju fleifiger Bewegung und jur Ure beit, und entferne auch alle Gelegenheiten, welche ben Befdlechtstrieb ju febr rege machen. Bisweilen find bie Stiche eine Rolge ber retarbirten Menftrugtion; fie werden fich verlieren, fowie dieje bergeftellt ift.

Bon bet gebinberten Unsbilbung ber Bruite.

S. 551;

Es ift gewöhnlich, bag bie Brufte mit ben Jahren ber Geichlechtereife und eintretenden Menftrugtion ibre Musbildung erhalten; fie mirb aber Bftere fo gehindert, baf Mabden auch in ben Jahren ber Gefchlechtereife in biefer Begent bes Rorpers nicht vollfommner erfcheis nen, als vorber. Ift die geringe Grofe bie naturliche Rolge bes mageren, garten Rorpers, ober eines fleinen, mangelhaften, ober burch Ginfluffe in ber frubeften Rindheit gerftorten Drufenkorpers, fo ift alle Bulfe umfonft; auferbem aber fann burch Entfernung etma fcablicher Ginfluffe, welche die Entwickelung hindern, burch den Genug einer befferen Rahrung , burch Er. heiterung ber Geele, erlaubten und begrangten Um. gang mit bem mannlichen Gefchlechte, burch mafige Bewegung bei beiterer, reiner Luft, burd vorfichtiges

Streichen der Brufte und Bargen, Die Musbilbung be- forbert werben.

Bon ber abnormen Ansammlung bes Fet-

## §. 552.

Die abnorme Unfammlung bes Rettes in ben Brus ften ift meiftens bie Rolge bes fehlerhaften Buftanbes ber abfondernden Organe, und befonders einer fehr gefdmachten Bitalitat in ben Gefrosbrufen, welche bie bligten und fettigten Theile bes Gpeife : ober Milch. faftes nicht gehörig abfonbern, fo bag nun ju viel Dlund Retttheile in bas Blut geleitet, und aus biefem bann wieder weiter gebracht, in einer ju großen Denge in bie fleinen Bellen ber Fetthaut entweder bes gangen Rorpers, ober befonders gerne in die ber Brufte abgefest werben, ohne bag fie wieber in gleicher Menge fortgeichaft murben. Urfachen biefes abnormen Buftandes tonnen fenn: anhaltende Rorper . und Beiftes. rube, bei forglofer figender Lebensart, bei phlegmatis ichen tragen Individuen, und bei folden, beren normale Thatigfeit ber Digeftion und Uffimilation burch einen ju großen Gafteverluft, burch ju ftarte ober ju oft wiederkehrenbe monatliche Reinigung, burch Blut. fluffe aus andern Organen, burch öfteres Aberlaffen, burch häufiges Purgiren, burch baufig angewendete Bredmittel u. b. gl. gefdmadt worben. Die Indication jur Entfernung biefes abnormen Buftanbes, ber in ber Folge ein fo michtiges Binbernig ber gefunden

Milderzeugung werden kann, ift der Gebrauch solcher Arzenepen, welche die Thätigkeit in der Reproduction erhöhen; womit man zugleich eine zweckmäßige, reitend stärkende Diat, thätige Lebenbart, öftere Beswegungen im Freyen, und auch angenehme geistige Beschäftigungen verbindet. Um die Thätigkeit der resorbirenden Gefäße in dem Organe unmittelbar zu befördern, dürfte auch das vorsichtige Reiben der Brüfte mit einer, mit Mastir, Zucker oder Bachhols derbeeren geräucherten Flanelle, und eine ähnliche Beschedung von Nugen seyn. Nur lasse man sich nicht verleiten, durch eine strenge Diat, die abnorme Fettserzeugung heben zu wollen, welche sie eher befördert als mindert.

Bon ben Anoten ber Brufte in ben Jahren ber Befdlechtereife.

## §. 553.

Buweisen bemerkt man ichon in ben Jahren ber Geschlechtsreife, ohne besondere merkbare Beranlassung, &. B. durch Druck, Stoß u. d. gl., Anoten in einer oder der andern Bruft. Sie sind anfangs klein, erbisenartig, fehr hart, beweglich: oft verschwinden sie von selbst, wenn die Menstruation vollkommen im Gange ist; oft bleiben sie viele Jahre hindurch in einem und bemselbem Zustande, wachsen gar nicht, oder nur unmerklich, eben so sind sie bald gar nicht schwerzlich, oder sind es nur bei gewissen Beranlassungen, & B. bei einer schällich auf den Körper wirkenden Witterung,

jur Zeit bes Monatsflusse u. b. gl. Manchmal verlieren sie sich mit ber folgenden erften Stillungsperiode,
juweilen aber wachsen sie schnell, und werden anhaltend
schmerzlich, die Saut mißfärbig, schmußigblau, und
so empfindlich, daß jede Berührung unleidlich ist. So
lange diese Knoten in einem und demselben Zustande
bleiben, haben sie keinen besondern Nachtheil; und
es muß ein Mädchen alle schädliche Einflusse meiden,
welche ihn verändern können, vorzüglich Berührung,
Drücken, Erkältung der Brüste, Uffecte, reizende und
erhisende Nahrungsmittel: sobald sie aber größer werben und zu schmerzen beginnen, bleibt die Ausrottung
mit dem Messer das sicherste Mittel.

Bon ben Sommer, und Leberfleden ber Brufte.

#### S. 554.

Die Sommer, und Leberflecken, welche bie Schone beit der Brufte fehr truben, beruhen auf einer franke haften Secretion der Haut, welche durch äußere und innere Einwirkungen begünftigt wird. Nach Frankfollen sie von Verstopfung der Eingeweide, besonders der Leber, entstehen. Ift das libel blos örtlich, so können Mittel, welche die normale Secretion der Haut herstellen, sie beseitigen. Gine Mischung von zwei Theilen Rosenwasser mit einem Theile Citronensaft, die Ausschung des Kali carbon. und der Benzoestinktur, oder des Rochsalzes in demselben Wasser, die Schweselmich, eine Ausschung von Sublimat ober

meißem Vitriol, Borar, Alaun und Camphor finden hier ihre Stelle. Klees empfiehlt gegen die Sommerfleden ein Mittel, welches aus bitteren und sußen Mandeln, Borar, Milch und bem Gelben von frischen Eiern bereitet, und unter das Waschwasser gemischt wird: gegen die Lebersteden fand er immer eine Auflösung von einer Unze Borar in sechs Unzen Wasser am wirksamsten.

# Bon ben Miteffern ber Brufte.

#### 6. 555.

Die Saut bes Bufens und ber Brufte ift entweber burch fleine, erhabene, raube, fuhl. und fichtbare fcmarge Punkte, ober burch eine ungahlige Menge fleiner Offnungen, bie mit einer feinen Rabelfpite gemacht ju fenn icheinen, ober burch beide Abnormitas ten jugleich entftellt. Drudt man bie Baut, welche ben fleinen erhabenen Punkt umgiebt, jufammen, fo bringt eine gabe, fette Materie aus bemfelben bers por, die man ehemals fehr irrig fur Burmchen hielt. Sind biefe Miteffer febr gablreich vorhanden, fo erregen fie ein Juden, bas jum Kragen auffodert, moburch alebann Entzundung ber Brufte herbeigeführt werben fann. Die Urfache ber Rranfheit liegt auch nur in einer gehinderten Gecretion ber Saut, und in einer franthaften Unichwellung ber Sautbrufen', in welchen Musbunftungeftoffe jurudgehalten find, welche jener gaben Confifteng erharten. Meiftens erfcheis nen fie balb nach ben Jahren ber Gefdlechtereife, wenn

bie nothige Rultur ber Brufte vernachläßigt wird, und oft fteben fie auch mit ber Menstruation in Berbinbung, wenn biefe in ihrem regelmäßigen Husfluffe gehindert wird, oder ju fparfam ericeint. - Go lange bas libel blos local ift , empfehlen fich ofteres Bafchen mit lauwarmem Geifenmaffer, marmem Baffer und Beingeift, verdunntem Geifen : ober Camphorfpiritus, bad Baden ber Brufte in Geifen : ober Rleienmaffer, wogu man fich bes Steinischen Babegefages zwedmäßig bedienen fann. Gollte burch langere Dauer bes Ubels und eine allgemeinere Berbreitung beffelben Abmage. rung eintreten, fo ift es nothwendig, die gefuntene Thatigfeit ber Reproduction burch allgemein ftarfenbe Mittel ju beben, welche jugleich mit benjenigen verbunben werben fonnen, die junachft bie Secretion ber Saut verbeffern; mogu ber Camphor in Berbindung mit bem Golofdmefel angewendet werden fann. Saben Störungen der Menftruation Untheil, fo muffen biefe bei ber Behandlung befonbers beachtet merben.

Bon ben blutenben Bruftmargen gur Zeit ber Gefchlechtsreife.

§. 556.

Bei manchen Frauenzimmern ergießt fich, ebe bie Menstruation erscheint, in ben Jahren ber Geschlechts-reife, unmittelbar aus den Bruftwarzen Blut. Ge-wöhnlich verliert sich zwar biese Erscheinung, so wie bie Menstruation volltommen eingetreten ist; allein es bleibt meistens eine Geschwulft in ber Bruft gang nabe an der Barge zurud, welche geronnenes Blut enthält.

Diese zertheilt man durch Fomentationen von einem Aufgusse aromatischer Kräuter, womit man, im Falle sie nicht weicht, die herba digitalis purpurea oder die belladonna zum innersichen Gebrauche verbindet. Manchmal aber ist die Menstruation normal eingetreten, und demungeachtet bemerkt man, daß alle vier Bochen diese Geschwülste zunehmen.

#### Literatur.

#### §. 557.

Meinicke dissertatio, mammarum structuram et morbos sistens, a. a. D.

Rlees, über bie weiblichen Brufte, a. a. D.

Braun, über den Berth und Bichtigfeit der weibl. Brufte, a. a. D.

# 3meites Rapitel.

Bom Scirrhus und Rrebs ber Bruft.

#### Bom Scirrbus.

#### S. 558.

Unter Scirrhus ber Bruft verfteht man eine chronifche Berhartung in biefem Organe, welche fich durch
ben hohen Grad von Barte, die fie erreicht, und burch
bie Reigung, in bas Rrebsgeschwure überzugehen,
besonders auszeichnet.

#### S. 559.

Man ift geneigt gemesen, die Entstehung bes Scirrhus in einem besonderen Gifte ju suchen, welches man Krebsgift nannte; bieses verwsache zuerft den Scirrhus, und in der Folge den Krebs. Allein diese Meinung läßt sich leicht durch mehrere Grunde widerlegen.

#### §. 560.

Der Scirrhus scheint die nächste Folge einer chronischen, venösen, Ipmphatischen Entzündung zu sepn, zu welcher die Bruft, vermöge ihrer drüsigten Organissation, besonders pradisponirt ift. Die Stiche, welche oft lange Zeit vor dem Entstehen und der vollkommenen Ausbildung des Scirrhus empfunden, und gewöhnlich von den Weibern für unbedeutend gehalten werden, scheinen mir den Moment der Entzündungsperiode zu bezeichnen; er geht auch meistens unbeachtet vorüber, so wichtig er für die Verhütung des Scirrhus ift; man sollte daher Weiber überhaupt auf ihn besonders aufmerksam machen.

## Urfachen.

## §. 561.

Der Scirrhus ist entweder eine primare, ibiopathische, ober eine symptomatische Krankheit, die Folge eines allgemeinen Leidens.

#### §. 562.

Ift ber Scirrbus ber Bruft eine primare, idiopa=

thische Krantheit, so tann er burch außere Einfluffe, welche junachst auf bas Organ einwirken, erzeugt werben. Dahin gehören mechanische Ursachen, Druck, Stoß, öfteres Betaften, Quetschung ber Brust, vorzüglich durch enge Kleidungen und Schnürbruste, ein fremder, ben Drusentörper verlegender Körper, öfteres Juden und Kragen an der Brust, taltes Baden, öftere, besonders plögliche Erkältungen, die, nach vorhergegangener Erhigung oder zu warmer Bedeckung, auf die Brust einwirken.

#### S. 563.

Bu ben allgemeinen inneren Ilrsachen bes Scirrhus gehören Gemüthkaffekte, besonders Gram, Rummer, Sorgen, gehemmte Aussonderungen, dahin vorzüglich die unterdrückte Menstruation, die sich ganz verlierende Menstruation im Alter, zu rechnen sind. Auch können Gicht, Scropheln, das venerische Übel u. d. gl. mehr den Scirrhus erzeugen. Nebstdem lehrt die Ersfahrung, daß Hysterie und öftere Krämpfe, Melan. dolie, sigende, einsame, misvergnügte Lebensart, öftere, schnell auf einander folgende Wochenbette, Unfruchtbarkeit, unterlassenes Selbststillen, und schwächsliche, wenig irritable, cacochymische Constitution sehr leicht zum Scirrhus der Brust Veranlassung geben.

# §. 564.

Die Folgen bes Scirrhus find: geftorte Function ber Bruft, gehemmter Rreislauf in ben Blutgefäßen, und feicht zu befürchtenber Ubergang in bas Arebsgefcmur.

#### S. 565.

Wann ber Scirrhus in das Krebegefchwur übergeht, dann fangt er an ichmerghaft zu werden; ber
Schmerz ift brennend und stechend, manchmal beschränkt er sich nur auf bie Saut, und ift die Folge
einer, nur in biefer, durch ben Gebrauch verschiedener Mittel, bewirkten Entzundung.

### S. 566.

Den Ubergang bes Scirrhus in bas Rrebsgefdmur und zwar zuerft in ben fogenannten verborgenen Rrebs, begunftigen: ber Gebrauch von unnugen, außerlich ans gewandten, ju heftig reigenden Urgeneymitteln, medanifde Ginfluffe, g. B. Drud, Stog, Quetidung, ober in einem boben Grabe fortwirkenbe allgemeine innere Einwirkungen, bie ben Geirrhus erzeugten. Ubrigens fann es bieweilen lange mabren, Geirrhus in bas Rrebegefchmur übergeht, vorzuglich bei einer übrigens gefunden, farten, irritablen Conflitution, und bei Bermeibung aller berjenigen Schab. lichkeiten, welche fo febr ben Ubergang in ben Scirebus ju begunftigen pflegen. Der Berfaffer beobachtete, baß bei einer Dame erft nach 20 Jahren bie traurige Rataftrophe bes Rrebfes eintrat. Buweilen entftebt ein Scirrhus an ber Bruft, verschwindet, und tommt wieber, ober er wird großer und auch fleiner; mancher ift gang verschwunden, besonders bei bem Ginwirken jufälliger Ginfluffe, die jur Bertheilung beffelben moble thatig einwirften.

# Prognose. §. 567.

Die Prognofe ift meiftens febr ungunftig; innerlich und außerlich angewandte Mittel beilen ben Ccirrhus ber Bruft nur felten. - 2m meiften ift Rettung au hoffen, wenn ber Scirrhus fogleich operirt wird, mo er noch unschmerzhaft, idiopathisch, und bie Telge eines außerlichen mechanischen Einfluffes ift. - 3meis felhafter ift bie Beilung bei bem verborgenen Rrebfe, und noch feltner ift bei bem offenen Rrebfe Rettung möglich, befonders wenn bas Ubel burch allgemeine, innere Ginfluffe erzeugt ift, und fich bereits icon Berbartungen ber Uchfeldrufen bargu gefellt haben. -Bewöhnlich aber fommt alle Gulfe ju fpat bei fefter Bermadfung bes Geirrhus mit dem Bruftmustel, bei bem offenen Rrebfe, bei Berhartung ber Uchfelbrufen, und einem lentescirenden Fieber, bas icon beträchtliche Ubgehrung jur Folge hatte.

# Indication. 6. 568.

Der wichtigste Moment für die Beilung bes Scirrhus der Bruft icheint derjenige zu fenn, in welchem er noch nicht ausgebildet ift, sondern noch das Stadium der Entzündung Statt findet — ber Moment, in welchem das Weib fliegende, vorübergehende Stiche in der Bruft empfindet, und andere, bei aufmertsamer Beobachtung — wozu freilich der weibliche Leichtsinn nicht geschaffen ist — wahrzunehmende, Beränderunegen sich einstellen, werden jenen Moment bezeichnen.

Oftere mogen Fieberbewegungen, Ochauer mit flie. gender Sige eintreten, welche ichnell vorüber geben, ba fich bas Entgundungefieber mit feinem befonberen Tumulte außert; woraus aber gerade ju erhellen icheint, baß die Entzundung eine venofe, lymphatifche ift, welche fich auf ben Drufenkorper unmittelbar befchrankt, und bie fich auch febr von ber arteriofen, phlegmonbfen Entgundung ber Bruft unterscheibet, welche fich mit beftigern Schmetzen, localer Site, und allgemeinern, mehr Tumult erregenden, Rieberbewegungen außert, Diefe Entzundung hat auch niemals in bem brufigten, contrabitten Gebilde unmittelbar ihren Gib, fonbern befdrankt fich nur auf bie arteriofen Befage, melde bas Bellgemebe burchbringen; fie geht auch niemals in Scierbus, wenn fie fich nicht vertheilt, fonbetft in Eiterung über.

# S. 56g.

Det Moment, in welchem durch die fühlbaren Stiche in der Bruft die Entzündung angedeutet wird, ift zugleich derjenige, in dem die Gafte im Drufensorgane fich zur Gerinnung neigen, die Secretion gestört und unterdrückt ift, und Stockungen, Unshäufungen der Gafte und gehinderter Blutumlauf entstehen; dieser fodert dringende Gulfe. Bei vollblutigen, starten, wohlgenahrten Individuen, bei einem vollen, harten Pulse und anhaltenden Schmerzgen fann die antiphlogistische Methode, eine allgemeine Aberlaß, oder, wo diese feine Unzeige findet, die ortliche Blutentleerung durch Blutegel von Nuten

fenn, womit man jugleich eine zweckmäßige, vegetabilifche verdunnende Diat verbindet, und alle Ginfluffe vermeiden läßt, welche die Entzundung und die vollkommene Ausbildung des Scirrhus begunftigen.

#### S. 570.

Es ift aber nur felten ber Sall, bag man in bem 6. 568. bezeichneten Momente, von ber Beil. methobe 6. 569. Unwendung machen fann, inbem weit haufiger ber Scirrhus Individuen von einer fdmadlichen, cacedomifden Conftitution befällt, ober nach ben Ginfluffen, melde ihn erzeitgen, die ihm vorausgebende Entjundung nicht ben Charafter ans nimmt, melder Blutentleerung verträgt. Das wich. tigfte Mittel bleibt bann bas Quedfilber, und bie Entfernung aller berjenigen Schablichfeiten, welche bie Entzundung und barauf folgende Erzeugung bes Scirrhus befordern. Befonders muß man aber auf bie Ginfluffe und Urfachen G. 562, und 563. Mudficht nehmen, und biefe ju befeitigen, und ihrer Datur gemäß zu behandeln fuchen; man murbe fich feinen Erfolg versprechen konnen, wenn Gemutheaffecte, wie Rummer und Gorgen, wenn Rrantheiten, wie bie Gicht, bas venerifche und ferophulofe Ubel, ftets fort einwirkten.

### \$. 571.

Mit der Unwendung bes Mercurs muß man aber bei cacochymifchen, fcmachlichen Constitutionen mit geeigneter Borficht ju Berte geben, und besonders

9

feine zu heftige Wirkung auf bas lymphatische System zu beschränken suchen. Dieß bewirkt man theils durch bie Verbindung mit dem Mohnsafte, theils durch die Uuswahl zweckmäßiger, gelinder wirkenden Formen; man reiche innerlich die solutio mercurialis gummosa, oder wende das Quecksiber nur äußerlich an, als Einreibung auf der Brust, womit man sehr schießlich den Camphor in Form einer Emulsion verbindet, von dem man sich um so eher Wirkung versprechen kann, wenn die Entzündung durch vorhergegangene öftere Erkältungen und durch Gicht erregt wurde.

## §. 572.

Ift aber bie Entzundungsperiode vorüber, und ber Scirrhus vollkommen gebildet, fo ift entweder in dem gangen Drufenkörper, oder in demjenigen Theile, welcher verhartet ift, alle Function und organische Gemeinschaft aufgehoben; und dann sind zwei Bege zur Rettung der Kranken übrig, entweder den Scirrhus zu zertheilen, oder ihn auszuschneiden.

# §. 573.

Das sicherste Mittel bleibt immer bas Ausschneisben ober bie Exstirpation; benn die zertheilenden, auflösenden Mittel helfen nur selten, beschleunigen sehr leicht den Übergang in bas offene Rrebsgeschwur, und hindern die Beilung besonders auch dadurch, daß die Rrante mahrend ihrem Gebrauche stets unruhig und traurig ift, wodurch jene sehr gestört wird. Nur dann, wenn der Scirrhus blos von äußeren Eins

fluffen entstund, und bie Patientin außerbem fich einer vollkommenen Gefundheit erfreuet, kann man fich eher Wirkung von ben gertheilenden Mitteln versfprechen.

#### §. 574.

In folgenden Fallen muß man nicht faumen, die Erstirpation sobald als möglich vorzunehmen:

1) wenn der Scirrhus durch allgemeine innere Schablichkeiten, besonders durch Rummer und Traurigkeit,
erzeugt wurde; 2) wenn der Scirrhus schon lange
Beit gewährt hatte, und die Periode der cessi,
renden Menstruation eintritt; 3) wenn der Scirrhus,
der vorher glatt und mäßig hart war, anfängt höckericht und recht steinhart zu werden; 4) wenn der
Scirrhus, der lange Zeit eine und dieselbe Größe
hatte, mit einemmale zunimmt; 5) wenn er schmerzhaft wird.

# \$. 575.

Die Mittel gur Bertheilung find entweder folde, welche gegen eine befannte Urfache des Scirrhus wirken oder es find allgemein auflofende Mittel.

# §. 576.

Hatte das ferophulofe, venerische, oder arthritis fche Ubel Untheil an der Erzeugung des Seirrhus; fo find diejenigen Mittel, welche gegen diese Krank. beiten wirken, angezeigt, und als zertheilende Mitstel anzusehen. Stehen Störungen in der Menstruas

tion damit in Berbindung; so muß bei ber Indication auf diese Rucksicht genommen werden und liegt ber Grund in der Ginwirkung trauriger Gemuthkaffecte, so kann fein Mittel wirken, wenn man nicht der Kranken Erheiterung der Geele zu verschaffen sucht.

## §. 577.

Die eigentlichen zertheilenden, auflösenden Mittel selbst aber muffen das gleichsam erstorbene, und außer organischer Gemeinschaft gesetzte, kranke Organ, oder einen Theil deffelben wieder beleben, und die Stockungen heben, welche in ihm entstanden sind. Ihre Indication kann Statt finden: 1) wenn die Kranke die Erstirpation nicht gestattet; 2) wenn der Scirrhus sehr fest sit, und unbeweglich ist, um ihn vielleicht mobil zu machen, und die Erstirpation zu erleichtern, oder möglich zu machen; 3) wenn der Scirrhus glatt, sehr klein, und nicht zu steinhart ist; 4) wenn die Operation nicht mehr Statt sindet.

#### §. 578.

Bei bem Gebrauche ber auftösenben Mittel ift in Beziehung auf das Regim folgendes zu beobachten: 1) man wende alles an, um die Rranke zu erheitern, und durch Hoffnung zu beleben; 2) man laffe die kranke Bruft mit einem zarten Pelzchen, z. B. von einem Marder, Raninchen oder ungebornen Lamm warm bedecken; 3) man laffe alles meiben, wodurch die Bruft gereigt, gedrückt oder gequetschet wird; 4) man laffe eine zweckmaßige, leicht verdauliche Diat beobachten;

bie Fleischspeisen stehen hier ber vegetabilischen Nahrung weit nach. Bum Getranke kann ber vorsichtige
Gebrauch bes Weines, besonders bei schwächlichen,
cacochymischen Constitutionen, bei anhaltendem Rummer und Traurigkeit sehr empfehlungswerth seyn; auch
ist ber Genuß einer Austösung vom Gelben des Eyes,
in Wasser und etwas Wein mit Zucker gemischt, ein
sehr heilsames Getrank; 5) die Kranke muß sich mäßige Bewegung in freier, reiner Luft machen, und alles
anwenden, daß keine Function des Körpers gestört
werbe.

# §. 579.

Bu ben inneren zert heisenben Mitteln gehören die bitteren, seisenartigen Mittel, die Extracta von Taraxacum, dem Chelidonium, dann die Seise selbst, das Laugensalz, das Oleum tartari per deliquium, die Cicuta, Belladonna, Digitalis purpurea, Calendula, die Antimonialtinktur, Aqua laurocerasi, die Gummata ferulacea, Gummi ammoniacum, galbanum, sagapenum, asa soetida, die Antimonial und Mercurialmittel.

## §. 58o.

Bum außerlichen Gebrauche empfehlen sich bie Ochsengalle, mit Salz oder Salmiak vermischt, ber spiritus Mindereri mit extract. Belladonnae, Cicutae und Camphor, Umschläge von G. Ammoniacum mit Essig gekocht, die frischen, gequetschten Kräuter von der Cicuta und Belladonna, das Emplastrum do

Ammoniac., Galban., de Cicut., saponatum, bie Auftosung bes Laugensalies, bas flüchtige Liniment mit bem Mohnsafte, bie Mercurialfalben und Pflaster, bas unguentum Neapolitanum mit ber Althäensalbe, bie Dämpfe von Effig, volatile Bahungen, Schwefelzbampf, ber Galvanismus und bie Electricität.

# Die Erstirpation. S. 581.

Ift bie gange Bruft feirrhos; fo unterliegt ihre volltommene Erftirpation feinem Zweifel: befinden fich aber nur einzelne fcirrhofe Knoten in ber Bruft, find diefe beweglich, und bie Folge einer außeren mechanifden Ginwirkung, ift das Individuum noch gefund, jung, und nicht in ben Jahren, in welchen Die Menftruation ju ceffiren pflegt, lebt es in glucklis den Berhaltniffen, und hatten nicht traurige Gemuthes affecte an ber Entftehung Untheil; fo fann man fich mit ber Erftirpation ber einzelnen Anoten begnügen, welche zugleich ben Vortheil gewährt, bag, wenn nichts von bem Mildgange und ber Barge verloren geht, bie Rabigfeit jum Stillen erhalten wird. Bei ber Erftire pation einzelner Anoten aber muß man ben Schnitt groß genug machen , und alles Barte forgfältig meggus nehmen fuchen; ju bem Enbe macht man einen Schnitt in die gefaltete Saut, fucht die Berhartung mit einem Biffouri ober Cfalpel logjufchalen, und unterbindet burdiconittene Gefage, beren Blutung burch Beingeift nicht gestillt werben fann; bie Bunbe fucht man nach ber Operation burch die gefdwinde Bereinigung

ju beilen. — Von der Erstirpation ber gangen Bruft in der Folge, wo von dem Bruftfrebse die Rede fenn wird.

Bon bem verborgenen Rrebegefdmire. 6. 582.

Ift der Scirrhus in das verborgene Rrebsgeschmur übergegangen, bann ift die hochfte Zeit ihn zu erstirpiren. Und so zweifelhaft auch in biesem Momente die Operation ift, besonders wenn das Ubel durch allgemeine innere Ginflusse entstund; so ift sie doch nur das einzige, das sicherste Mittel fur die mögliche Mettung.

Bon bem offenen Rrebegefdwire. 6. 583.

Unter folgenden Erscheinungen bildet sich das offerne Rrebsgeschwür: 1) die stechenden Schmerzen nehmen immer mehr zu; 2) der Scirrhus wird immer härter, und zulett steinhart; 3) er wird immer unbeweglicher, und es zeigen sich Höcker, eine Folge der Entzündung, des stärkeren Andranges des Blutes und der abnormen Ausbehnung der Theile; 4) es zeigen sich varicose Gesfäße, die oft ein ganz geschlängeltes Unsehen erhalten; 5) der Scirrhus schwillt immer mehr und mehr an, ohne fühlbare Fluctuation, wird bläulicht, glänzend, röthlicht, und es entstehen kleine Öffnungen, aus welchen sich eine Menge, nicht selten übel riechender, Jauche ergießt. Diese Öffnungen werden immer größer, vereinigen sich, und es bildet sich nach und

nach ein Geschwür; bieses bebeckt sich öfters mit einer Kruste, die abfällt, aufs neue entsteht, und wieder abfällt, welches sich mehrmals auf dieselbe Weise wiederholt, und jederzeit eine Vergrößerung des Geschwürs zur Folge hat. Visweilen bricht aber das verborgene Krebsgeschwür ganz unerwartet schnell auf: es ergiest sich Blut und Jauche; und auf diese Weise wird das Geschwür sehr schnell gebilbet. — Das Geschwür erzhält nicht selten ein schwammichtes Aussehen, die auszssießende Jauche ist öfters sehr corrodirend, und greift die angränzenden Gebilbe an. So ist der Zustand bei dem offenen Brustkrebse.

#### §. 584.

Das offene Bruftfrebegefdmur entigt fich auf folgende Beife: 1) es induriren bie benachbarten Drus fen, vorzuglich bie Uchfelbrufen, und nach und nach icheint bas gange imphatische Spftem an ber Rrant= heit Untheil zu nehmen, fich zu entzunden und zu verbarten; 2) die indurirten Anoten werden nach und nach ichmerghaft; 3) ber Urm in ber Geite, in melder die Uchfeldrufen verhartet find, fcwillt obematos an, und wird jumeilen zwei bis brei Dal fo bict, wie im normalen Buftande; auch gefellt fich gulett mandmal labmung baju; 4) bas Rrebsgefcmur an ber Bruft mirb immer grofer und tiefer, und es bilben fich barte, ichwammigte Ranber, an mehreren Stellen Rruften und Schorfen, und es flieft ofters eine Menge mit Blut gemifchte Jauche aus, welche Die angrangenden Gebilbe noch weit mehr corrodirt,

und die Compressen schwarz farbt; 5) die stechenden Schmerzen nehmen immer mehr und mehr zu, und werden zuletzt unerträglich heftig; es stellen sich öftere Blutungen aus den zerftörten Gefäßen ein; 6) die Rrante bekömmt ein schleichendes Fieber mit profusen und sehr übel riechenden Schweißen, und zehrt immer mehr und mehr ab. Das lebel hat nun den höchsten Grad erreicht, und die Rrante stirbt nach und nach, öfters unter den fürchterlichsten Schmerzen, am schleischenden Fieber, oder eine copiose Samorrhagie aus einem bedeutenden Gefäße tödtet sie schnell, oder, als Folge der heftigsten Schmerzen, gesellen sich bisweilen Convulsionen dazu, unter welchen das Leben endet.

# Die Indication.

#### 6. 585.

Das einzige Mittel zur Rettung bei dem Brust. frebsgeschwüre, wenn diese noch möglich ist, bleibt auch nur die Operation. Man empsiehlt zwar, außer der Berücksichtigung auf die ihn erzeugende Ursache, mehrere Mittel, als da sind: die Cicuta, die Belladonna, Calendula, das Ferrum carbonicum, Arsenicum, das flüchtige Laugensalz, das Kalkwasser, das onopordon, die Eideren u. d. gl., und zum äußerlichen Gebrauche den Karottenbren, den Arsenit, den Balsamum locatelli, den Grünspan mit dem Sublimat, den Alaun, das serrum aceticum, das Emplastrum nigrum Becholzii, die Krebsaugen, die leben bigen Kröten zum Saugen u. d. gl.; allein alle diese

Mittel mirten entweder hochft unficher, oder vermehren bas Uebel oft weit mehr, als fie es heilen.

#### §. 586.

Das einzige Mittel bleibt noch, wie bereits bemerkt worben, die Erstirpation, und mo fie noch Statt findet, ba follte man mit anbern Mitteln burchaus feine Berfuche machen. Man hat aber Soffnung burch die Operation bas Uebel gang auszurotten, wenn die frebshafte Bruft beweglich, und nicht mit ben an. grangenden Bebilben vermachfen ift; menn, außer bem lebel an ber Bruft, an feinem andern Theile feirrhofe und frebshafte Erfcheinungen beobachtet merben, und wenn die Rrantheit in der Bruft, noch orts lich ju fenn icheint. Dur in bochft feltenen gallen, ober niemals mehr leiftete bie Operation Gulfe, wenn ber Bruftfrebe mit bem Bruftmustel ftart verwachfen, und die Uchfelbrufen verhartet maren, und wenn fic bereits bedeutendes Rieber und heftige Schmergen ein. geftellt hatten.

# Die Erftirpation bes Bruftrebfes.

#### S. 587.

Nach Anordnung ber nothwendigen Lage, Gehuls fen und Apparate, läft man durch einen Gehulfen die Saut etwas anziehen, und macht dann mit dem Bistouri einen eliptischen ober ovalförmigen, hinreichend großen Schnitt durch die Saut, sondert diese, soweit es nothwendig ift, zuerft an einer, dann an der andern Seite etwas ab, zieht darauf die Bruft mit einem

Saken in die Sohe, und lost die ganze Bruft mit dem Meffer ab; wobei man in der Folge, wenn man tief genug eingedrungen ift, statt des Sakens, sich blos der Finger bedienen kann, um die Verhärtung anzuspannen. — Findet man die äußere Saut mit dem Scirrhus verwachsen oder ganz verdorben, so muß man nicht nur den Drusenkörper ber Bruft, sondern auch die äußeren Bedeckungen derselben, soweit sie verdorben und exuscerirt sind, burch den Schnitt ausrotten. — Bei Blutungen, welche nicht durch einen, mit Weingeist befeuchteten, Schwamm gestillt werden können, muß man die Gefäße unterbinden.

#### S. 588.

Sobalb die Frebshafte Bruft erstirpirt ift, muß man ben Umfang der Bunde genau untersuchen, und alles, was verhärtet ift, oder einen verdächtigen Unsichein hat, selbst Theile von dem Bruftmuskel, mit dem Messer ausrotten. Darauf sucht man die Bunde mit heftpslaftern zu vereinigen, und legt eine Compresse und schickliche Binde zur Befestigung an, empfiehlt ein zweckmäßiges Regim, und entfernt alle Einflusse, welche die Entzundung zu sehr vermehren können.

#### §. 58g.

Der Ausgang ber Operation ift nun verschieben; 1) die Kranke wird vollkommen geheilt, und ber Krebs tehrt niemals jurud; 2) oder es heilt zwar die Bunde ganz, oder bis auf eine fleine Stelle; und es entfleht entweder an demselben Orte, oder an einem andern Theile des Korpers, ber Krebs aufs neue wieder.

Bon ber Behandlung bes unheilbaren Bruftrebfes.

#### §. 590.

Die Behandlung des unheilbaren Bruftrebfes hat ben 3wed, 1) die gefährlichsten Bufalle, welche der Bruftrebs erzeuget, zu mindern; 2) die weitere Ausbreitung des Ubels, so viel als möglich, zu beschränken. Sie findet Statt in dem Falle, wo fein Mittel mehr zur heilung des Krebses anzuwenden ift, oder wenn nach der Operation das Ubel aufs neue zuruckehrt.

#### S. 591.

Die erste Unzeige ift, das Krebsgeschwur reinlich zu erhalten, und die Corrofion der scharfen Jauche zu beschränken. Bu dem Ende empfehlen sich; mehrmals im Tage wiederholter Berband, das Eluiren der Jauche mit einem zarten Schwamme, den man in lauwarme Milch oder in ein schleimigtes Decoct eintauchet; derfelbe Schwamm kann bei einem sehr copissen Ausflusse aufgelegt werden, um die Jauche einzusaugen.

#### §. 592.

Die zweite Unzeige fobert Beschrantung bes üblen und stinkenben Geruches des Geschwüres. Man wasche es mit verdunntem Effig, Salzgeiste ober einer Auflöfung von dem Ferr. acetic. aus, lege den Karottensbren ober die Kohlensalbe über, und entferne alle Mittel, welche zu reizend und eingreifend sind.

#### §. 593.

Die britte Ungeige wird durch die Schmergen gefest,

welche oft ben höchsten Grab erreichen. Der Mohnsaft mit immer steigenden Gaben, befonders am Abend vor dem Schlafengehen gegeben, ift vor allem im Stande, Linderung zu verschaffen; bei einem hohen Grade von Entkräftung kann er ganz zweckmäßig in Verbindung mit dem Camphor gereicht werden. Damit verbindet man erweichende, schmerzlindernde Klystire und Fomentationen des Krebsgeschwüres, welche aus einem Aufgusse der cicuta und des Hooschamus bereitet sind; oder bestreicht es mit dem frisch ausgepreßten Safte der genannten Pflanzen oder einem Opiatöle.

§. 594.

Die Stillung ber öfters febr copios erfcheinenben Blutungen bestimmt eine vierte Unzeige, und verdienet um fo mehr die Mufmerksamkeit bes Argtes, weil fie bie Rrante nicht nur febr entfraftet, fondern auch in plotliche Todesgefahr fetet. Da felten ober gar nicht bie Unterbindung ber Befafe eine Unwendung findet, fo legt man einen Schwamm auf, ber in hochft rettificirten Beingeift, ober in ein ftoptisches Pulver aus Maun und arabifdem Gummi getaucht wird; in manchen Fallen mochte jur Berftorung des Gefages bas cauterium potentiale nothig fenn. Ubrigens muß auch barauf Rudficht genommen werben, ob nicht ber Blutfluß durch besondere Ginfluffe rege gemacht murbe, welche entfernt werden muffen. Innerlich fann man Die Zimmttinctur und bas Sallerifche Sauer, mit Baf. fer gemifcht, jum Getrante anordnen.

§. 595.

Die Entfraftung und bas ichleichenbe Fieber, mel-

des gewöhnlich mit dem Alebel verbunden ift, fodert ben anhaltenden Gebrauch derjenigen Mittel, welche die immer mehr finkende Irritabilat und Reproduction zu heben suchen; die China, das Islandische Moos, und gelind nährende Speisen und Getranke durfen, nehst der forgfältigsten Wartung, Pflege, reiner Luft, massiger Bewegung, Erheiterung und Berstreuung, nicht sehlen, wenn das Leben der Kranken so lange Zeit, als möglich, gefristet werden soll.

#### Literatur.

### §. 596.

- Laur. Heister de optima cancrum mammarum exstirpendi ratione. Altorf. 1720. in Halleri disp. chir. Tom. II. No. 54.
  - G. Tabor praes. J. Serrurier, decancro mammarum, cumque nova exstirpandi methodo. Trajecti ad Rhen. 1721. in Halleri disp. chir. Tom. II. No. 52.
  - Chr. Ehrh. Kapp, Diss. de exstirpatione tumorum in mamma. Lipsiae 1768. 8.
  - Rich. Guy Practical observations on cancres and disorders of the breast. London 1762. 8.
  - Gootsch medicinische und chirurgische Beobachtungen, aus dem Engl.
  - Hilch in seinen Vorfällen über die Chirurgie, aus dem Engl.
- Acrel chirurgische Vorfälle. Göttingen 1777. Perylle dissert, de cancro. Paris 1774. 8.

- Bierchen über die wahren Kennzeichen des Krebses, aus dem Schwed. Göttingen 1775.
- 3. C. U. Theben's Bestättigung ber Kraft ber Untimonialtinctur in Berhartungen ber Brufte in Thebens n. Bem. u. Erf. III. Thl. 27. Rap.
- Schmucker Wahrnehmungen. II. B. p. 29. Richter observat. chir. Fascic. III.
- medic. chir. Bemerkungen. I. B. 1. St. S. 104.
- Anfangsgründe der Wundarzeneykunst.
   4. B. S. 386.
- Müller diss. de scirrho, speciatim mammarum. Jenae 1779.
- Jänisch vom Krebs. 2te Ausgabe. Petersburg
- Thoughts on the cancer of the breast. By G. Bell. London 1788. 8.
- Nicolai Abhandlungen über die Entzündung und Eiterung, den Brand, Scirrhus und Krebs, und über die Kurarten dieser Krankheiten. 1ter u. 2ter Band. 8. Jena 1785-86.
- Bell Gedanken über den Krebs der Brust. London 1788.
- W. Rowley's Abhandlung über die gefährlichen Zufälle an den Brüsten der Kindbetterinnen, nebst verschiedenen practischen Bemerkungen über den Krebs und dessen Heilarten, aus dem Engl. 2te Ausg. Bresslau u. Hirschberg 1794.
- History of cancer of the manma, cured by applying carbonic acid air. By John Ewart. London 1794. 62 S. 8.

- Sponiger über Entzündung, Siterung und Berhartung der Brufte — in Sufelands Journal. VII. Bd. II. St. p. 3.
- Gute Wirkung des firen Alkali bei Stockungen und Berhartungen in den Bruften und der narkotisichen Mittel bei widernaturlichem Milchfluß von hufeland in Sufelands Journal, V. Band, III. St. Mro. 10.
- Einfache Methode, den Brufterebs ju verhüten und ju heilen, von hufeland in hufelands Jours nal XXIII Bd. IV. St. Nro. 5.
- Beilart verstopfter Drufen und Scirrhen in ber weiblichen Bruft — in Lentins Bentragen, III. Thi. II. Abtheilung, Mro. 3. (Belladonna und Brechmittel.)
- Ollenroth von Drufenverhartungen in den Brusften in Sufelands Journal, XI. Bb. IV. St. Mro. 2.
- Unalpfe ber Fluffigkeit, die aus einer abgefehten Bruft gefammelt worden, von Fr. Wilh. Flashoff in Gehlens Journal f. Chem. u. Phys. II. Band, II. Heft, Nro. 17.
- Beobachtungen über die Scirrhen in den Bruften und den Bruftfrebs, von Joh. Bapt. Palletta in ital. med. chir. Dibl. III. Bd, II. St. No. 18. IV. Bd.. I. St. No. 8.
- E. P. Swagerman's Beobachtungen über bie Unfammlung blutiger Lymphe in frebshaften Bruften — in Neuem Journal fur ausl. Lit. II. Band, II. St. No. 2.

Jof. Abams über ben Bruftfrebs - in Neuem Journal f. ausl. Lit. I.Bb. I. St. Mo. 2.

Justamond in seinen Werken.

R. Hamilton Beobachtungen über die Scrophelkrankheit und krebshaften Verhärtungen, aus dem Engl.

C. C. von Siebold chirurgisches Tagebuch. Klein chirurg. Bemerkungen.

### Drittes Rapitel.

Bon ben nicht feirthofen Wefchwülften ber Brüfte.

### §. 597.

Richt jede Geschwulft in der Bruft eines Beibes ift scirarhos und frebeartig; es konnen sich sowohl in der Substanz des Drufenkörpers felbit, als außer berselben, Geschwülste und Berhartungen bilden, welche mit dem Scirrhus und dem Krebse gar keine Berwandschaft haben. Dahin gehören gewiffe scrophulose und venerische Berhartungen, Balggeschwülste, die Blutgesschwülste und lymphatische Geschwülste.

Bon ben fcrophulofen Berhartungen ber Brufte.

### S. 598.

Die scrophulofen Verhartungen ber Brufte entfteben bei allgemeiner scrophulofen Unlage bes Individus ums. Man kann leicht eine solche Geschwulft für einen Scirrhus halten; und so manche Verhartungen, bie man burch die Cicuta, Belladonna u. d. gl. glücklich zertheilt hat, mögen sehr oft nur scrophulöser Natur gewesen senn. Sie unterscheiden sich vom Scirrhus 1) durch ben geringeren Grad von harte; 2) durch ben allgemeinen scrophulösen Habitus; 3) durch ben minder bösartigen Ausgang; 4) durch die Möglichkeit ber leichteren Zertheilung; 5) durch die gelinderen Schmerzen bei dem Uebergange in Siterung; 6) durch bie zuleht fühlbare Fluctuation; 7) durch die weniger übel riechende und corrodirende Sauche.

### Indication.

§. 599.

Man hat zwei Wege zur heilung: die Zertheislung, oder die Ausrottung mit dem Messer. Die Zerstheilung erheischt die innerliche Anwendung derjenigen Mittel, welche der allgemeinen scrophulösen Anlage entsprechen, womit man zugleich auch äußerliche Mittel, die Cicuta, Belladonna, das Emplastrum mercuriale, die Seife, das Alcali vegetabile, Dämpse von Essig, die Solutio tartari emetici, die Antimonialtinktur, oder den spiritus Mindereri mit dem Ertracte der Cicuta in Verbindung setzt. — helfen diese Mittel nicht; dann bleibt nichts übrig als die Erstirpation.

#### S. 600.

Bisweilen behandelt man biefe fcrophulofen Berhartungen in dem Momente, wo fie fcon in Citerung Bon ben nicht feirrhofen Wefchwulften ber Brufte. 513

überzugehen anfangen. Man hute fich, fie früher gut öffnen, bevor nicht alle Barte verschmolzen ift; man mache vorher noch von erweichenden Brenumschlägen Anwendung, und schreite nicht früher zur Incision, als bis alle Barte verschwunden ift.

Benerifche Berbartungen ber Brufte.

#### §. 601.

Benerifde Berhartungen ber Brufte fann man auch leicht mit bem Scirrhus verwechfeln; fie werden burch ben außerlichen und innerlichen Gebrauch bes Mercurs gehoben.

Balggefdmulfte in ben Bruften.

#### \$. 602.

Balggeschwülfte in den Bruften bestehen aus einem normwidrig gebildeten Sacke, in welchem eine Materie von einem sehr verschiedenen Ansehen und von verschiedener Consistenz enthalten lift. Manchmal ift diese honigartig, breiartig oder speckartig; man hat auch Saare, eine fande knochen oder kalkartige Masse in dem Sacke gefunden. Bon der enthaltenen Materie hängt es ab, wie sich solche Geschwülfte anfühlen lassen, und sie werden daher bald weicher, bald härter anzussuhlen seyn. Bisweilen ift auch der Sack so hart, daß man nur schwer die enthaltene Materie bestimmen kann.

#### §. 603.

Bon bem Ccirrhus ber Bruft unterfcheiben fic



diese Geschwülfte durch folgende Eriterien: 2) sie befinden sich gewöhnlich nur unmittelbar unter ber haut, ober im Zellgewebe der Brust, manchmal laufen sie bis unter die Achsel herüber; 2) die sie bedeckende Saut ist unverändert; 3) sie sind ganz unschmerzhaft; 4) sie sind weicher anzufühlen, als der Scirrhus; 5) sie entzünden sich gar nicht, oder höchst selten; 6) sie gehen selten in Siterung über. Außerdem bemerkt man, daß sie langsam, zuweilen sehr schnell wachsen, zuweilen auf einige Zeit verschwinden, dann wieder zurückehren, und aufs neue zunehmen. Manche erreichen eine ausserzeichen Sieseilen ist nureine Geschwulkt an der Brust, manchmal beobachtet man mehrere.

### Urfachen.

### S. 604.

Diese Geschwülste entstehen entweber burch äußere mechanische Einflusse, oder sie sind die Folge allgemeiner innerer Einwirkungen, 3. B der venerischen, scrophulösen, gichtischen Ursache. So hat man bei Unlage zur Gicht folche Geschwülste an der Brust besobachtet, welche aufbrachen, und in ihrer Sohle eine kalkartige Materie enthielten, die theils hart, theils weich war. — Manche kamen nach verhaltener monatlichen Reinigung \*) ober einer andern heftigen

<sup>\*)</sup> Dfianbers Befdichte eines breizehnpfündigen Ges machfes an ber Bruft eines Matchens, wegen verhaltener monatlichen Reinigung, in beffen Dentwurdigteiten II Bb. 1. St. S. 59.

Bon ben nicht feirrhofen Gefdwulften ber Brufte. 515

Krantheit jum Vorschein, und man war geneigt, fie für fritisch zu halten, weil fie ber Kranten Erleichterung verschafften.

#### . S. 605.

Die Folgen dieser Geschwülfte sind Drud bes Drufenkörpers und ber angränzenden Gebilde, Störung der Function des Stillens, gehinderte Bewegung und Lähmung des Armes, wenn sie sich weit bis unter die Achselhöhle und zwischen den Muskeln verbreiten. Geleten werden sie entzündet, und äußert sich dieser Ausgang, so verliert sich die Entzündung nach einiger Zeit wieder, oder sie geht in Giterung über: im ersten Falle wird die Geschwulft unbeweglicher und größer, als vorsher; im zweiten Falle wird zuweilen die ganze Geschwulft nebst dem Sacke verzehrt, oder es bleibt der Sack zuruck, schließt sich, und füllt sich von neuem an, oder er bleibt offen, und veranlaßt eine Fistel und ein sehr hartnäckiges Geschwür.

### Indication.

sodo si nie lad massilla.

\$. 606.

Man hat drei Wege jur Heilung: 1) die Bertheis lung, 2) die burch Entzundung erregte Citerung, und 3) die Exstirpation.

#### S. 607.

Die Exftirpation bleibt immer bas ficherfte Mittel.; und man fallte Die zwei eiften Mittel gar nicht Rt 2 Berreiffung eines Imphatischen Gefages. Wenn ih. rer Entstehung feine besondere Ursache jum Grunde liegt, so heilt man fie am sichersten durch eine Incision, und sucht fie bei bem Berbande vor ber außern Luft ju schügen, weil sich sonft leicht ein bosartiges Geschwur bilbet.

# Bierter Abschnitt.

Von den Krankheiten der Geburtstheile. Bierter Abfchnitt. Bon ben Rrantheiten der Geburtstheile.

Erftes Rapitel. Bon ber Entzunbung ber Gebärmutter.

S. 612.

Die Entzündung der Gebarmutter (Metritis) wird, außer der Schwangerschaft, der Geburt und dem Woschenbette, seltner beobachtet, und dann ist sie meifiens nur möglich, wann die Gebarmutter zur Zeit der Geschlechtsreise in ihrer Form und Größe geändert wird, ihre Blutgefaße sich mehr entwickein, und sie selbst mit den, zu dem Generationsspsteme gehörigen, Gebilden nicht nur, sondern auch mit dem übrigen Organismus in Wechselwirkung tritt, und einen größern Einfluß auf diesen erhält. Mit dem Eintritte der Menstruation hat die Gebarmutter die Opportunität zur Entzündung, diese verliert sich wieder in dem Alter, wo jene cessirt, die Wärme und Vitalität der Gebärmutter erstirbt,

und fie aus ber Gemeinschaft mit ben, qu ihrem Spftem und gu dem übrigen Organismus gehörigen, Organen und Gebilden wieder heraustritt; in ben Jahren ber Decrevitität wird fich baher bie Gebarmutter nur felten entgunden.

#### S. 613.

Die Entzündung der Gebärmutter verbreitet sich entweder über ihren ganzen Umfang, oder sie beschränkt sich nur auf eine oder die andere Gegend, z. B. auf den Grund, auf den Sale, oder auf die vordere, hinstere, rechte oder linke Fläche ihres Körpere, und dann ist der Sig der Entzündung entweder in der muskulösen Substanz der Gebärmutter, oder in der schwammige vaskulösen, mit Schleimhöhlen versehenen Mittelsubstanz; uder sie bezieht sich nur auf die Säute, welche sie von außen und innen umgeben, und eine Fortsetzung des Bauchfelles sind. Demnach kann die Entzündung der Gebärmutter von phlegmonöser, catarrhalischer oder erpspelatöser Beschaffenheit senn.

### S. 614.

Die Entzündung der Gebarmutter ift ferner idiopasthisch oder symptomatisch. Im ersten Falle ift sie geswöhnlich durch Einflusse erzeugt, die unmittelbar auf sie einwirkten; im zweiten Falle aber gefellt sie sich zu andern topischen Entzündungen ihr zunächst angranzenster Gebilde. Die idiopathische aber kann auch eine symptomatische oder secundare Entzündung ihr zunächkstiegender Gebilde zur Folge haben. Die Entzündung

ber Mutterscheide, ber Fallopischen Röhren, ber Eperftocke, ber Urinblase, bes Mastdarms und bes Darmkanals überhaupt kann eine secundare Entzündung ber Gebarmutter seyn, und wird daher öfters in Berbinbung mit dieser beobachtet.

### Diagnofe.

### §. 615.

Die Entzündung ber Bebarmutter erfennt man aus dem Rieber, aus bem firen anhaltenben Ochmerze, und einem Gefühle ber Schwere im afficirten Organe. Der Schmerg ift auf einer Stelle firirt, anhaltenb, Flopfend, und fehrt mit Bunahme ber Entgundung ftets mit größerer Seftigteit jurud, wobei bas Gefühl ber Schwere gunimmt. 3ft ber Grund ber Gebarmutter allein entzundet, fo ift ber Schmerg vorzuglich über ber Schaambeinverbindung, gegen ben Dabel ju, fubla bar; biefe Begend bes Unterleibs ift auch mehr ober weniger gespannt, angetrieben, bart, und bei ber Berührung ichmerghaft, und es ftellt fic Schluchgen, Reigung jum Erbrechen, ober felbit mirfliches Erbreden ein. - Dimmt bie Entgundung bie verbere Gegend bes Gebarmutterforpers ein, fo aufert fich ber Schmer; mehr vorn an ber Schaam: beinverbindung; die Stelle über berfelben und die. meiftens mit afficirte, Urinblafe ift empfinblich bei ber Berührung , angeschwollen , und es gefellt fich meiftens Strangurie ober Ifdurie bagu. - Erftredt fich bie Ent. gundung auf bie hintere Begend bes Gebar.

mutterforpers, fo verbreitet fich ber Schmert mehr nach hinten gegen bas Rreugbein ju; baber bemertt man hier gang vorzuglich heftige Rreuge und Cenben. fcmergen und Storungen in ben Functionen bes Dafts barms. - Leidet nur eine ober bie andere Geitenmand ber Gebarmutter an Entgundung, fo erftredt fich ber Schmerz in bie Leiften, Guften, Schen. fel und Fuge, ihre Bewegung ift biemeilen gang gelahmt, fie ichwellen an und werben gang taub. -Befdrantt fich bie Entzundung nur auf ben Gebarmutterhals, fo ift bie Scheibenportion mit ihrem Munde bei dem Untersuchen ichmerghaft, bart, gefpannt, beiß, troden, und etwas angefchwollen; meis ftens ift auch bie Mutterfcheibe in biefem Buftanbe, bie febr leicht bei ber Entzundung bes Bebarmutterhalfes mit afficirt mirb. - Berbreitet fich bie Entzundung uber ben gangen Umfang ber Bebarmutter, fo außert fich ber Ochmer, im hochften Grabe in allen ben bezeichneten Begenben, und in Begleitung aller bamit verbundenen Bufalle, und bas Entgundungefieber ift außerft beftig.

#### \$. ,616.

Bei der Entzundung der Gebarmutter leiden auch gewöhnlich die Brufte, als eine Folge desjenigen Confensus, in dem fie mit der Gebarmutter in Berbin, dung ftehen. Es fann baher keine heftige Entzundung ber Gebarmutter existiren, ohne daß zugleich auch die Brufte mit afficirt werden; gewöhnlich sind sie schmerz haft, der Schmerz ift stechend, und entweder anhaltend ober aussegend.

#### S. 617.

Mimmt bie Rrantheit ju, bann treten noch eine Menge Ericeinungen bingu, welche topifche Entgunbungen besonders wichtiger Organe, mit bem Fortichreiten ber Rrantheit, ju begleiten pflegen, und febr oft nur Die Theilnahme anderer Organe bezeichnen; man beobs achtet Beangftigung auf ber Bruft, Etel, haufiges Mufftofen von Blabungen, Reigung gum Erbrechen, und Grbrechen felbit, meiftens ichon Beichen ber fich bamit perhindenden Enteritis und Gastritis. Es ftellen fich sumeilen ftarter Trieb jum Stuhlgang und Uriniren ein, großer Durft und trodene Bunge, Ropfweh und Rothe bes Befichts, Funteln vor ben Mugen, Ohrenfaufen, befdwerliches Athemholen, Schlaflofigfeit, Convulfionen, Delirien, Geufgen, Engbruftigfeit, Spannung und Schmerg ber Sppochonbrien, ober ftarte pleuritifche Schmergen ber Bruft mit einem trodnen beichwerlichen Suften; es erfolgt Schluchten, Gehnenbupfen, Meteorismus, Schweiß an ber Stirne und Bruft, fleiner jufammengezogener, fcneller intermits tirenber Duls, Ralte ber Extremitaten, ein neues Ers brechen eines grunlichten Stoffes, ein Musfluß einer übelriechenben Feuchtigfeit aus ber Mutterfcheibe, unwillführlicher Abgang bes Urins und Rothes, Schlaffuct und ber Tob.

#### Urfachen.

#### S. 618.

Eine von ben gewöhnlichften Urfachen ber Bebar. mutterentzundung außer ber Schwangericaft, ber

Beburt und bem Bochenbette, ift Erfaltung, vorzug. lich jur Beit ber Menftruation, und alles basjenige, mas biefe wichtige Function ftort. Die Menftrualfolif, Die besonders bei Frauenzimmern fo gerne entiteht. welche fich in der rauben Jahreszeit und bei fublen Sommer - und Berbftabenben ju leicht fleiben, ift oft nichts anbers, als eine beginnenbe Entgundung ber Bebars mutter. Uberhaupt find junge, vollblutige Individuen irritabler Conftitution, bie haufig an gefforter und unterbrudter Menftruation leiben, am meiften gur Entzundung ber Gebarmutter geneigt. - Mufferbem fonnen hitige Getrante, treibende, bie Menftrugtion ober ben Abortus beforbernde Mittel, braftifche Purairmittel, Mutterpolppen, und ihre rauhe Behand. lung, Burudbeugung und Borfall ber Gebarmutter, Muttertrange, Mutterjapfden, frembe Rorper in ber . Mutterfcheide und Gebarmutter, ju reigende Mutters finftiere, Berletung und Quetfcung bei bem Unterfuchen, Entzundungen junachft angrangenber Organe, ploBlich unterdructte Erantheme, Blutfluffe ber Gebarmutter, Samorrhoiden und weißer Rlug durch Schret-Ben, beftigen Born, heftige Rrampfe und Schmergen, ju febr erhoheter Beichlechtstrieb ober bie Muttermuth, unbefriedigte beftige Liebe, ju haufiger ober auf eine robe Beife ausgeubter Beifchlaf, Onanie, befonbers mit febr rauben barten Rorpern, icharfer weißer Rluff, venerifde Gefdmure in ber Mutterfdeite, verfette Rofe, faule icharfe Unreinigkeiten in ben erften Wegen, rheumatifche, venerifche Ocharfen, eine Entgundung ber Gebarmutter herbeiführen.

### Bon ber Entzündung ber Gebarmutter. 527

### Die Folgen.

S. 619.

Wenn sich die Entzündung ber Gebarmutter nicht am siebenten oder vierzehnten Tage gertheilt, so geht sie in Verhärtung, in Eiterung, in Wassersucht oder in den Prand über. Außer der Schwangerschaft und dem Bochenbette ist der Brand oder die Verhärtung eine von den gewöhnlichsten Folgen, seltner wird der Ausgang der Wassersucht beobachtet. Der Scirrhus und Krebs der Gebärmutter ift sehr oft die Folge einer vorbergegangenen Entzündung dieses Organs.

### Prognose.

#### S. 620.

Die Prognose ist meistens sehr ungunstig, besonders da die Krankheit so leicht verkannt, und der Arzt meistens dann erst gerufen wird, wann sie den höchsten Grad erreicht, und dann so leicht in den Brand überzugehen tendirt. — Die Prognose hängt auch sehr von der Constitution des Individuums, von seiner Beschaffenheit, und von der Gegend ab, welche von der Entzündung ergriffen ist. — Die Entzündung ist sehr gessährlich bei jungen, starten, vollblütigen Mädchen irritabler Constitution, bei welchen die Menstruation eben erst zum Borschein kömmt, oder bei welchen sie erst kum Borschein kömmt, oder bei welchen sie erst kürzlich eingetreten ist. — Bei Individuen von ausgezeichneter sensibler Constitution ist sie in der Rezgel bedenklicher, besonders wenn zugleich örtliche Einzstüffe tief auf die Gebärmutter einwirkten. — Entzün-

dung der Gebärmutter, welche ihre innere muskulöfe Substanz ergreift, und sich auf den Grund und den Rörper der Gebärmutter erstreckt, ift gefährlicher als jene, welche nur ihre äußere Haut und den Gebärmutterhals afficirt. — Die Prognose wird auch sehr durch das Alter und durch das, die Entzündung begleitende, Fieber bestimmt; sie ist daher weniger gesfährlich, jemehr sich das Individuum der Decrepitität genähert hat; sehr trübe aber, wenn das Fieber ein Typhus ist. —

#### Indication.

#### §. 621.

Bei ber Entzundung der Gebarmutter, welche eine phlegmonofe ift, wo die Urfachen ploplich fehr heftig und reißend einwirkten, bas Individuum robuft, pollblutia, und von irritabler Constitution ift, bas Rieber den bestimmten oder febr verwandten Charafter einer Synocha hat, wo ber topifche Schmer; heftig ift, und die Menftruation ploBlich unterdruckt murbe, wird die antiphlogistische Methode in vorzuglichem Grabe erfodert; allgemeine Aderlaffe, fruhzeitig genug angestellt, und bas Mitrum in einem ichleimich. ten Decocte find hier bringend angezeigt. hat bas Rieber mehr ben Charafter bes Ennochus ober Inphus, und der Schmerg ift febr heftig; fo empfehlen fich befondere die Blutegel, welche fruh genug und in binlanglicher Ungahl angewendet, im Ctanbe find, bie Entzundung, wo nicht zu beben, boch febr abzufurgen und gefahrlofer ju machen.

### Bon ber Entzundung ber Gebarmutter. 529

#### S. 622.

Sehr wirksame Mittel bei der Entzündung bet Gebärmutter sind das Quecksilber in kleinen Gaben und der Spiritus Mindereri, letterer mit schleimiche ten Decocten gemischt, im Unfange, nach der nothe wendigen Blutentleerung, abwechselnd in Berbindung mit dem Nitrum, oder wo beide nicht indicirt sind, allein gegeben, besonders wenn die Entzündung die Folge einer Erkältung ist; die vermehrte Transspiration, welche er bewirkt, hat einen sehr wohlthätigen Einsuß auf die Heilung der Krankheit, und es ist deswegen nothe wendig, diese bis jum siebenten Tage zu erhalten.

#### S. 623.

Sat bas, die Entzündung der Gebarmutter begleistende, Fieber den Charakter des Synochus, und man findet noch gastrifche Unreinigkeiten in den ersten Besgen, so sind, nach Umständen, mit Vorsicht angeswandte Brech und Purgirmittel angezeigt; im ersten Falle empsiehlt sich die Ipecacuanha, im zweiten Falle aber leisten die potio Riverii, die Magnesia mit dem acido tartari, und die Lamarinden im Decocte, gute Dienste. Die Blutentleerung, das Nitrum und das Quecksüber sinden aber demungeachtet ihre Anzeige, wo die Entzündung und der topische Schmerz sehr hefstig sind.

### §. 624.

Beweiset aber bas, die Entzundung begleitende, Gieber den fenfiblen, nervosen Charakter, oder ift fie

fcon soweit gediehen, bag fie in ben Brand übergus geben brobet, bann ift die Serpentaria, ber Camphor und ber moschus in Verbindung mit ben mineralischen Sauren, besenders bem Elixir. acido Halleri, bringend indicirt.

### §. 625.

Bu ben außerlichen Mitteln, welche man bei ber Entzundung ber Bebarmutter anwendet, gehoren die Blichten Ginreibungen, und bie erweichenden Fomentationen und Catavlasmen; fie merben vorzuglich bann gute Dienfte leiften, wenn bie Entgundung ben Grund ber Gebarmutter einnimmt. Dergleichen Injectionen in bie Muttericheide werden nur da Birfung leiften, wo bie Baginalportion mit jener zu gleicher Beit ent. gundet ift; hier empfehlen fich auch erweichende Dampfe, burd Gulfe eines Schwammes angebracht, ber in einen Absud von Sollunderbluthen und Schierling getaucht wird. Bon Injectionen in die Doble ber Gebarmutter felbit wird man felten, außer bem Bochenbette, Bebrauch machen tonnen, indem die geringe Offnung ober gangliche Berichliegung bes Muttermundes bas Einbringen bes Mutterrohres nicht julagt, und eine gewaltsame Application bie Entzundung nur vermehren murbe. - Gehr nublich werben fich aber ermeidende Ufterfloftiere zeigen, vorzuglich in bem Ralle, wo die hintere Band bes Gebarmutterforpers leidet; man laffe fich, burch bie etwa bamit verbundenen Durchfalle, die eine naturliche folge ber Entzundung find, und fich mit ihrer Entfernung mindern, nicht immer

Bon ber Entjundung ber Gebarmutter. 531

abhalten, Kluftiere ju geben. — Unter ben örtlichen Mitteln konnen auch, nach gehöriger Blutentleerung, bie Einreibungen von einer Quedfilberfalbe febr viel ausrichten. —

#### S. 626.

Saben übrigens topische Ursachen an ber Gebarmutterentzündung Antheil, so muffen diese entfernt werden; j. B. Mutterpolypen, Zuruck, und Vorwarts, beugung und Vorfall der Gebarmutter, Mutterfranze. Eben so muß man plöglich unterdrückte Samorrhoiden, weißen Fluß u. s. w. herstellen, und ben weißen Fluß, Chanker, Geschwure u. d. gl. heilen, wenn sie die ursächlichen Momente der Krankheit waren.

#### Literatur.

#### §. 627.

Frank epitome de curandis hominum morbis. Marcus Entwurf einer speciellen Therapie, 2ter Theil. Nürnberg 1810.

Carl Wenzel über die Krankheiten des Uterus. Mainz 1816. S. 38.

### 3 weites Rapitel.

Bon ber Bafferfucht ber Gebarmutter.

#### §. 628.

Die Gebarmutter enthalt auffererbentlich viele Blutge. fage und Lymphgefage und fie bildet ein Cavum, in

welches fich, gleichwie in andere Bohlen bes Rorvers. in Die Gebirn = Bruft . Bauchboblen u f. m. aus ben letten Enbigungen ber Ochlagabergefage ein animalie fcher Dampf ergießt, beffen Bilbung und beffen Menge in bem genqueften Berhaltniffe ju bem Grabe ber Entwicklung und ber Thatigfeit ber Function ber Bebarmutter fteht. Gering und von ferofer Urt ift biefe Musicheibung bei ber noch unentwickelten Gebarmutter por den Sahren ber Wefchlechtereife, bedeutender mahe rend jener Lebensperiode, in welcher Conceptionsfähig: feit Statt findet, am bedeutenoften und zugleich mehr Inmphatischer Urt, mabrend ber Schwangerichaft, als in bemjenigen Beitraume, in welchem bie Reproductionethatigfeit den bochften Grad erreicht. 3m gefunben Buftande beträgt die Menge ber fecernirten Flufig. feit nur foviel, als zu dem bestimmten Zwecke noth. wendig ift; und fie fann fid niemals ju febr anhäufen. indem fie theils burch den Muttermund einen Musmeg findet, theils durch die Inmphatischen Befage, welche in großer Menge auf ber innern Rlache ihrer Soble verbreitet find, eingefaugt wird. Cobalb aber eine ju große Menge von biefer Feuchtigkeit abgefondert wird, ober eine Storung in ber Function ber reforbis renden Gefage Statt findet, welcher gemäß biefe mit geringerer Thatigfeit einfaugen; fo entfteht Gebarmuttermaffersucht, ober eine normwidrige Unbaufung bies fer Feuchtigkeit in ber Gebarmutter, vorausgefest, bag ihr auch ber Beg ju ihrer Entleerung burch ben Dut. termund verfchloffen fey.

#### S. 629.

Man unterscheidet bei der Gebarmutterwassersucht folgende Zustände: entweder befindet sich das Wasser in der Gebarmutterhöhle, und ist unmittelbar mit ihren Wänden umgeben (hydrometra ascitica); oder es ist, wiewohl seltner, zwischen der schwammig vaskulösen, mit Schleimhöhlen versehenen, Mittelsubstanz verbreitet; oder es ist in besondere membranose Hullen eingeschlossen, (hydrometra cystica, vesicularis, hydatica), welche aber sehr oft auch von der ersten Urt begleitet ist.

#### §. 630.

Die Gebarmutterwassersucht ift auch verschieben in Beziehung auf die Zeit, in welcher sie entsteht. Ent, weder ereignet sich dieselbe außer der Schwangerschaft, oder in der Schwangerschaft; von der ersten, die meisstens als hydrometra ascitica erscheint, ist hier nur die Rede, indem diese bei den Krankheiten der Schwangern ihre Stelle finden wird.

### Diagnofe.

#### §. 631.

Die Erfenntniß der Gebarmutterwassersucht ift oft fehr ichwer, gleichwie dieses ichon Sippokrates ") und mehrere altere Arzte gezeigt haben; diese Krankheit kann leicht mit einer Schwangerschaft oder der Bauche wassersucht (ascites) verwechselt werden. Die Zeichen

<sup>\*)</sup> Hippocrates de mulierum morbis. Lib. I. cap. VI-

find folgente: 1) es bildet fich eine Gefdwulft in ber Unterbauchgegend, befonders über der Schaambeinverbindung, welche gang die Form ber Bebarmutter halt, nach und nach immer großer wird, gegen ben Dabel binauffteigt, fich endlich felbit über ben gangen Unterleib verbreiten fann, bei ber Berührung nicht bart, fondern mehr elaftifch angufühlen ift, und bei ber H. ascitica eine beutliche Fluctuation zeigt, Die bagegen bei ber H. cystica vermift mirb; 2) bei ber inneren Unterfudung findet man ben Muttermund gefchloffen, die Baginalportion verdunnt, und beinah gang vers ftrichen, bas untere Segment ber Gebarmutter ausgebehnt, gefvannt, und fehr oft ift bei der H. ascitica burch baffelbe eine Rluctuation mahrzunehmen; 3) ift hiermit immer bas Befühl einer Schwere mitten im Unterleibe, ein anhaltenber Druck nach unten, und bie Empfindung als wolle die Gebarmutter vorfallen verbunden : diefe Befchwerden find um befto bedeuten. ber, wo ein periodifcher, theilmeifer Hubfluß bes anges fammelten Baffers, wie in ber H. cystica, nicht erfolgen, und die Rrante einigermaßen erleichtern fann. Bisweilen nämlich, und biefes gilt namentlich von H. ascitica, ftellt fich ein folder Musfluß burch bie Vagina ein. 36m geben alebann in ber Regel Rrampfe und mabrhaft mehenartige Ochmergen im Unterleibe voraus, bie Bebarmutter contrabirt fich bis auf einen gemiffen . Grad, und eine großere ober geringere Quantitat bes Baffers wird mit Erleichterung ber Befdwerden hierbei ausgetrieben. Die ausgeleerte Fluffigfeit ift bann meiftens ferofer oder feros.lymphatischer Urt,

felten gallertartig, noch feltner mit Giter ober Blut 4) Bom Unfange ber Rrantheit an erhalt fich bas Bohlbefinden ber Rranten giemlich ungeftort. Das Unfeben berfelben, ber Uppetit, Die Berdauung, ber Schlaf, bie Refpiration, die Urinfecretion bleiben normal, nur in bemfelben Berhattniffe, wie bie Rrant. heit langer mahrte, bie Musbehnung ber Gebarmutter einen bohen Grad erreicht bat, ober Ginfluffe vorher. giengen, welche die Erzeugung ber Bafferfucht überhaupt begunftigten, gefellen fich in gleichem Berbalts niffe, wie die Krantheit junimmt, Beichen ber Bafferfucht in andern Gebilben j. B obematofe Gefdwulfte ber Suge, ber außern Beburtetheile u. f. w. und gerade wie im Hydrops ascites eine. Menge fecunbarer Bufalle hingu, die theils burch ben Druck ber ausgebehn. ten Gebarmutter auf die benachbarten Theile, theils burch ein fecundares Leiden der Reproduction überhaupt veranlagt werden. Diefe Bufalle find befonders große Spannung und heftiger Druck im Unterleibe, in ben Sprechendrien, in ber Lenden. und Unterbauchgegent, erschwerte und gehinderte Respiration, Ungft, irregnlarer Pulsichlag, Mangel an Appetit und an gehöri. ger Berdauung, Etel, Blabungen, Rolifen, Erbre: den, Tympanitis, trage Musleerung veralteter, ftin-Benber Excremente, ober Berftorfung bes Ctuble, bismeilen Rrampfe im Unterleibe und in ber Blafe, Dpfurie, Ifdurie und Strangurie, truber, jumento. fer, nur in geringer Menge abgehender Urin, verfallenes Unfeben; enblich allgemeine Ubmagerung bes Rorpere. Die Febris hectica mit ihren eigenthumlie

den Erscheinungen, die größte Kraftlosigkeit und col. liquative Ausleerungen, an welchen Zufällen vereint endlich die Kranke unterliegt. 5) Die monatliche Reinigung ist bei der Hydrometra ascitica beinahe stets, bei der cystica aber seltner unterdrückt, und es tritt bei jener meistens ein weißer Fluß an ihre Stelle.

#### S. 632,

Bon ber Bauch maffer fucht (ascites) unterfceibet fich die Gebarmuttermafferfucht durch folgende Beiden: 1) bie Geschwulft in ber Unterbauchgegend ift bei ber Bebarmuttermafferfucht weit mehr begrangt, fie nimmt mehr nach unten von ben Genitalien an ihren Unfang, und breitet fich weniger aus; 2) wenn fich die Rrante von einer Geite jur andern hinneigt, fo fühlt man gewiffermaßen Fluctuation, welche, mit ber Bunahme ber Gefdmulft, bieweilen auch bei ber Untersuchung mit ber Sand, aber niemals fo beftimmt, wie bei ber Bauchwaffersucht, mahrgenommen wird; 3) die Rrante empfindet bei der Gebarmutter, maffersucht eine befondere Schwere und ein Drangen nach unten gegen die Geburtstheile gu; 4) bie Da. ginalportion verftreicht bei der Gebarmuttermafferfucht febr oft gang, und es fliefit Baffer aus bem Muttermunde burch bie Mutterfcheide ab; 5) bas Musfehen der Rranten und ihr Befinden ift viel beffer, als bei ber Bauchmafferfucht; jene fann viel lans ger mahren, ohne auffallendes Leiden ber Functionen angrangender Gebilbe: hingegen ju biefer gefellen fich weit fruber Störungen des allgemeinen Bobibefin:

Bon ber Baffersucht ber Gebarmutter. 537

bens, fühlbare Schwäche in ben Irritabilitätsaußes rungen, Abnahme ber Thätigkeit im reproductiven Systeme, Abmagerung bes Körpers, Mangel an Uppetit, gehinderte Urins und Hautsecretion u. f. w.

#### S. 633.

Bon ber normalen Odwangerichaft wirb Die Gebarmuttermafferfucht burch folgende Merkmale untericbieben: 1) bie Krantheit außert fich in bem Allter bes Individuums, in bem die Conceptionefahigfeit fich bereits verloren bat; 2) bie Befdmulft bes Unterleibs erreicht fruber eine auffallende Große, als in ber Schwangericaft, ift weniger warm, nicht fo bart, mehr elaftifd, und nimmt febr oft abwech. felnd ju und ab; 3) es fehlen burchaus bie gewohn. lichen Symptome, welche man gewöhnlich im Unfange ber Edwangerichaft ju bemerten pflegt, i. B. Ubel. fenn, Erbrechen, Mangel an Appetit; biefe ftellen fich erft fpater mit ber Bunahme ber Rrantheit ein, we fie fich gewöhnlich mit der junehmenten Schwangerichaft ju verlieren pflegen; 4) bie Brufte fdmellen nicht an, fondern bleiben welf und runglicht; 5) bie Menstruation ift entweder auf einige Beit unterbrudt, ober ftellt fich, aber meiftens irregular, und mit eis nem Musfluffe von Baffer ein, ober es tritt ein ichleimichter Musfluß an ihre Ctelle; 6) es ift die Balfte ber gewöhnlichen Schwangerschaftszeit verflof. fen, und es wird feine Bewegung bes Rinbes gefublt; die etwa mabrnehmbare Fluctuation wird man nicht leicht mit jener bes Rinbes verwechfeln, bei

welcher fich bem untersuchenben Finger ein harterer Midarftand barbietet; 7) es ift ber gewöhnliche Termin ber Schwangerichaft vorübergegangen, ohne baß Die Geburt erfolgte; 8) die Baginalportion ift ge. wöhnlich weicher und nachgiebiger, als in ber Odmans gerschaft, und verstreicht fruber; ba bei biefer bie erwähnten Beranderungen der Baginalportion mit ber Bunahme bes Fotus und Dauer ber Schwangericaft gleiche Schritte halten; 9) im Scheibengewolbe fühlt man bas untere Segment ichon fruhzeitig gefrannt und gewolbt, und burch baffelbe eine Fluctuation, ba feine Mustehnung in ber Odwangerichaft fpater erfolgt, und dann gewöhnlich eine Barte mahrzunehmen ift: 10) bie Bafferfucht ber Gebarmutter ift gewohnlich mit allgemeinen Symptomen ber Bafferfucht begleitet, welche in ber Schwangerschaft fehlen; und wo man fie beobachtet, ftellen fich diefe, 3. B. öbematofe Befchwulft ber Ruge und ber außern Ges burtetheile, meiftens nur am Enbe ber Schwanger. fchaft ein. - Mit der normwidrigen Odwangerichaft ober jener außerhalb bem Uterus wird man mohl bie Gebarmuttermafferfucht nicht leicht verwechseln, wenn man barauf Rucficht nimmt, bag in jener ber Uns. terleib, wenn er, bie Conception in einer ober ber andern Mutterrobre ausgenommen, mit ber guneb. menben Bilbung des Rindes und feiner Enhulle, eine ungewöhnliche Musbehnung erhalt, nicht unmittelbar über ber Schaambeinverbindung fich erhebt, und bie Form ber Bebarmutter bestimmt andeutet, fonbern bie Geschwulft mehr in einer oder der andern Unter-

bauchgegend mahrgenommen wird. Dabei vermißt man gang die Elaftigitat ber Gefchwulft und die Flucs tuation in berfelben, bas untere Segment ber Bebarmutter ift wedet ausgedehnt und gefpannt, noch . die Scheidenportion verftrichen, wohl aber beobachtet man bie allgemeinen Beiden ber Schwangerichaft, jene ber erhöhten Productionsthatigfeit, ber erhöhten Surgesceng ber Brufte, bie Musfonderung einer mild. abnlichen Feuchtigkeit aus ben Wargen, eine oft tief im Unterleibe und unter ben Gedarmen mabrnehmbare, wenn auch gleich von jener bei ber Ochwangers ichaft im Uterus, gang verschiedene Empfindung von einer Bewegung des Rindes, Ericheinungen, melde burchaus bei ber Bebarmuttermafferfucht fehlen. Dach 10 Mondemonaten wird die Bewegung weniger fublbar und die Gefchwulft bes Unterleibs fangt an langere ober furgere Beit ju fteben, ober nach und nach unmerklich fich ju vermindern, wobei bas Musfehen und Bohlbefinden ber Kranten langere Beit febr gut ift und fich bie Menftruation einftellt, nachdem mit Behenähnlichen Empfindungen bie Decidua Hunteri theilweise abgefondert wird; bei ber Bebarmutters wafferfucht wird die Musbehnung bes Unterleibs immer großer, babei bas Beficht mehr jufammengefal. Ien, und bas Befinden ichlechter, Die Menftrugtion ftellt fich nicht ein, und es-ergiegt fich entweder eine ungefarbte ober eine dunkelrothe, juweilen braunrothe Reuchtigfeit ohne Gpuren einer Membran, mohl aber mit jenen bes corrumpirten, aufgelosten Menftrual. blutes u. f. w.

#### S. 634.

Bei ben leichenoffnungen findet man, außer einer bedeutenden Quantitat Baffers in ber Boble ber Bebarmutter, bie man bis ju vierzig und funfzig Pfund angetroffen bat, ober aufer Unfammlungen von Snda. tiben in größerer ober geringerer Ungahl, von einem größeren ober geringeren Umfange, febr haufig auch manche organische Rebler ber Gebarmutter, Die obnftreitig, eben fo wie ber Hydrops uteri felbft, Folgen vorausgegangener, namentlich wohl entzundlicher Rrantheitszuftande biefes Drgans find. Dabin gebo. ren besonders Indurationen, Scirrhen und Beschwure in ber Gebarmutter, Berbickung ihres Parenchyms, ein callofer, jufammengezogener, ober mit abnorm gebilbeten Bauten verfchloffener Muttermund, verschiedene Bermachsungen ber Gebarmutter mit benachbarten Organen.

# Urfachen.

### S. 635.

Die nächste Ursache ber Gebarmutterwassersucht ift jederzeit eine normwidrige Unhäufung der serosen oder Inmphatischen Flusigieteit in der Soble der Gebarmutter, die entweder durch die vermehrte Absonderung, durch den gehinderten Ausstuß, oder durch die gestörte Ginssaugung erzeugt worden.

#### §. 636.

. Eine vermehrte Ubsonderung der ferofen Feuchtigs feit kann fehr leicht nach einer Entjundung der Bebar.

### Bon ber Bafferfucht ber Gebarmutter. 541

mutter, nach ploglicher Suppression ber Menstruation, eines weißen Flusses, oder der hamorrhoiden, nach öfteren unzeitigen Geburten, und durch den örtlichen Reiz eines in der Gebarmutter existirenden, Uftergebildes, oder eines zurückgebliebenen Restes der Placenta veranlaßt werden, gleichwie Runsch \*) baber die Gebarmutterwassersucht entstehen sab. Man hat sie auch als Folge von Verlegungen der Lymphgefäße beobsachtet. So erzählt Stark \*\*) das Beispiel einer Frau, welcher ein Lymphgefäß in der Gebarmutter zerriß. Der Unterleib schwoll so schnell und zu einer so enormen Größe an, daß die Kranke schon nach dren Stunden verschied.

S. 637.

Un bem gehinderten Ausstuß der Immphatischen Feuchtigkeit fann Urfache fenn: Berwachfung des Gesbärmutterhalfes, als eine Folge ursprünglicher Bilbung, oder einer Entzündung, welche durch zufällige Einfluffe veranlaßt wurde, Berschließung des Muttermundes durch eine Membran, durch verdickten Schleim, öfters als Folge eines vorhergegangenen weißen Flufes, durch einen Polyven oder ein anderes Aftergebilde nahe am Muttermunde, die durch fremde Körper ersteugt worden, u. d. gl.

<sup>\*)</sup> Ruyschius observat. anat. Chirurg. No. 28. p. 25. et 828.

lung innerer Krankheiten des menschlichen Körpers. II. Thl. Jena 1800. 8. S. 601.

#### §. 638.

Die Ginfaugung fann burch Urfachen gehinbert werben, welche entweder auf organische ober bynamische Beife Die Thatigkeit ber einfaugenben Gefage vermins Bu ben erftern gehoren verschiedene organische Rebler, Garcome, Indurationen und Geirrhen ber Gebarmutter, Polppen, Ercredcengen und Gefdmulfte ), welche größere inmphatische Befäge comprimiren. jenigen, welche auf bynamische Beife die Reforptions: thatigfeit ber einfaugenben Befage ichmachen, find entweder folde, die Bafferfucht überhaupt erzeugen ober, jene bes Uterus insbefondere jur Folge haben, als ba find Gebarmutterblutfluffe, öfters wiederkehren: ber Abortus u. f m. Gollte nicht bieweilen bie abgefonderte Feuchtigfeit felbft in ihrer Qualitat fo geans bert werden, daß die Imphatischen Gefage fie nicht einfaugen fonnen ?

### Prognose.

### §. 639.

Die Gebarmutterwassersucht ift nicht so gefahrlich, als andere Baffersuchten, & B. die Bauch : ober Birnwassersucht. Die Krankheit kann lange Zeit ohne bemerkbare Störung bes allgemeinen Bohlbefindens existiren; diese stellt sich nur gewöhnlich bann ein, wann die Bafferanhäufung in einem hohen Erade

<sup>\*)</sup> Wrisberg commentat. Soc. Reg. Scient. Goetting. ann. 1787 - 88. Vol. IX. p. 136.

junimmt, und eine bedeutenbe Musbehnung ber Bebarmutter veranlafit. - Bisweilen entleert fich bas Baffer burch bie Mutterfcheide, bie Musbehnung bes Unterleibs verschwindet, und bie Rrante wird bergeftellt, befonders wenn jufallig Ginfluffe einwirten, welche felbit die Bafferanhaufung hindern, oder die nothwendige Thatigfeit der reforbirenden Gefage berftellen. - In feltnen Fallen fab man Die Bebarmut. termaffersucht burch eingetretene Galivation verfdwinben \*). - Richt fo gunftig ift die Prognofe, wenn gar tein Baffer abfliegt, die Gebarmutter febr ausgedebnt ift, eine allgemeine Entfraftung und Ubmagerung fich einstellt, ber Urin wenig, ober nur bochft frarfam abfließt, ber Leib ichmerghaft wird, und fcbleichenbes Rieber mit Onmptomen ber Bafferfucht in andern Organen, befondere Bauch : und Bruftmaf. ferfucht, fich bagu gefellen.

#### Indication.

#### §. 640.

Die Rur ber Waffersucht fobert vor allem Beruckfichtigung ber Ursache, welche sie erzeugte. Entstund bie Gebarmutterwaffersucht nach plöglicher Unterbrudung ber Menstruation, der Samorrhoiden oder eines weißen Fluffes, so ift es bringende Anzeige, diese Aussonderungen wieder herzustellen. Die zuruchbleibende vermehrte Absonderung ber serosen Feuchtigkeit

<sup>\*)</sup> Fabre, Observations de Chirurgie.

aber heben innerlich die Antimonialmittel, die Emetica in refracta dosi, besonders aber das Quecksilber und die Digitalis p.; äußerlich die Quecksilbereinreibungen, die flüchtigen Salben, die aromatischen Räucherungen und Einwicklungen. Liegt die Ursache in dem gehinderten Ausstusse der lymphatischen Feuchtigkeit, als Folge einer Verwachsung des Mutterhalzses, oder einer Verschließung des Muttermundes durch eine Membran; dann muffen diese durch eine Operation gehoben werden. Man kann sich dazu eines geskrümmten bunnen Troickars bedienen, und in der Folge, um das Wasser zu entleeren, einen Catheter einbringen, von dem man auch daun eine Anwendung macht, wann dem Wasser der Ausstus durch verdickten Schleim im Muttermunde verschlossen ist.

#### S. 641.

Wird die Gebärmutterwassersucht durch Ursachen erzeugt, welche die Resorptionsthätigkeit der einsaugenden Gefäße auf dynamische Weise schwächen, und zuweisen einen paralytischen Bustand der resorbirenden Gefäße im Uterinspsteme begründen, besonders wenn die Einstüsse eine sehr schwächende Wirtung auf das Genitalspstem äußerten, so ist es Anzeige, die allges meine Schwäche nicht nur, sondern auch die besondere des Genitalspstems durch stärfende Arzenepen zu heben; und zugleich auch solche Mittel anzuwenden, welche durch Erhöhung der Irritabilität der einfaugenden Gefäße die Resorbtion vermehren. Innerlich die Mercurialia besonders mit Camphor und Opium,

bie Squilla, die Digitalis purpurea, die Polygala, Senega \*), bas Decoctum Ononid. spinos., bie Bachholberbeeren und ihre Praparate, in Berbins bung mit ben Tonicis, vorzuglich mit ben bitteren Extracten, ber Gentiana, ber China, find befonders ju empfehlen. Mugerlich finden ihre Stelle bas Unguent. Hydrarg. ciner., die atherifch bligen Ginreis bungen, die Ginreibungen ber Squilla und Digitalis, bes Ol. juniper. und Terebinth. aether., bas Bas fchen bes Unterleibs mit fpirituofen Fluffigfeiten, bie aromatifden Einwicklungen und Rrautergurtel. weilen mag aber bie Bebarmuttermafferfucht in einem fo hoben Grade Statt finden, baf entweder die anaezeigten Mittel, welche unmittelbar bie Thatigkeit ber resorbirenden Gefäge vermehren, nicht hinreichend wirken, ober die Absonderung felbft in einer ju großen Menge Statt findet. In biefem Falle muß bie Ents leerung bes Baffers burch ben Muttermund vorhers aeben; und wenn biefe nicht moglid, und auch ber Beg durch bas Scheibengewolbe verfchloffen mare, fo mußte die Paracentefe burch den Maftbarm oder aus ferlich am Unterleibe an einer ober ber anderen Geite über ben Schaambeinen \*\*) mit einem Eroifar ange. ftellt werben, welche auch in ber Folge eine Bieber-

<sup>\*)</sup> Domling Geschichte und heitung einer Gebarmutter.
maffersucht, im fünften Bande von horne Archiv für bie medicinische Erfahrung. S. 14. Berlin 1804.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfaffer hat bereits brei Male auf biefe Beise bie Paracentese bei ber Gebarmuttermaffersucht glücklich an-

holung nothig machen kann, im Falle bas Baffer aufs neue fich wieder in großer Menge ansammelt. Sat man die Entleerung des Baffers vorgenommen, so können, um die gesunkene Irritabilität der Gebärmutter überhaupt zu erhöhen, in Verbindung mit den innerlichen stärkenden Arzenepen, auch flüchtig reizende Einreibungen, Baber, und Injectionen in die Gebärmutter von einem Aufgusse aromatischer Kräuter, angewendet werden.

#### S. 642.

Sollten ber Gebärmutterwassersucht besonders ers
regende Ursachen, z. B. venerische Ansteckung oder
organische Krankheiten namentlich Indurationen,
Scierhositäten, Sarcome oder Steatome der Gebärmutter zum Grunde liegen, so müssen sie gleichfalls
entsernt werden, im Falle die Beseitigung der letzten
möglich ist. Diese erfodern innerlich und äußerlich
die frästigsten Resolventia, das Conium maculatum,
die Digitalis p., die Belladonna, und nach Umständen, die Antimonialia und Mercurialia. Polypen
oder andere Aftergebilde in der Gebärmutter müssen
entsernt werden, und bei der noch fortdauernden vermehrten Exhalation seröser Feuchtigkeiten sinden die
Mittel S. 641. ihre Anzeige.

#### S. 643.

Um bie Biederfehr der Gebarmuttermafferfuct

geftellt, worauf fich ber eine Sanbbreit über ben Rabel ausgebehnte Uterus fühlbar unter ben Sanben nach und nach contrabirte-

au verhüten, ift es nothwendig, auf die Reconvaless cenz der Krankheit vorzüglich Rücksicht zu nehmen. Bu dem Ende empfehle man eine zweckmäßige, den jedesmaligen individuellen Berhältniffen der Kranken entsprechende Diät und Lebensordnung, den noch langere Zeit hindurch fortgesetten Gebrauch der S. 642. angeführten inneren heilmittel, gleichfalls in Berbindung mit den anhaltend stärkenden, äußerlich die genannten Einreibungen und Einwicklungen des Unterleibs, ebenso die Injectionen stärkender, abstringirender und aromatischer Decocte, die Einsprigungen des Kalkwassers mit der Morrhe versett oder des rothen Weines.

#### Literatur.

#### S. 644.

Chr. Cunrad et J. Fr. Starke de hydrope uteri. Regiom. 1701. in Halleri disp. pathol. T. IV. Nro. 134.

Camerarius de hydrope uteri. Tub. 1729. 4.
G. B Bilfinger diss. de hydrope uteri gravidi. Tubingae 1761. 4.

Cousin Dissertation chirurgico-médicale sur le traitement de l'hydropisie de matrice, accompagnée d'inflammation dans l'etat de grossesse. à Paris 1783. 8.

Kommer praes. Gruner de hydrometra. Jehae 1792. 4.

M m 2

de Gregorini, de hydrope uteri etc. Halae

Wirer in Loder's Journalfür Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtliche Arzeneykunde, IV. Bd. 2. St.

W. A. Haase a. a. O. III. Bd. 1. Abtheil. S. 511.

## Drittes Rapitel.

Bon bem Blutfluffe aus ber Gebarmutter.

### §. 645.

Das Centrum bes gangen weiblichen Genitalfpftems ift die Gebarmutter. Gie enthalt eine Menge Blutgefage, ihre lage im Beden ift fenfrecht, gleichfam fcmebenb zwischen ber Urinblase und bem Maftbarme, mit einer ibrer Offnungen - bem außern Muttermunbe - nach außen und unten gerichtet. In ihrer Sohle enbigen fich bie feinften Afte ihrer Befage, biefe fteben mit bem Gefäßipfteme bes Unterleibs in ber nachften Berbindung; fie ift ber Gig einer periodifchen Blutabsonberung - ber monatlichen Reinigung, fie bat Merven, fteht mit fo wichtigen Organen im Confense, und außert ihren Einfluß auf ben gangen Organismus bes Beibes, in bem bas Benitalfoftem überhaupt, jufolge feiner größeren Musbildung, febr vorherrichend ift. baber fein Organ im weiblichen Rorper, welches fo febr ju Blutfluffen geeignet ift, als bie Gebarmutter,

auch außer der Schwangerschaft, der Geburt und bem Wochenbette; boch noch mehr erhalt fie die Difposition durch diese, und baher find auch Sämorrhagien der Gebärmutter weit häufiger bei Individuen, die schon eine ober mehrere Male geboren haben.

## §. 646.

Nicht jeder Blutabgang aus ber Gebarmutter fann aber ein Blutfluß (Metrorrhagia, Haemorrhagia uteri) genannt werden. Mur berjenige verdient diegen Namen, welcher nicht eine Folge ber eigenthumlischen normalen Function ber Gebarmutter ift, und welcher eine Störung ber Gefundheit des weiblichen Individuums zur Folge hat; es sen benn, daß nur einige oder alle Verrichtungen von jener sich abweichend äußern.

## \$ 647.

Demnach find zufolge S. 646. bie Blutfluffe in ihrem Grade fich nicht gleich. Der Blutabgang ift manchmal, in Beziehung auf die Menge, nur unbedeutend; ein andermal aber ergießt er fich in Strömen, und erscheint als ein sogenannter Blutsturz, entweder ganz neu und sehr hellroth unmittelbar aus den Gefäßen, oder später, nachdem das Blut sich in der Gebärmutter fürzere oder langere Zeit angehäuft hatte, und durch eingetretene Contraction derselben plöglich ausgestoßen wird. Gewöhnlich ist in diesem Falle das Blut von dunkelrother Farbe, coagulirt, und wird auch in Stücken abgesondert.

#### 6. 648.

Ein unbebeutenber Blutverluft kann baber ichon Blutfluß genannt werben, wenn er, z. B. nach ber ichmächlichen Constitution bes Individuums, mit einer Störung ber Gesundheit begleitet ift: wo im Gegentheile selbst ber Berluft von Blutströmen biesen Namen nicht verdient, wenn er keinen nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit außert. Demnach ift selbst ber Begriff vom Blutflusse nur ein relativer Begriff.

## §. 649.

Der Gebarmutterblutstuß kann entweder mit einem Male entstehen, oder es geben ihm gewöhnlich gewisse Erscheinungen vorher, welche ihn ankündigen, als de sind: erschwertes Athmen, Beängstigung, Seufzen, große Unruhe, Herzklopfen, Zittern der Extremitäten, schneller, geschwinder Puls, Schwindel, Kopfweh, Dummheit, Ohrensausen, vermehrtes Gefühl von hiße im ganzen Körper, Brennen in den Känden und Fußschlen, Bollheit im Unterleibe, mit vermehrter Wärme in diesem, ein Orangen nach den Geburtstheis Ien, Unschwellung der Schoofgegend, öfterer Trieb zum Urintassen, Brennen und Neigung zum Jucken an den Geburtstheilen.

#### S. 650.

In Beziehung auf die Diagnose ift die Unterscheis bung ber auferen und inneren Blutergieftung fehr wichtig. Im letten Falle ergieft sich zwar fein Blut aus ber Gebarmutter, allein bas, aus ihren Ge-

fagen ftromende, bauft fich in ihrer Soble, ober in ben leeren inneren Zwischenraumen ihrer Banbe an, und wird bisweilen nur aus bem Abgange bes, fich durchbrangenden Blutmaffere, und aus ben S. 649. angegebenen Borbothen, gewöhnlich aber aus ben Bufallen erkannt, welche ben gunehmenden Blutverluft au begleiten pflegen.

# S. 651.

Die Bufalle aber, woburch fich ein Blutfluß außert, und welche eine Rolge ber baburch eintretenben Storung der Gefundheit des Individuums find, hangen theils von ber Menge bes Blutes, theils von ber Conftitution, bem Ulter, ber Lebendart, ben mehr ober minder guns fligen Berhaltniffen, ber Opportunitat, ber Urfache, und andern Einfluffen ab, und find baher bald mehr bald weniger heftig, und fur die Gefundheit gerftorend.

#### 6. 652.

Bemohnlich ift bas Geficht blag und eingefallen, bie Hugen find matt, meiftens gefchloffen, und mit blauen ober braunen Ringen umgeben; bie Dafe fpis, eisfalt , und ein falter Schweiß bedect die Stirne; bie Ertremitaten find falt, die Rranten fublen fich febr ermattet, befommen öftere Dhumachten, Ochwindel, Ohrenfaufen, Ochauer, und Frofteln; fie flagen über Erocfenheit im Munde und beständigen Durft; ber Puls ift flein, ichnell, intermittirend, und oft faum fühlbar. Ofters gefellen fich noch andere Bufalle, als Druden in ber Bergarube, Bufammenfchnuren und Brennen im Schlunde, Übelichkeit, Reigung zum Erbrechen, auch wickliches Erbrechen, bazu; ber Unterleib wird aufgetrieben, zusammengeschnürt und schmerzehaft. Bu Zeiten empfinden sie auch Schmerzen in der Gebärmutter, der Lendengegend und dem Kreuzbeine, welche sich oft herunter bis in die Schenkel erstrecken, und durch Reissen, Schneiben und Ziehen sich zu erefennen geben. Öfters fühlen sie auch während dem Blutsuffusse nicht die geringsten Schmerzen.

#### S. 653.

Die Folgen des Blutfluffes find verschieden. Entweder tödtet er schnell, und dann geben ihm meisstens ein eiskalter Schweiß, bedeutende Ohnmachten, Bittern aller Extremitäten, Ungft, tiefe Seufzer, röchelndes Athemholen, Sehnenhüpfen und Convulstouen voraus; oder er tödtet nach und nach, als Folge ber immer zunehmenden Entkräftung, durch ein schleischendes Fieber, durch die Lungen = oder Waffersucht. Manche leben zwar viele Jahre fort; aber eine bleisbende Schwäche, unheilbarer weißer Fluß, Hysterie, Melancholie, Verstopfungen des Unterleibs, Unfruchtsbarkeit, Vorfall, Scirrhus und Krebs der Gebarsmutter, sind die Folgen, welche sich meistens einzusstellen pflegen.

# Urfachen.

# S. 654.

Muf die Erzeugung des Gebärmutterblutfluffes hat vor allem die Unlage des Individuums einen bedeuten-

ben Ginfluß; Die ichwächliche, cacochmische Conftitu. tion fann ibn febr leicht erzeugen. Diefe ift entweber durch die Geburt von einer ichmachen, entichopfren und franken Mutter ererbt, die felbft ehemals ofters an Blutfluffen, an weißem Fluffe und andern Krankheiten vieles gelitten hat; ober fie ift jufallig burch ichabliche Einfluffe erworben, welche ichen von fruhefter Rinds beit an einwirkten, g. B. weichliche Erziehung, fcblechte Nahrung, feuchte, naffalte Wohnung, Rhachitis, Scropheln, ju fruh geweckter Befchlechtstrieb. Der Blutfluß wird aber in der Folge um fo gewiffer erzeugt, wenn gur Beit ber Gefchlechtereife und mit ber Funftigen Berheirathung Ginfluffe eintreten, welche die angeborne ober ererbte Odmade in einem boben Grade vermehren, ale ba find: ju fruh anftrengende Arbeiten, häufiges Dachtwachen, figende unthatige Lebensart, Ungufriedenheit in ber Che, Giferfucht, gefrantte Liebe, und Leibenschaften überhaupt, Dab. rungsforgen, Erceffe im Genuffe bes Beifchlafes, Onanie, öftere Entbindungen, Abortus, ichlechtes Berhalten im Wochenbette, ju lange fliefenbe Lochien, öftere Aberlaffe, ber Gebrauch häufiger Purgirmittel und Urgnepen überhaupt, welche ju febr fcmachen, Speichelfluß, ftarte Schweiße, öftere Ertaltungen, naffalte Bohnung, unreine Luft, Rrantheiten, durch welche besonders die reproductive Ophare leidet, als da find: die venerische Geuche, Scropheln, Scorbut, Diarrhoen, Dofenterien, Rrage u. f. w.

§. 655.

Richt alle Blutfluffe ber Gebarmutter find aber eine

Rolge von Ochwäche ober von verminberter Ditalitat, wie die meiften Unhanger ber Erregungetheorie anneb. men; fondern bie Gebarmutterblutfluffe fonnen auch burch eine erhöhete Brritabilitat bes Befäßipftems, felbft burch eine Ennocha erzeugt werben. Das Symptom ber Blutentleerung giebt feinen Grund ab, ben allgemeinen Rrantheitszustand immer fur Ochwache ju er-Elaren; biefer fann bei gefunden, farten, robuften, vollsaftigen Personen, besonders von irritabler Conflitution , bemungeachtet auf vermehrter Starte , auf einer ju febr erhobeten Grritabilitat im Befäginfteme bes übrigen Organismus, auf einer Onnocha, ober eis nem Erethismus beruhen, wenn gleich im Organe felbft - in ber Gebarmutter - Comache gefest ift. Und es wird bagu um fo eber Beranlaffung gegeben, wenn gewiffe Ginfluffe einwirken, wie ju beftige torperliche Bewegungen, Sangen, Reiten u. b. gl., ju febr erhobeter Gefclechtstrieb, beftige Leibenschaften, wie Born und Urger, ber übermäßige Benug biBiger Getrante und Speifen, j. B. bes Beine, Raffces, Duniches, Brandweins, mineralifder, Gifen und viele Roblenfaure enthaltender Baffer, ju nahrhafter und gewurthafter Speifen, ber Digbrauch marmer, befonders mineralifder Baber, bie ju große Site im Commer, befonders wenn fich die Dabden ober Beiber auf bem Canbe mit ben Arbeiten in freiem Relbe beichaftigen u. f. m. Die Entftehung bes Blutfluffes bei biefen Ginfluffen ift febr oft das Mittel, Die Entzundung ber Bebarmutter ju verhuten, welche fich auch ausbilben wurde, wenn bie Befage in biefem Organe immer

bem Undrange bes Blutes widerftehen konnten, ober jene critisch ju beilen, wo fie wirklich ftart findet.

#### S. 656.

Der Blutfluß ber Gebarmutter wird aber fehr haufig auch burch lotales Leiden biefes Organs felbft erzeugt. Diefes ift entweder die Folge einer örtlichen Schwäche bes Organs, oder ber Störungen feiner Organisation und Lage.

#### S. 657.

Die ortliche Ochwache ber Bebarmutter ton. nen hervorbringen öftere Betaftung ber Geburtstheile, ju baufiger und ju fruh ausgeübter Beifchlaf, ein beftiger Odlag auf ben Unterleib, und anhaltenber Drud. beffelben burch enge Rleibungsftuce, feftes Ginfcnuren, vieles Gigen befonders bei bem Stiden mit vorwarts gebeugtem Korper, ber gall von einer gemiffen Sobe auf den Bintern, öftere Erfaltungen, bie unmittelbar auf ben Unterleib und bie Beburtetheile einwirken, ju baufige Menftruation, vorhergegangene oftere Blutfluffe in ber Schwangerfchaft und Geburt, ju copiofe und ju lang fliegenbe Lechien, öftere befonbers fchwere und ju fonell auf emander folgende Geburten, weifer Bluß, Gebarmutterwafferfucht, vorhergegangene Ents gundung ber Bebarmutter, warme Dampfbaber, ober ber Bebrauch von Rohlenhafen, ber Druck eines Defe fariums u.b.gl. mehr. men in in in der

The first externition of the ore of the

Ortliche Fehler, welche auf Storungen ber

Organisation und Lage der Gebärmutter beruhen, konnen sein: Zerreißung der Gefäße der Gebärmutter oder ihrer Mündungen, nach Berwundungen durch geburts. hülfliche Manuals und Instrumentaloperationen, bes sonders durch gewaltsames rohes lösen der Nachgeburt, eines Epes, einer Mola oder eines andern Aftergebildes der Gebärmutter, größere oder kleinere Fleischklumpen oder Molen in dem Uterus nach Fehls oder Frühgeburten \*), Bereiterungen und Geschwüre an einer oder der andern Stelle ihrer innern Flächen, varichse Ausbehnungen der Gefäße, seirrhöse Verhärtungen, Auswüchse, Polypen, Seirrhus und Krebs der Gebärmutter, Vorfall, Zurucks und Vorwärtsbeugung, Umbeugung, oder eine veraltete Umstülpung der Gebärmutter u. s.

#### §. 659.

Der Blutstuß ber Gebärmutter entsteht auch bismeilen bei gewissen Leiden in entfernten oder junächst angränzenden Organen. Go können ihn normwidrige und frankliche Ausbehnungen und Verhärtungen der Organe des Unterleibs, als Folge des Orucks und der gebinderten Circulation, hämorrhoiden, Obstruces tionen und Stockungen im Rreislaufe des Blutes im

<sup>\*)</sup> Wigand von einem ganz besondern oft sehr hartnäckigen Gebärmutterblutslusse, der sich nach manchen Fehl- und Frühgeburten einzustellen psiegt in Hufeland's Journal der practischen Heilkunde. Monat Julius 1816, S. 16.

Unterleibe, in ber Leber, Gallenergiefungen, und scharfe Unreinigkeiten, Indigestionen, Burmer, Rothansammlung im Mastbarme, Kolikschmerzen u. b. gl. veranlaffen.

# Prognofe.

# §. 660.

Im allgemeinen ift gwar jeber Blutfluß ber Gebar. mutter nachtheilig, ben man, theils feiner Urfachen theils feiner Folgen wegen, nie ju gering achten und anschlagen muß. Er gehort ju ben Rrantheitsformen, welche gerne wiederkehren, und wichtige, organische, oft unheibare Rrantheiten ber Gebarmutter veranlaffen, Doch find nicht alle Metrorrhagien gleich gefährlich, und es riche tet fich ber Grad ber Befahr nach gemiffen Umftane ben. - Je ftarter, vollblutiger und irritabler bie Constitution bes Individuums ift, besto geringer ift bie Befahr; um fo bebeutenber aber wird fie, je fcmadlicher, fenfibler bie Conftitution, und je größer bie Odmade ift, bie bereits icon burch ben Blutverluft erzeugt murbe. - Gunftig ift bie Prognofe, wo ber Charafter ber Metrorrhagie Synocha 6. 655. ift; fie entfteht bann burd Blutfecretion und fann fogar bis. weilen, A. B. in ber Metritis, fritisch werben; nicht befonders ungunftig ift fie, wo bie Blutung ben Cha. rakter des Erethismus halt und ebenfalls burch Bluts fecretion fich bilbet. Die Blutung ift magig, führt nicht gur Depletion, hinterläßt aber boch bie Geneigt. beit ju Recidiven, die fpaterbin nicht mehr ale Blute

fecretion, fonbern als Unaftomofe fich barftellen. Befährlicher ift auch bier, wie bei allen Blutungen ber Erethismus mit Unaftomofe; ber Blutverluft ift fcneller und großer, es ift meiftens bamit ein bedeus tender frampfhafter Buftand verbunden, welcher bie Blutung unterhalt, die Samorthagie febrt ofter wies ber , und hat wichtige Dachfrantheiten, Bettit, Bafferfucht, und erganifche Fehler ber Bebarmutter jur Rolge. - Ochablichkeiten, beren Birtung ichnell vorübergeht, bemirten nur bann einen anhaltenden Blut. fluß ber Bebarmutter, wenn ber Blutverluft felber als neue Urfache mirtt. Fortwirtenbe nachtheilige Ginfluffe, und biejenigen, welche bie gefammte Ernabrung jugleich fforen und herunterbringen, erregen ein bartnacfiges, und wenn bie Unlage bagu einmal ausgebildet ift, oft wiedertehrendes und taum ju beilen. bes Ubel. - Je langer ber Blutfluß anhalt, und je fdwerer die Urfache entfernt werben fann, befto une gunftiger ift die Prognofe. - Ein von allgemeiner Schwäche entftanbener Blutfluß ift nicht fo folimm, als jener, bem Localfehler als Urfachen jum Grunbe liegen. - Blutfluffe, bei welchen man jugleich Dit. tel gur Stillung unmittelbar an bie Bebarmutter bringen fann, find leichter ju heben; bieß gilt vorzuglich von Bermundungen ber Gebarmutter. - Die innere Blutergiefung ift gefährlicher, als ber fichtbare Bluts fluß, weil er fo leicht verkannt, und die Gulfe febr oft ju fpat geleiftet wird; minber gefahrlich aber wie ber außerlich fichtbare ift er beghalb, weil bie contracs tive Thatigfeit ber Bebarmutter nicht vollfommen ges lahmt ift, und man alfo hoffen barf, bas Birfungs, vermogen auch in ben Theilen, in benen es befchrantt ericeint, leicht wieber ju erwecken. Richt in jebem Ralle bemahrt fich freilich biefe Soffnung, und ber Reig bes immer mehr ausbehnenden Blutes, fowie Die Ochwierigfeit unmittelbar an die leibende Stelle Beilmittel angubringen, geben bann bie Urfachen ab ju wichtigen und diefer Art bes Ubels eigenen Gefah. ren. - Die Metrorrhagie als rein bynamifche Rrant. heit ber blutenben Befäße ift meniger gefährlich, als eine brtliche, von bedeutenber Berletung ober Berfto. rung ber Organisation ber Gebarmutter, von Geschwie ren, Scirrhus und Rrebs, melde meiftens unheitbar und toblich ift. - Rothes arterielles Blut, in Denge und ftogweise mit bem Pulsaderichlage ausgeleert, lagt bie außerfte Lobesgefahr vorausfeben; nicht minder trub ift bie Prognofe bei bemjenigen Rluffe, melder bie Folge einer an Paralpfis grangenden Comache ber . Bebarmutter ift. Diefer tobtet entweber fcnell burch großen Blutverluft und Depletion, ober führt boch gu jenen gefährlichen Radfrantheiten, bie ber paralptifche Blutfluß überhaupt erregt. Dimmt bie paralytifche Metrorrhagie, wo fie fymptomatifch ift, einen dros nifden Berlauf an, wie im Scorbut, ber Haemorrhea petechialis, fo bleibt fie gwar immer eine gefährliche Ericheinung, boch fteht bie Prognofe nicht fo folimm; als wo fie plotlich und mit Bemalt, g. B. unmittelbar nach ber Entbindung ober auch in ber Putrida ericeint. - Beiber im Mittelafter ertragen Die Metrorthagie mit wentger Radnheil, als jugenb.

liche und alte Subjecte, befonders, wenn sich jene in den Jahren einstellt, wo die monatliche Reinigung schon cesirt seyn sollte; meistens ift sie unheilbar, läßt brtliche Fehler vermuthen, oder hat Auszehrung und Wassersucht dur Folge. — Plöhliche Metrorrhagien sind schlimmer als langsam und allmählig erfolgende. Jene führen zur Verblutung; bei lettern dagegen können die Kranken nach und nach ungeheure Quantitäten Blutes verlieren. — Von schlimmer Bedeutung ift es, wenn sich Cenvulsionen, Krämpfe, große Reize barkeit des Nervensystems, oder auf der anderen Seite soporöser Zustand, Ohnmachten, kalte Ertremitäten, endlich die sämmtlichen Zeichen der Depletion zum Blutssusse der Gebärmutter gesellen.

# Indication.

# S. 661.

Bier Mittel find es, ohne welche man bei feinem Blutfluffe der Gebarmutter, ben Zweck zu feiner Stillung erreicht: 1) die Ruhe des Körpers und der Seele, 2) die horizontale Lage, 3) die Entfernung jedes Drucks auf ben Körper, 4) ein fühles Regim. Diefe Mittel find so wichtig und so wirksam, daß, wenn auch gleich der Blutfluß durch sie allein nicht immer vollkommen gestillt, er doch sehr gemäßigt wird.

## §. 662.

Die Behandlung bes Blutfluffes felbst richtet fic, mo immer möglich, nach ber Ursache, welche ihn er-

zeugte; und um ihn in biefer Begiehung richtig ju beurtheilen, foll man in ben meiften gallen niemals bie Untersuchung vernachläßigen, ob nicht Schwangere icaft und bevorftehender Abortus, ober localfebler ber Gebarmutter an der Entftehung bes Blutfluffes ben nachften Untheil haben. Oft ift bie genaue Unterfus dung, megen ber Menge von geronnenem Blute in ber Scheide und vor bem Muttermunde, nicht moglich; man muß biefes baber vorerft megnehmen, um jene mit Ruten anftellen zu tonnen. Indef fo unvertenne bar ber Rugen einer genauen Exploration ift, und fo oft biefe ichon jum größten Rachtheile ber Rranfen pere nachläßigt murbe, fo muß es bei febr beftigem Blute fturge und ber ju beforgenden Lebensgefahr, ber jebesmaligen Beurtheilung bes Urgtes überlaffen bleiben, ob fowohl die örtliche badurch hervorgebrachte Reigung, als bei febr ichamhaften Frauenzimmern, die nothe wendig bamit verbundene Gemuthebewegung, ben Blutverluft vermehren burfte.

#### S. 663.

Ift ber Blutfluß die Folge der S. 654. angeges benen allgemeinen Schwäche ober durch Paralpse erzeugt, halt er fortdaurend an, ist die Kranke sehr entskräftet, kalt, ohnmächtig und dem Tode nahe; so ist es bringende Anzeige, ihn zu stillen. Man wende Mittel an, welche die so sehr gesunkene Irritabilität theils im Nervenspsteme, theils in der Reproduction schnell hervorrusen; kann die Kranke noch keine Arzennen zu sich nehmen, so suche man den ganzen Kors

ver ju erwarmen, burch Unwendung von marmen Sudern, mit welchen ber gange Rorper, befonders die Bruft und die Extremitaten, bededt und gerieben mer-Roch wirkfamer find fie, wenn man fie mit burchbringenben, flüchtig reigenben Mitteln, befprengt, bie man jugleich auch ver bie Dafe balt; bamit verbinbet man Rluftiere von aromatifden Aufgugen, g. B. von Chamillen ober Balbrian mit Bein, Beingeift, ober bem hoffmannifden Beifte gemifcht, macht Ums ichlage von einem Mufgufe aromatifcher Rrauter, mit Bein ober Beingeift, über ben Unterleib und auf Die Geburtetheile, und, im Salle bie Unwendung moglich ift, Ginfprigungen bavon burch bie Muttericheibe in die Bebarmutter, fetet blinde Schröpfforfe auf ben Unterleib und bie innere Geite ber Schenkel, und fobald bie Rrante ichluden fann, bann reicht man ihr etwas Meliffenthee mit bem Bitriolather, marmen Bein, bem Soffmannischen Liquor ober Lebensbalfam, die Manhthen, die Tinct. Valerian., Serpentar., Angelicae, die atherifden Ole in der Naphthe gelost; gang befonders aber empfehlen fich die Phosphorfaure, Die Mifchung aus ber Schwefelfaure und Opium, Die Bimmettinktur mit ber Daphthe; und im Ralle biefe Mittel, wegen einer Reigung jum Buften, nicht vertragen werben, und biefen erregen, verbindet man fie auch fehr zwedmäßig mit ber Mohnfaftstinktur. Go wie fich die Rrante mehr erholt, reiche man die Bimmts tinktur, in Verbindung mit dem Mohnfafte und einem aromatifden Mufguge, floge ber Rranten Fleifcbruben, mehr ober weniger mit Engelb und einem Bemurge ge-

mifcht, ein, laffe fie weiterbin Reif, Cago und Ger. ftenfupren, und jum Getrant etwas Bein, befonders einen guten rothen Bein mit Baffer, ober ein nahr. haftes gut ausgegornes Bier genießen; bei vielem Durfte aber, und befonders bei ber jurudbleibenben brennenden Empfindung im Schlunde, Sallers ober Monfichts faueres Elixir jum Getrante, mit Baffer ober einem Decocie der Gußholzwurzel vermifcht, trin. fent. - Wenn die Blutung mehr einen langfamen Berlauf und einen chronifden Gang annimmt, fine den der Mlaun in Pulver ju 5 bis 10 Granen mit Buder und Bimmt, beffen Muftofung von 5 i in & Vi eines aromatifden Baffers mit einem Gyrup ober bie Mlaunmolfen, die gerbestoffhaltigen Mittel, die China im concentrirten Decoct, Die Ubfochungen bes Cort. Simarub., Angustur., bes Lign. Campechiens. und bas ichwefelfaure Gifen ihre Ungeigen, womit man febr wedmäßig die Bimmttinftur, ben Liquor. a. m. H. u. b. al. verbindet.

# \$. 664.

Ift ber Blutfluß fehr copios, und die Folge eines Krampfes mit allgemeiner Schwäche bes Korpers, fo findet man feine Entstehung ichen durch die Unlage, durch eine garte zur Spfterie und Genfibilitätsichwächs geneigte Constitution, und durch die Einwirkungen begründet, welche eine besondere nabere Richtung auf die Gebärmutter hatten. Alle geistige Einfluffe, die mit Vorstellungen verbunden find, die fich nur irgend auf das Geschlecht beziehen, außern ihre Wirkung, ohne

daß es bie Rrante einmal fich bewußt ift, mit unglaub. licher Schnelle in ber Befchlechtefphäre und befonders in ben Runctionen ber Bebarmutter, weshalb man ihnen biefe bezeichnete Richtung befonbers gurechnen barf. Auch die torperlichen allgemeinen Ginfluffe maren von ber Urt, baf fie burch Storung des Blutum, laufe im Unterleibe und ungewöhnliche Reigung ber Merven eine frankhafte Blutabfonderung in bem Uterus erregten. Die Blutung begleiten Ochlaflofigfeit und fcrechafte Eraume, bofterifche Rrampfe aller Urt, Blafenframpfe, blaffer Urin, fleiner, ungleicher, Bufammengezogener Puls, falte, trodine Saut und falte Ertremitaten; ber Musfluß erfolgt balb in fleines ren , balb in grogeren Bmifchenraumen , jebesmal geht ein Rneipen im Unterleibe vorher, mit Mufgetrieben: heit und großer Empfindlichfeit bes Bauches, es ents fteht bann ein webenartiges Bieben im Rreuge und Schoofe, und mit foldem Drange wird Blut in flugis ger Form und in Klumpen jufammen ausgeleert. Sest ift eine furge Rube, in der die Gefpanntheit und bet Schmerz des Unterleibs nachlaffen und fein Blut abfließt, bennoch aber ein inneres Buden mit einer brennenben Empfindung im Schoofe fortbauert, mit einem allge. meinen Unbehagen. In Rurgem wendet fich ber Rrampf wiederum nach außen und bie ermahnten Bufalle treten barauf von neuem ein In biefem Falle empfiehlt fich gang befondere die Specacuanha in fleinen Gaben gu 3/4 bis 1/2 Gran mit einem gewurzhaften Bufate ober als Doveriches Pulver, das Infus. und die Tinct. Valerian., die essen tia castorei, der Liquor C. C.

succinatus, in Verbindung mit dem Opium, bas, flüchtige Ammoniac, j. B. ein Theelöffel voll Salmiaf-geift in einem Eflöffel voll Waffer, die tinctura ambrae et moschi, mäßig warme Fomentationen von Chamillenabsud auf den Unterleib, antispasmodische After: und Mutterklystiere, besonders mit Opium \*).

# S. 665.

P) Pet. Copland's Ergaflung verschiebener Falle von Mutterblutfluffen, bei welchen Rlyftiere von Opium fich nuglich erzeigten, in Annalen ber A. Mit. E. I. St. Nro. 8.

<sup>\*\*)</sup> hippolit Ruis, über bie Rathanhia . Wurzel, ihr Wachsthum, und ihre arzenenliche Krafte, in ber in neuen Sammlung auserlesener Ubhandlungen jum Gebrauche prakt. Aerste. Il 28d. 3 St Leipz. 1817.

<sup>3</sup>eitung. Jahrg. 1819. 2 Bb. Nro. 43. S. 302.

mancher Befahr und Storung fur bie Befundheit verbunden; auch ift nicht ju überfeben, baf fich die Bir. Eung von manchen fcwer, oder gar nicht einseben lagt, ober baß, wo man fie ruhmte, man fie gewohnlich auch mit anbern Mitteln in Berbindung fette, welche eine weit ausgezeichnetere Gigenschaft befiten, als blute Rillende Mittel ju mirfen. Die Radix Rathanhiae durfte die Zimmtrinde und Terra catechu entbehrlich machen, und auch nur bei chronifden Blutfluffen ber Bebarmutter ihre Ungeige finden, mo bie Bimmtrinde ju erhitent mirtte. Sat man ben Blutfluß, ber eine Folge ber allgemeinen Odmade ift, vollfommen geftillt, fo muß man nicht nur feine Mudfehr verhuten, fonbern auch bie nachtheiligen Rolgen beffelben aufheben. Es ift baber nothwendig, bag die Urfachen 6. 654. burch welche biefe Comache erzeugt murbe, nicht nur allein vermieben werben, fonbern bag man auch ben Rorper zwedmäßig zu ernahren und zu'ftarfen fuche, burch biejenige Diat und Argenenmittel, welche bie Ir. ritabilität in ber Reproduction erhoben. Die Mittel § 306. finden auch hier ihre Stelle; nur muß man Die Berficht beebachten, bag bie Diat fomobl, als bie Urgenen und ihre Baben, jederzeit nach bem Grabe ber Odmade, ber Conftitution bes Indiniduums, ber Ibioinnfraffe , ber Opportunitat, welche bem Blut-Auffe porherging, und ber Menge bes Blutverluftes bestimmt werben, und bag man nach einer ju großen Entleerung vom Blute, befonders im Unfange, nicht gu reigenbe und erhigende Urgenenen, Rahrungsmit. tel und Getrante verorbne, melde bann leicht, als

Bolge ber gu fehr vermehrten Blutbereitung, und ber baburch gu ichnell erhoheten Irritabilität im Gefäßinftem, einen Unbrang nach ber Gebarmutter, und auf's neue einen Blutfluß veranlaffen.

# s. 666.

Ift ber Blutfluß eine Rolge ber erhöheten Irrita. bilitat bes Gefaffnftems ober eines Erethismus, hat bas ihn begleitende Rieber ben Charafter der Conocha, ift bas Individuum von vollfaftiger, farter, irritabler Constitution, gingen ibm Ginfluffe vorher gleich ben: jenigen, welche §. 647. angeführt wurden, empfindet jugleich die Rrante beftige Schmergen in ber Schoofs gegend, ift diefe bart und empfindlich bei ber Beruh: rung, ift ber Dule voll und bart, bas Rieber entgund. lich, die Sige und ber Durft heftig, mar ber Blutver: luft noch nicht fehr bedeutend, oder fturgt bas Blut noch ftogweise mit abmechselnder Beftigkeit hervor; fo ift eine allgemeine Benäfection am Urme bringend angejeigt, welche in biefem Falle oft fo mobithatig wirft, bag mit ber, burch die Runft bewirkten Entleerung in hinreichender Menge, der Blutfluß aus der Gebarmutter nachläßt. Eben fo findet fie ba ihre Stelle, mo in der Periode ber Ceffation ber Ratamenien, ober noch nach berfelben, burch fur bie mit Synocha be: gleitete Metrorrhagie genannten fcablichen Ginfluffe S. 655., in fraftigen und gut genahrten Individuen Die Blutung erregt wird. Ja Telbft in folden Fallen, wo ber hoperfthenische Buftand fich feineswegs beutlich ausspricht, wird bie Blutentleerung, als Revulso-

rium, von erfahrnen Praktitern empfohlen; indef fodert ihre Unwendung große Umficht, nachdem bas rechte Maag ber Blutentleerung fcmer ju treffen ift (infofern fcmache Blutausleerungen von feiner bebeutenben Birtung find, farte bagegen leicht ben Charafter bes Erethismus und ber Unaftomofe berbeifubs Ortliche Mittel jur Stillung bes Blutfluffes angumenben, mare in bem ermabnten Ralle nicht nur allein gang überfluffig, fonbern auch hochft ichablich : die baburch bewirkte Contraction in ben arteriofen Gefagen murbe gerabe erft bie Entjundung ber Bebarmutter vollfommen ausbilden, welche öfters jum Glude ber Rranten burch ben entftanbenen Blutflug verbutet, wurde. In diefer Sinficht fann bieweilen ber Blutfluß fogar eine wohlthatige Erfcheinung werden; und mir find Erfahrungen befannt, daß er von felbft auf. borte, fo wie burch die Entleerung bes Blutes bas ibn erregende Fieber in bem Gefäßipfteme gemäßigt murbe. Gehr zwedmäßig aber ordnet man ber Rranten antiphlogistische Mittel, besonders bas Nitrum, ben Crem. tart., und verdunnende fuhlende Getrante an, unter welchen fich die vegetabilifchen Gauren, die Citronens faure, die Beinfteinfaure und bie Effigfaure in biefem Ralle besonders empfehlen, womit man auch leichte fauerliche Abführungemittel aus ber Pulp. Tamarind., Cassiae, bem cremor tart., Sal. Seign. u. b. gl. verbindet. Bat aber die Krante ichon eine größere Menge Blutes verloren , ift ihr Puls nicht mehr voll und hart, und nahert fich ihr Buftand jenem ber Schwache, einer im geringeren Grabe gefuntenen Grritabilitat bes

Gefäßinftems ober bem Erethismus, bann ift fein Mittel mirtfamer als Sallers faueres Elixir. Man hute fich, andere ju reigende, befondere fluchtig reigende Mittel anzumenden, welche ben Blutfluß febr leicht auf's neue mieder erzeugen; biefe tonnen nur bann wieder eine Unzeige finden, wenn, ale Folge bes enormen Blutverluftes, bie Rrante jum hochften Grabe ber Schwäche herabgefunten mare. Bei fehr erhöhter Reig. barteit des Wefäßinftems empfiehlt fich fehr die Digitalis purpurea im Mufguß ober ber Tinftur, abmeche felnd mit ben Gauren gereicht, eben fo bas Dpium, bes fonders wenn fich bofterifche Rrampfe bagu gefellen. Rach der vollfommenen Stillung bes Blutfluffes aber muß auch die Rrante ein zweckmäßiges biatetifches Berhals ten beobachten; fie muß alle ju ftarten Reize auf bie irritable und reproductive Sphare vermeiden, befo nders Bu erhipende Speifen und Betrante, und alle biejeni. gen, welche S. 655. als ichabliche Ginfluffe genannt murben; ihre Rahrung muß mehr aus Begetabilien befteben, bas Betrante biluirent, verdunnend, und die Atmosphäre temperirt, mehr feucht als troden fenn.

#### §. 667.

Liegt bem Blutfluffe ber Gebarmutter eine ausges zeichnete ortliche Schwäche, burch die Einfluffe §. 657. erzeugt, zum Grunde, so bedarf theits ber allgemeine Busftand ber Kranken, theils ber locale bes Organs besons bere Ausmerksamkeit. Jener kann selbst nur Schwäche anzeigen, oder er hat sich bemjenigen genähert, welcher §. 655. angegeben murbe: bie örtliche Schwäche macht

in beiben Fallen, in Beziehung auf bie allgemeine Behandlung, gar feinen Unterschied; aber die örtliche. Behandlung bes Blutfluffes wird in bem Falle S. 654. eine Anderung erleiden; es wird hier dringende Unzeige, den Blutfluß durch Beforderung der Contraction ber Gefäße zu fiftiren.

#### S. 668.

Bei bem Blutfluffe aber, ber befonders eine Rolge ber ortlichen Odwache ber Bebarmutter ift, find bie verschiebenen Buffande ber Bebarmutter felbft ju untericheiben. Das Organ tann mit feinen Gefägen gang atonifch, und die Brritabilitat in ihm fo tief berabges funten fenn, baf fein Buftand an Lahmung granget; in diefem Ralle empfehlen fich: Die Bededung des Unterleibs mit einem erwarmten Zuche ober Rlanelle, bas Reiben, voraus gefest, bag bie ungefchmangerte Bes barmutter foweit über ber Schaamgegend fich emporgehoben habe, bag man fie fublen fann, die marmen Romentationen von Effig und aromatifden Rrautern, bas Befprengen ber erwarmten Tucher mit fluchtig reigenben Urgenepen, ober bie Einreibungen von Beingeift, Galmiat ober Camphorgeift, von Bitriolather, von bem fogenannten Rollnifden Baffer u. b. gl., bann, wenn ber Muttermund hinreichend geoffnet ift, Injectionen von Effig und aromatifden Mufguffen mit ober ohne Beingeift in bie Gebarmutter, und felbft Afterfinftiere bavon. Doch ift bei ber Unwendung ber erften barauf ju feben, bag bas geronnene Blut, mele des vor dem Muttermunde liegt, meggenommen, und

571

baß auch das Injectionsrohr von einer paffenden Form weit genug eingebracht werde; bisweilen bringt felbft ichon die Berührung der Gebarmutter mit den Fingern biefe zur Contraction, und ift der Muttermund hinreischend erweitert, so kann man auch einen Tampon aus einem Schwamme bereitet, in Beingeist getaucht, einbringen.

## §. 669.

Indeffen leiften alle bie Mittel 6. 668. nicht immer bie erwunschte Birfung, und ber Blutfluß mahrt, bie größte Lebensgefahr brobend, anhaltend fort. Ralte ift bas einzige Mittel, welche noch Contraction ber Gebarmuttergefaße hervorbringen fann, und icon fo mander Rranten in einem fo verzweifelten Falle bas Leben rettete. Es mar eine Beit, mo man biefes Mittel bei Blutfluffen gang vernachläßigte, und es als fcablich verdammte, weil es ichwachend mirte. einseitig und unhaltbar bie Unficht ift, bie Birtung ber Ralte auf Schmacheerzeugung ju reduciren, fo wenig laft fich bie treffliche Birfung berfelben bei bem Scheintobe, bei gewiffen Entjundungen und Befdmul. ften, bie burd Quetidungen entfteben, bei gemiffen Arten von eingeflemmten Bruchen , bei bem Deteoris. mus und bei Blutfluffen laugnen; fenes, baf fie burch Reigung ber Befage jur Contraction, burch Entgiebung bes überflußigen Barmeftoffe, ober burd Beforberung ber Blutgerinnung ben Blutfluß beben. jedem Falle muß fie wohl bie, bei einem fo hoben Grabe von labmung ber Bebarmutter fo tief gefuntene, Brritabilität in ben Gefäßen wieber hervorrufen, und in Contraction feten; benn fonst ließe fich nicht einsehen, wie ber Blutfluß aufhoren follte.

#### S. 670.

Die Ralte wendet man gewöhnlich als Fomenta: tion über ben Unterleib an, als Injection in bie Bes barmutter, ober mit einem Sampon, ben man im möglichen Kalle in die Gebarmutter bringt, im Uns fange in gelinderem, und im nothigen Salle in farterem Grabe. Rach Giftirung bes Blutfluffes vermins bert man wieber ben Grab ber Ralte, trocenet bie Rrante forgfältig und mit aller Borficht ab, und legt bann blos trodine, maßig erwarmte Tucher über, welche im Unfange mit einem geiftigen, fluchtig reigenben Mittel befprengt werben. Spaterbin fann man auch wieder von warmen aromatifchen Fomentationen, von einem mit aromatifchen Rrautern gefüllten Sace, ber in warmen Bein getaucht und mohl ausgedruckt wird, und von geiftigen Ginreibungen in ben Unterleib, in Die Rreuggegend und in bie Weichen Unwendung machen.

## §. 671.

Ein anderer Zustand der örtlichen Schwäche der Gebarmutter ift dersenige, bei welchem die Sensibilität derselben gang besonders erhöhet ist. Meistens ift das Individuum von ausgezeichneter sensibler Constitution, der Unterleib ist aufgetrieben und empfindlich, der Blutsstuß folgt mehr bald in kleineren, bald in größeren Brischenraumen; ihm geht ein Aneipen im Leibe vor-

her, und er ift mit heftigen, frampfhaften Schmerzen, oder vielmehr mit einem wehenartigen Ziehen im Rreuze und Schoofe begleitet. In diesem Falle leisten besons bers Fomentationen von Chamillenaufgusse, ähnliche Mutter- und Afterkipstiere, in Verbindung mit Thesbaischer Linktur, Einreibungen vom Salmiakgeiste ober dem flüchtigen Linimente, treffliche Huse, womit man, besonders bei einem ähnlichen allgemeinen Zustande, innerlich die Ipecacuanha in kleinen Dosen, den liquor C. C. succinatus mit Opinm, und Chamillenthee verbindet, sowie die Anzeige dieser Mittel S. 664- näher bestimmt wurde.

# 9. 672.

Muger ben §. 668- S. 671, genannten außern Dit. teln, die mehr ju ben fogenannten ftopfenden gegablt merden, find auch die ableitende von großem Ruten. Bierher gehören: bie trodinen Coropftopfe ju zwei bis vier Stude auf jebe Bruft gefett, bie fich als antago. niftifde Reigmittel bei ber Metrorrhagie burch Erethis. mus besonders empfehlen; auf ähnliche Urt mirten bie Genfteige ober Blafenpflafter, abwechfelnd gwifden Die Brufte und unter Diefelben gelegt, und bie marmen Urmbaber und bas gleichzeitige Gintauchen ber guße in faltes Baffer, ober bas Ummideln berfelben mit Zu. dern, bie in bas faltefte Baffer eingetaucht find. Doch icheint ber Erfolg nicht immer ficher zu fenn, ba bei Diefer Methode wohl auch Congestionen nach bem Uterus begunftigt und ftartere Blutungen erregt merben Bonnen. Dasfelbe burfte von dem in England gebraud.

lichen blechernen Stiefel b) bei etwaiger Unwendung im Gebarmutterblutfluffe ju furchten fenn, ber als ein grober Schröpftopf wirkt.

# 5. 673.

Damit teine Recidive des Blutfluffes fich einstelle, so ift es eine der ersten Bedingungen, daß auch die Schäblichkeiten S. 657. entfernt und vermieden werden, welche zu der örtlichen Schwäche der Gebarmutter die Beranlaffung gegeben haben.

#### 5. 674.

Burde ber Blutfluß der Gebärmutter burch örtliche Fehler erzeugt, welche auf Störungen ihrer Organisation und Lage beruhen § 658., so muffen diese vor allem beseitigt werben; sie machen baher eine genaue Untersuchung nothwendig. Die meisten dieser örtlichen Fehler sinden in der Folge in eigenen Rapiteln ihre Stelle; sie können baher hier übergangen werden. — Sind größere oder kleinere Fleischklumpen oder Molen im Uterus, welche nach Fehle oder Frühgeburten den Blutfluß unterhalten, so reicht die gewöhnliche blos dynamische Methode oft nicht immer hin, den fremden Körper zu entfernen, und den Verlust der Kräfte zu ersehen, welchen der fortdauernde Blutverlust zur Folge hat. Wig and \*\*) empsiehlt das frühzeitige Einbringen eines aus Schwamm, Leinewand, Charpie oder

<sup>\*)</sup> M. f. Huselands Journal der practischen Heilkunde. Jahrg. 1819. M. May 5. St. S. 103.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 30.,

Rlads verfertigten Sampons in die Mutterfcheibe, moburch nicht nur ber Blutfluß gestillt, fonbern auch bas abharirende Rleifchftud mittelft erregter Entgundung in Efterung gefest, ber Muttermund erweicht, erichlafft , und badurch jum leichtern Durchlaffen bes fremben Rorpers auf eine zwechmäßige Urt vorbereitet, und ber Gebarmuttermund gur Contraction gereigt wird. Die Tampons werben in gang einfache ichleimige Abtos dungen von Safergrube, Althaamutgel u. b. gl. getaucht, und nur bann, wenn die fleischklumpen ober fremben Rorper abgegangen find, und ber nur noch fortbauernde Blutfluß Folge von einer Gebarmutter, fcmache ju fenn icheint, lagt man bie Schwamme mit abstringirenden Mitteln anfeuchten, ober Ginfprigun. gen bavon in die Mutterfcheibe machen. Ubrigens muffen bie Sampone nicht feltner als alle 12 Stunden berausgenommen, und gegen frifche, gut ausgewaschene vertaufcht werben. Unter mehenartigen Ochmergen geht ber fremde Rorper allein ab, ober mo er febr groß ift, unter leifer Mitmirtung bes Geburtehelfere mittelft einer pince aux faux germes ober b. gl. Oft bort von jest an ber Blutfluß auf ber Stelle auf; juweilen bau. ert er aber auch wohl noch einige Sage lang fort, und nimmt bann mahrent biefer Beit bie Ratur ber gewöhnlichen Cocien an, fo, bag bie Runft bier weiter Beht aber noch mehrere Sag. nichts zu thun bat. lang, reines, belles Blut ab, fo gebe man innerfich bie China, Bimmt und abnliche Mittel und laffe auferlich einige ichwach jufammenziebente Ginfprigungen in Die Bebarmutter machen.

## S. 675.

Saben bie Urfachen S. 65q. an ber Erzeugung bes Blutfluffes Untheil, fo muffen fie gleichfalls entfernt werben. Go fann ein Bredmittel angezeigt fenn, wenn ber Blutfluf nad Gallenergieffungen, Uberlabungen bes Magens, und nach bem Genuffe anderer ichablichen Ingeften fich einftellte. Unhaltenbe Berftopfungen bes Stuhls konnen gelind ausleerende Rluftiere, und bie Unwesenheit von Burmern Burmmittel erfobern, um ben Blutfluß ber Bebarmutter ju magigen; mobei aber jur Berhutung ber Recibive immer bie wichtigfte Unzeige bleibt, ber Rranten folche Borfdriften ju geben, welche die Wiebererzeugung biefer Storungen verhuten. Co murbe alles fruchtlos fenn, wenn bie Rranke, bie an anhaltenben Berftopfungen litte, ftets eine figenbe Lebensart führte, und fich bem Genuffe fcmerverban= licher Opeifen unbefummert überließe.

#### Literatur.

# s. 676.

- Fr. Hoffmann, Diss. de Haemorrhagia uteri. Hal. 1730.
- J. d'Urban de haemorrhagia uterina. Edinb. 1753. — in Halleri disp. chir. Tom. IV. Nro. 137.
- J. W. Gulbrandt de Sangui-fluxu uterino. Hafniae et Lipsiae 1766. 8.
- Schroeder, diss. de haemorrhagia uteri. Goetting. 1771. v. Opusc. I. p. 280-318.

- G. M. Saxtorph, diss. de sanguisluxu uterino. Hafn. 1774.
- Geelbrand, diss. de sanguisluxu uterino. Lips. 1776. in Weiz N. Ausz. XI. p. 6.
- J. A. Wendrinsky de haemorrhagiis uteri. Viennae 1784. — in Eyerel diss. Vindobon. Vol. IV. Nro. 10.
- Max. Stoll, Praelect. in divers. morb. chron. Vol. II. Vindobon. 1789. p. 104 u. 381.
- A.S enft, diss. de Haemorrhagia uteri. Wirceb. 1788.
- Bauch, diss. de haemorrhagia. Jenae 1790. Starks Archiv. IV. B. 730.
- Car. Strack observationes medicinales de una prae caeteris causa, propter quam sanguis e foeminarum utero nimius profluit, atque haec quo modo submoveri debeat. Berol. 1794.
  48. S. 8. A. b. Lat. überf. Marb. 1800. 84. ©. 8.
- Siebold et Billing diss. menorrhagia, s. uteri haemorrhagia. Wirceb. 1799. 4.
- J.N. Tomann über den Gebärmutterblutfluss, in Roeschlaubs Magazin der Heilkunde. V.B. 1. Stück.
- Doemling, über die Natur und Behandlungsart der asthenischen Blutflüsse in Horns Archiv für die medic. Erfahrung. III B. 1. St.
- U. Leroy's Borlefungen über die Gebärmutters blutfluffe. U. b. Frangof. von J. Claud. Res nard. Leipzig 1802. 216 S. 8.
- Lentin, über widernaturliche Blutungen aus ber

Mutter in beffen Bentragen, III. Theil, II. Ab. theilung, Mro. 11.

S. G. Bogel Sandbuch der prakt. Urgn. Wiffenfc. 5 2h. S. 149 - 192.

P. Frank Epitome. T. V. p. 290.

Meyer, systemat. Handbuch zur Heilung der Blutslüsse. a. a. O.

Spangenberg, über die Blutslüsse. Braunschweig 1803. 8. S. 376.

Berbermann Etwas von ben Mutterblutfluffen — in Murfinnas Journal II. Band, III. St. Otro. 5.

# Biertes Rapitel.

Bom weißen Gluffe.

## §. 677.

Unter bem weißen Flusse (Fluor albus, Leucorrhoea) versteht man insgemein einen, ju bestimmten Zeiten oder bestandig bauernben, Schleimfluß aus ber Mutterschriebe.

#### §. 678.

Menge, Farbe, Confifteng, Geruch, Gefcmad und eingreifende Birtung des Ausfluffes find verichieden.

## §. 679.

Die Menge bes Musfluffes richtet fich meiftens nach ber Constitution und ber Lebensart ber Kranken, und nach ber Dauer, bem Grade und der Urfache bes libels; manche Individuen verlieren wenige Tropfen im Tage, andere mehrere Pfunde. Einen Unterschied, in Bezieshung auf die Quantität, bemerkt man auch in der Tages. und Nachtszeit: Manche haben in der Nacht und am Morgen, wo sie ruhig im Bette zubringen, und die Transspiration vermehrt ift, einen geringeren Ausstuß als am Tage; bei andern beobachtet man gerade bas entgegengesette.

#### §. 680.

Die Farbe ber ausstießenden Materie ift weiß, ober, ins Blaue, Gelbe, Grune, Graue ober Schwarze fals lenb. Die grunlichte Farbe ift, angestellten Beobactungen jufolge, die häufigste; woraus zum Theile die Unzweckmäßigkeit erhellet, den Ausstuß mit dem Pradicate: weiß, zu bezeichnen: wir sind aber der einmal allgemein angenommenen Benennung gefolgt.

# §. 681.

Die Confiften; ift gewöhnlich ichleimicht, und einer leichten Auffosung von Gummi ahnlich; bisweilen aber ift fie fehr jahe, die, klebrig, oder fehr fluffig und waffericht.

#### §. 682.

In Beziehung auf ben Geruch beobachtet man, bag bie abgesenberte Feuchtigkeit entweder gar keinen, ober einen, ben Schleimsecretionen gewöhnlichen, Geruch bat; manchmal aber riecht fie fehr ftark, faulicht, alka.

lisch, mie verdorbener Eiter ober fauler Rase, und läßt einen fremden Körper, ein Mutterkranzchen, oder ein Geschwür in der Mutterscheide, oder einen Polypen, Bereiterung, Verhärtung oder Krebs der Gebärmutter, vermuthen — Vom Geschmack läßt sich nicht viel fagen, als daß er wohl auch durch ähnliche Einstüffe, wie die Farbe und Geruch, geändert werden mag; er wird bisweilen gar nicht, ein andermal sehr scharf, faulicht und alkalisch schwecken. Geruch, Geschmack und Farbe aber mögen auch sehr oft von dem längeren oder kurzeren Ausenhalte in der Mutterscheide, und von dem Zutritte der Luft bestimmt werden.

#### S. 683.

In hinficht feiner eingreifenden Birkung ift er bisweilen gang fanft und gutartig, und greift gar nicht ein; bisweilen ift er aber auch fehr scharf, und dann fo corroso, daß er bie junachft angrangenden Gebilde in ihrer Oberfläche ercoriirt und zerflort.

#### S. 684.

Die chemischen Eigenschaften ber ausfließenben Feuchtigkeit find gleichfalls verschieden, und richten sich nach dem Alter bes Individuums, nach der Ursache, nach dem verschiedenen pathologischen Zustande, und auch darnach, ob der entstandene weiße Fluß sich nicht als eine Folge — vielleicht als Erise — einer andern Krankheit eingestellt hat; interessant sind deshalb die Versuch, welche Fourcrop machte.

#### §. 685.

Die Arate baben biefer Rrantheit von jeher febr verschiedene Benennungen gegeben, wie biefe in ben Schriften bes Sippotrates, Snlvius, More gagni, Linnaus, Garleton, Aftrud, Cullen, Schwebiquer, Boffmann und anderer ju er. feben find. Die Meiften grunden fich nicht immer auf Die eigentliche Ratur, fondern auf Enmptome ber Rrantheit, und auf die Berfchiedenheit ihres Giges; und felbft über biefen haben fich die Urgte lange nicht vereinigen tonnen: es ift aber burch genaue Berglieberung und Beobachtung erwiefen, bag jedes Gebilbe ber Beburtstheile, welches eine Schleimhaut befitt, bas Substrat biefer Rrantheit fenn fann. Da nun biefe nicht nur die Muttericheibe, fondern auch bie Bebarmutter auszeichnet; fo konnen beide zugleich, oder bie Bebarmutter, ober bie Mutterfcheibe allein, ber Git ber Rrantheit fenn. Bismeilen ift bas Gubftrat nur Die Schleimhaut bes Barnganges. Frant ermahnt auch noch eines fluoris albi tubarii, und ber Berfaffer beobachtete, bag zuweilen bled bie Mymphen, befenbers nymphae pendulae, ober bie innere Glache ber großen Schaamlefgen, ber Git ber normwidrigen Gecretion gewesen find. Es mogte baber nicht ungwed. mäßig fenn, von bem normwidrigen Schleimfluffe aus ben Geburtstheilen überhaupt ju fprechen; bem Urgte aber mag es bann überlaffen fenn, im nothwendigen und möglichen Falle ben Git bes Ubels naber ju erforiden, und barauf bei ber Beilung Rudficht gu nebe men. Ubrigens ift nicht ju laugnen, baf bie Mutter.

fcheibe, ihrer Lage und Structur ber Schleimhaut gufolge, welche Bichat fo trefflich befchrieben, am meis
ften von biesem Ubel afficirt wird.

#### §. 686.

Dit bem weißen Rluffe find gemobnlich nur er. wachsene Madden und Beiber behaftet; inden bat man auch Beobachtungen von diefer Krankheit bei Rinbern in ber fruheften Epoche ihres Lebens. Soff. mann hat ein Dadden gefeben, welches in ben erften Tagen feiner Geburt damit befallen mar; Jacobi beobachtete ihn bei einem Dabden von zwei Bochen; Slevogt, Mufitan und andere bei Madden von brei, vier bis funf Monaten; Meuter, Gennert, Dolaus, Fernel, Roberit a Caftro und ane bere Argte bei Dabchen von 21/2, 4, 8, 9 bis 10 Jahren, und im Ropenhagner Journal I. Bb. Unm. 93. G. 16. ift bie Geschichte bes weißen Rluffes von einem fechsjährigen Dabden aufgezeichnet. In ber Eroche des Lebens von der Gefchlechtereife an bis gur Beit ber ceffirenden Menftruation leidet bas Beib am baufiaften an biefem Ubel, weniger nach biefer Beit; wiemohl ihn ber Berfaffer noch bei Beibern gwifden bem 60 und 7often Jahre becbachtete. Sippofrates Musfpruch aber, bag vorzüglich im Colibat lebende Individuen am meiften von diefem Ubel ergriffen mers ben, bat ber Berfaffer nicht bestättigt gefunden.

## §. 687.

Man unterscheibes gewöhnlich ben gutartigen weißen

Fluß ven dem bosartigen, (fluor albus benignus et malignus): ben erften nennen einige Argte ben, wels der nicht die Folge venerifder Unftedung ift; ben zweis ten aber, welcher burch biefe erzeugt murbe. Eintheilung halt man fur febr unrichtig, benn es ift jedem Argte bekannt, baf ein nicht venerifder weißer Bluß febr oft weit bobartiger, hartnadiger und fcmerer ju beilen ift, vorzüglich wenn bie Urfache febr bers borgen liegt. - Undere nennen zwedmäßiger ben weißen Fluf gutartig, welcher weiß, milbe und ohne Scharfe ift, bobartig aber ben, welcher mit einem fehr icharfen, übelriechenden und corrodirenden Musfluffe begleitet ift. - Unwesentlich ift bie Eintheilung in fluorem album specificum et simplicem, woburd mehrere Urgte ben Unterichied zwifden dem venerifden weißen Bluffe und jedem andern bezeichnen, welchem feine venerifche Inftedung jum Grunde liegt. Befentlich aber ift bie Eintheilung in ben acuten und chronischen weife fen Fluß; die Behandlung des einen ober des andern fodert öfters gang vericiedene Rudfichten. -

# Diagnofe bes weißen Fluffes.

§. 688.

Der weiße fluß entsteht in brei Stadien, und biefe Stadien find bezeichnet durch blod graduelle Berichies benheit der Erscheinungen. Sie beginnen und nehmen zu.

6. 689.

Erftes Stabium. Die Kranke flagt über Muss fluß einer ichleimichten Feuchtigkeit aus ben Geburts. theilen, der nicht febr ftart ift; Diefer Musfluß bat ein halbweißes Musfeben, einer gang bunnen Starte, ober leichten Muffofung von Gummi abnlich; bei bem 216. gange flagt bie Rrante über gar feine Schmergen, ober bodftens nur uber eine unangenehme Empfins dung; fie befindet fich übrigens gang wohl, fieht ges fund aus, feine Function ift geftort, und man bemerkt auch im übrigen Organismus fonft gar teine Beranderung. Dieß find die Erfcheinungen des Ubels im erften Stabium, bas fich burch bie gelinbefte, meis ftens nur örtliche Uffection, auszeichnet, und gewöhn. lich bei einem Borfalle ber Gebarmutter oder Mutter: fcheibe, in ber Schwangerschaft, ober als Folge mechanifcher Reize in der Mutterfcheibe, g. B. polppofer Bemachfe, welche aus ber Gebarmutter hereinhangen, beobachtet wird.

## **§.** 690.

Zweites Stadium. Der Ausfluß aus ber Mutterscheide ift zwar ganz weiß, aber außerordentlich copios; das Unsehen der Kranken ift sehr blaß, sie ift sehr mager oder aufgedunsen, die Augen liegen tief, und die Augendeckel sind braun; sie klagt über Schwäche, Mattigkeit, Schwere in den Gliedern, kalte hande und Füße, der Puls ist klein und langsam, die Bersdauung und Selbstreproduction ift sehr gestört, Mangel an Appetit oder äußerst verdorbener Appetit, eine weiß belegte Zunge, Blähungen, balb Berstopfung, bath Diarrhoe, nicht selten aufgetriebener oder äußerst zusjammengefallener kleiner Unterseib, der Urin ift ent-

weder weiß, oder wenigstens mit Schleim gemischt, manchmal Ischurie und Strangurie, bie monatliche Reinigung fließt entweber gar nicht, unordentlich, sehr sparfam, oder sehr copios, und hält den Typus nicht, die Mutterscheide ist empfindlicher und läßt sich förnicht anfühlen, eine Folge der angeschwollenen Schleimbrussen, welche, mit der Schleimhaut bedeckt, in großer Quantltät sich in der Mutterscheide besinden; die Scheisdenportion wird immer schlaffer, schwillt an, der äußere Muttermund öffnet sich sehr oft nach und nach, und seine Querspalte nimmt eine runde Form an, die Gesbärmutterbänder sind sehr relaxiet.

#### §. 691.

Drittes Stadium. Bon Tage ju Tage nehmen die das erste Stadium charakteristrenden Symps
tome und Beschwerden ju, der Ausstuß ist nicht nur
außerordentlich copiss, sondern auch von sehr verdors
bener Qualität; er ist gelb gefärbt, grünlicht oder dunn,
stinkt unerträglich, ist sehr scharf und ägend, die Kranke
klagt beim Abgange über heftige Schmerzen und Brennen beim Urinlassen, die Mutterscheide ist sehr angeschwollen, entzündet, ercoriirt und eruscerirt, die
innere Fläche der Schenkel ist von der scharfen Feuchtigs
keit angegriffen, und das Gehen ist gehinderd.

Diagnose des weißen Flusses von andern Rrantheiten.

# §. 692.

Der weiße Gluß fann fehr leicht mit andern Rrant. beiten vermechfelt werben , welche mit ihm abnliche

Symptome haben; diese find Geschwure in ber Scheibe ober Gebarmutter, ein Absceß, ein Polyp, Scirrhus und Krebs der Gebarmutter, und die mißfarbige monatliche Reinigung. Beil die Behandlung dieser Krantheiteformen von jener des weißen Fluffes differirt, so ift es nothwendig, die Unterscheidungsmerkmale nather anzugeben.

S. 693.

Bon einem Gefdwure in ber Mutterfdeis be und Gebarmutter unterscheidet fich ber weiße Rlug burch folgenbe Beichen: bem Gefdmure giengen meit heftigere Symptome ber Entjundung vorher, mor. auf die Beichen einer inneren Suppuration folgten, als ba find: bas Gefühl einer ungewöhnlichen Barme mit abwedselnd flüchtigem Chauer im gangen Rorper, heiße Bande, trodine und brennende Saut, erdfarbis ges Musiehen, traurige Gemuthestimmung, am Abenb vermehrtes Fieber, jumeilen colliquative Schweiße, heftige Schmergen, befondere über den Schaambeinen, welche fich bis in die Beichen, Die großen Schaamlippen und Chentel herab erftreden; ber Musfluß ift febr übels riechend und von verfchiedener Farbe, ofters braunlicht und mit Blutftreifen gemifcht. Die Untersuchung muß naher enticheiden, ob das Gefdmur in der Mutter. Scheide oder in ber Bebarmutter feinen Git hat. gens fonnen ein Befdmur und ber weiße glug ju gleis der Beit exiftiren, in welchem Falle fich jede Rrantheit burch ihre eigenen Symptome unterscheibet.

§. 694.

Die Diagnofe bes weißen Gluffes von bem 26.

fceffe ber Bebarmutter richtet fich nach bem Berlaufe biefer Rrantheit, welcher regelmäßig ift. Gleich im Unfange fühlte die Rrante Sige, einige Tage bin. burd Schmergen, in ber Folge ein Rlopfen an einer bestimmten Stelle, ber Schmerz vermindert fich nach und nach, bas Rlopfen bort auf, und es ftellt fich fluchtiger Schauer und ein purulenter Musflug ein. Der weiße Fluß verlauft weniger regelmäßig, befonders der chronifde, und bann halt er auch nicht gleichen Eppus. Much der Musfluß felbft fann baju bienen, beibe Rrant. beiten ju unterscheiden; bei bem Ubsceffe ift er Giter, bei bem weißen Gluffe eine ichleimichte Materie. Bringt man etwas bavon ins Baffer, fo fallt es ju Boben, trennt fich und lost fich gang auf, wenn es Giter ift; die ichleimichte Feuchtigfeit aber bleibt auf ber Dberflache fdwimmen , bilbet gaben , Floden und Streifen. Indef ift nicht ju laugnen, bag in manchen gallen die Diagnofe nichts befte weniger febr fcmer ift.

#### §. 695.

Der Seirrhus und Krebs ber Gebarmutter unterscheidet fich meistens durch die S. 693 angeführten Merkmale, durch den äußerst hartnäckigen, und einer sehr
stinkenden Jauche ähnlichen Zueffluß, durch die heftigsten Schmerzen in der Gebarmutter, ju welchen sich
leicht trismus und opisthotonus gesellen, durch fluchtige Stiche, die sich durch das Becken verbreiten, und
durch die meistens sehr harte, angeschwollene und schmerzhafte Scheidenportion mit den aufgeworfenen Lippen
bes Muttermundes.

#### §. 696.

Der Ausfluß aus ber Mutterscheibe, als Folge eines in ber Gebarmutter entstandenen Polypen, biftinguirt sich durch bas Gefühl von Schwere am Ausgange bes Beckens, burch die stumpfen spastischen Schwerzen in der Schaamgegend, durch ben trocknen und seltnen Stuhl, durch den öfteren Blutabgang, welcher bisweilen mit Spuren des Aftergebildes gemischt ift, durch Anschwellung ber Scheidenportion und Schmerz in dem Scheibengewölbe.

# §. 697.

Die miß farbige Men ftruation halt gewöhnstich ihre Periode, ba ber weiße Fluß gewöhnlich uns ordentlich erscheint, und boch haufiger mit unordentlich oder zu copiss fließender Menstruation begleitet ift.

# Urfachen des weißen Fluffes.

# §. 698.

Die Geburtstheile, vorzüglich die Mutterscheibe, sondern, im gesunden Zustande, aus den Schleimdrüssen und ausduftenden Gefäßen ihrer Schleimhäute ims mer einen Schleim von einer mehr feröfen Consistenz, und nur in einer solchen Quantität, ab, als diese nothwendig ift, um die Theile schlüpfrig zu erhalten. Diese normgemäße Schleimabsonderung findet so lange Statt, als die lebendigen Kräfte — die Vitalität — der Arterien und Venen mit einander im Gleichgewichte stehen, sobald aber die Indifferenz der Arterien und

Benen, ber ausbuftenben und einfaugenben Gefäße gestört wird, bann ift auch eine quantitative und qualitative abnorme Ge - und Ercretion bes Schleimes gesfest, als eine Folge ber herrschenden Arteriosität in bem Benösen ber Schleimhäute, und bes aufgehobenen Gleichgewichtes ber se und excernirenden Gefäße. Dieses gestörte Gleichgewicht bruckt sich, bei dem weißen Flusse, nicht nur durch die vermehrte Absonderung des Schleimes selbst, sondern auch durch die schmerzhafte, meistens brennende Empfindung, besonders bei dem Urinlassen, und durch die Anschwellung der Schleimshaut der Mutterscheide, ober vielmehr ihrer Drusen, aus.

# S. 699.

Ufthenische Maturen, fcmachliche, foleimichte, cacochymische Conftitutionen, biefe mogen burch bie Beburt ererbt, ober erft in ber Folge burch ichabliche Ginfluffe erzeugt fenn, find porzugemeife biefem Ubel Mebitbem bisponiren febr bagu ber Mufent= ausgeseßt. halt in feuchten Wohnungen, figende, wohlluftige, weichliche, und unthatige Lebensart, ju langes Ochlafen, besonders in Rederbetten, unterbruckte Transfpiration, Unordnungen in ber monatlichen Reinigung, bas unterlaffene Stillen, Borfall ber Mutterfcheibe unb Gebarmutter, enge und ju marme Rleibungen, ju heftige Unftrengungen bes Rorpers, befonbere mit Machtmachen verbunden, ausschweifende Lebensart, Rummer, Traurigfeit, Melancholie, Genug ju vieler vegetabilifder Rahrung, befonders vieler Dehlfpeifen,

Bemufe und Bulfenfruchte, ber haufige Benug eines jungen , nicht ausgegohrnen und wenig gehopften Bies res, eines ichlechten Baffers, viscider und ichwerverbaulicher Speifen, befonders vieler Ochneden, Rifche und Froidichentel, oftere Indigeftionen und baburch herbeigeführte Storungen im gaftrifden Onfteme, Erceffe im Benuffe bes Raffee's und Thee's, ju haufiger Bebrauch von treibenden Mitteln gur Bieberherftellung ber monatlichen Reinigung, erhöheter und unbefriedig. ter Beichlechtstrieb , Digbrauch ber Purgirmittel , befonders der Mittelfalge, ju weites Beden, ausgezeich. nete Ochmache des Uterininftems, die überhaupt burch öftere Bochenbette, ju fruh erlittenen Beifchlaf, Musichweifungen im Beifchlafe und in ber Onanie, Mor. tus, fdwere und anftrengende Entbindungen, Blutfluffe der Gebarmutter , erzeugt worden; der Gebrauch ber Barmtorfe, Digbrauch ber lauwarmen Baber, gewaltsame lofung ber Dachgeburt , vorhergegangene Entzundung ber Bebarmutter, treibende und erhitende Mittel, ju langes Stillen, u. f. w.

#### \$. 700.

Es ift merkwurdig, bag in gewissen Sahreszeiten ber weiße Fluß haufiger vorkommt, g. B. im Gerbste. Eben so hat man ihn epidemisch beobachtet; ein Besweis, bag die Underung in der Utmosphare Einfluß auf die Erzeugung dieses übels haben kann, so wie sie den epidemischen Katarrh hervorbringt. Leake \*) hat ihn

<sup>\*)</sup> Disposition aux malad. chron.

mahrend bem Berbfte in England eribemifch gefeben, als ju gleicher Beit Ratarrhe, Salsentzundungen und Diarrhoen herrichten, welche abwechfelnd mit bem weife fen Rluffe erichienen; diefer foberte biefelbe Behands lung, und verschwand zu gleicher Beit mit jenen Rrant. beiten. In Berlin mar er 1722 \*), und ju Moel, einer tleinen Stadt in Franfreich, 1769 epidemifc, wie bas Journal de Médecine de Roux berichtet. -In Solland und Brafilien foll diefes Ubel endemifch fenn; bort will man es ber feuchten Utmosphare, bier bem haufigen Benuffe von fublenden Betranten , befonders der Limonade, und bem Digbrauche ber lauen Bader jufdreiben. - Zuch in Berlin mochte ber Berfaffer einen endemischen weißen Fluß annehmen, welcher ber ju fruhzeitigen Beiftebanftrengung und Erregung bes Befchlechtstriebes, bem feften Ginfchnuren und Sangen , wozu Rinder ju bald angeleitet merden , der leiche ten Befleibung, befondere mit turgen Roden, ber Erfaltung , bem vielen Gigen beim Sticken und Daben , ber Ermubung in ber großen Stadt burch Beben u. b. al. jugufdreiben fenn burfte.

# S. 701.

Der weiße Fluß wird fehr oft burch örtliche Ginfluffe erzeugt, welche theils mechanisch, theils organisch
einwirken. Dahin gehören ein Peffarium, Steine,
Schwämme, ober ein anderer frember Körper in der
Mutterscheibe und Gebarmutter, öftere Betaftung der

<sup>\*)</sup> Decada 2. Acta med. Berol. Vol. III. ct IV.

Geburtstheile, ju häufiger Beischlaf, Abkariben, Ausfluß von scharfer Jauche aus der Gebärmutter, Unreinlichkeit, besonders nach häufigem Coitus, Eindringen
von Roth, nach verlettem Mittelfleische, und Ausstieschen des Urins in die Mutterscheide, Molen, Polypen,
Tuberkeln und Balggeschwülste in der Gebärmutter und
Mutterscheite, Scirrhus und Krebs der Gebärmutter,
ein in Fäulniß übergegangener Fötus in der Gebärmutter,
mutter, die Schwangerschaft.

#### .5. 702.

Der weiße Fluß kann auch die Folge sphilitischer Unstedung fenn, und bilbet sich auch bei Beibern aus, welche von rheumatischer, arthritischer, rhachtischer und scrophulöser Natur sind. Legtere Krankheiten erzeugen ihn symptomatisch, indem sie mit den Secretionen überhaupt, und mit jenem des Schleims in besonzberer Beziehung stehen; oder sie äußern sich metastatisch durch dieses übel.

# S. 703.

Der weiße Fluß erscheint auch zuweilen bann, wenn gewisse 216 = und Aussonderungen, selbst frankhafte, in andern Gebilden und Organen plöglich supprimirt werden. Go hat man ihn nach Unterdruckung
bes Schnupfens, eines Katarrhs mit häufigem schleis
michten Auswurfe begleitet, des Erbrechens\*), hamorrhoidalflusses, der Fußschweiße, eines Grindes, Ge-

<sup>\*)</sup> R. a. Fonseca consultat. med. T. I. Consultat. 21.

schwüres, befonders Fußgeschwüres, ber Rrate und anderer Sautausschläge entstehen seben. Zuweilen zeigt er sich nach Unterlassung einer gewohnten Aberlaß, ift der Begleiter ober die Folge von Fiebern, besonders von epidemischen Bechsel- oder Nervensiebern; auch beobeachtet man ihn bei dem schweren Zahnen der Kinder, bei der Systerie, bei Bürmern, besonders bei Abcarie ben, welche sich in Menge vom Mastdarme aus nach den Geburtstheilen verbreiten \*), bei Obstructionen der Gesbärmutter; und einige Male sah ich ihn nach Blattern und Masern.

Ausgange und Folgen bes weißen Fluffes. S. 704.

Der weiße Fluß verliert fich entweder volltommen, fo wie man die Ursache entfernt hat, welche ihn etzgeugte, oder er hort, ber Beobachtung zufolge, zuweilen dann erst auf, wenn die erste monatliche Reinigung, eine Hamorrhagie der Gebärmutter, Diargrhoe, Erbrechen, Salivation, Schweiße, oder ein Aussschlag sich einstellten.

\$. 705.

Der weiße fluß aber, welcher lange mahrt, fann mannichfaltige - mit unter febr traurige - Bolgen

<sup>4)</sup> Roch vor kurzem behandelte erft hier in Berlin ber Bers faffer ein junges taum menstruirtes Frauenzimmer am weißen Flusse, ber teinem Mittel weichen wollte, bis die angestellte Untersuchung die Ascariben in Menge entbeckte, beren Tobtung burch Subtimat Auflosung schnell die Krantheit gehoben hat.

haben. Diese sind: Systerie, Bauchwassersucht, Bafsersucht und Verhärtung des Eyerstocks, Polypen und
Steatome der Gebärmutter, schwammichte Auswüchse
in der Mutterscheide, Frühgeburten, Unfruchtbarkeit,
besonders wenn die Gebärmutter der Sitz des Übels
ist, Borfall der Gebärmutter und Mutterscheide, metritis, die leicht in Gangran übergeht, Geschwüre und
Abscesse in der Gebärmutter und Mutterscheide, Scirrhus und Krebs der Gebärmutter, Sämorrhoiden der
Schaamlippen, Nymphomanie, chronische Katarrhe
und Ausschläge, Abscesse und Geschwüre in andern
Gebilden, Migraine, Bleichsucht, Kacherie, Utrophies
Lähmungen, Tabes dorsualis\*), Lungensucht, schleichendes auszehrendes Fieber und der Tod.

S. 706.

Nach dem Tode fand man bei der anatomischen Untersuchung der Leichen die Mutterscheide sehr erweitert, bisweisen aber sehr enge, als Folge ihrer normwidrigen Unschwellung, ihre Wände entzündet, manchmal brandig, sehr die, cartilagind, und mit scirrhösen und carcinomatosen Geschwüsten und Geschwüren besetz; die Vaginalportion sehr die, angeschwollen, entzündet, scirrhös und eruscerirt; die Geschwüre erstreckten sich bisweisen bis in die Scheide und den Mastdarm; den Muttermund sehr geöffnet bis zur Söhle der Gebärmutter, seine Lippen ausgeworsen, angeschwollen, röthlicht, varioss. Gehr oft

<sup>\*)</sup> Horns Archiv für die medie. Klinik. Jahr 1813, 14. März. April.

maren fie ber Git von Befdmulften und Befdmuren; und enthielten eine miffarbige ichleimichte Materie ; Die Bebarmutter feibft ericbien ungewöhnlich größer als im gefunden Buftande: bisweilen mar fie fleiner, ihre innere Saut angeschwollen, weich, poros, ober febt bart; cartilaginos; thre Befage varicos, ihre Lage geandert. und mit angrangenden Bebilden vermachfen; in ihrer Boble fand man eine Menge Schleim ; feirrhofe und polypofe Gefdwulfte, Sybatiben, Molen, Refte von corrumpirten Epern, bie Drufen ber ichleimichten Dittelfubftang angefdwollen, von ber Große einer Erbfe, bismeilen febr flein, und beinahe gang gerftort und unbemerkbar; die Drufen felbft enthielten eine große Quantitat eines rothlichten ober weißen, visciben Schleis mes; in feltnen Gallen entbectte man lebenbige 2fecari. ben in ihrer Soble. - Die Muttertrompeten zeigten fich exulcerirt, mit ben Eperftoden vermachfen, verdict, und maren mit einer ichleimichten Reuchtigfeit angefüllt, welche aus ber Boble ber Gebarmutter fic dabin ergoß. - Die Eperftode fab man ungewohne lich groß, verhartet, mit Sydatiden begleitet, exulcerirt, und mit einer weißen, freibenartigen Materie bebedt; bisweilen waren fie febr flein, fcmal, weiß, febr in bie lange ausgebebnt, und ihre Banber ungewohnlich breit, bick, und ihre Gefage varicos.

Urfachen und Folgen bes unterbrudten weißen Aluffes.

5. 707.

Der weiße Gluß tann ploglich unterdrudt werben,

und gwar, ber Beobachtung gufolge, burch eine febr brennende Sige im Commer, durch ftrenge Ralte im Binter, burch Erfaltungen ber Fuge, bes Unterleibs und der Geburtetheile, durch falte Fußbader ober allgemeine Bader , befondere nach vorhergegangenen Schweißen, burch fehr abstringirende Injectionen, burch Diffbrauch von mineralifden Babern, zwedwidrige Behandlung, vorzüglich als eine Folge ber vernachläßig. ten Ruckficht auf bie Stadien u. f. w. Bieweilen fah man durch plöglich einwirkende Gemutheaffecte, g. B. burch Schrecken , ben weißen Bluß fogleich unterbrudt; mandmal verichwindet er jum Nachtheile ber Kranfen mit einem Dale, ohne daß man immer bie Urfache entbeden fann. - Die Folgen bes unterbruckten weißen Fluffes tonnen fenn : Dnfurie, Strangurie und Ifdurie, Entzundung und Abfcef ber Gebarmutter, Entzundung des Unterleibs, Samorrheiden, Sugfcmeife, chronifde, herpetifche Musichlage, verbunden mit heftigen Anochenschmergen, Friegel, Catarrh : und Schleimfieber , Lungenentzundungen , Lungenfucht , Baffersucht, Diarrhoe, Barnruhr, Cardialgie, Spfterie, Cephalalgie, Migraine, Arthritis, Cabmun. gen u. f. w.

# prognofe.

# 6. 708.

Die Prognofe fur ben weißen Fluß ift auf ber einen Seite gut, auf ber andern ungunftig: gut, weil biefes Ubel felten unmittelbar bem Leben Befahr brobet;

ungunftig, weil er manchmal außerft hartnadig, lange bauernd, und ichwer zu beilen ift, wobei nicht zu überfeben , bag er fur bie Rrante eine bochft laftige Befcmerbe ift. Die Sauptmomente fur bie Prognofe find folgende: Je fanfter und gutartiger, je meniger icharf und corrobirend ber weiße Glug ift; befto leichter gelingt bie Beilung. - Beigt er fich vor ber Epoche ber Menftruation, fo weicht er mandmal feinem Mittel, verliert fich aber mit ber eintretenben monatlichen Reis nigung jur Beit ber Gefdlechtsreife, wenn fouft bas Wohlbefinden bes Maddens ungeftort ift, ber weiße Rluß felbit teinen nachtheiligen Ginfluß auf biefes batte, und fich feine Ubnormitaten in ben Geburtstheilen gebildet haben. - Je langer ber weiße Rlug mabrte, befto fcmerer; je furger, befto leichter ift bie Beilung. - Je übel riechender, icharfer und corrofts ver bie Materie ift, welche abgefondert wird; befto mehr Mube macht die Beilung. - Der weife Klug bei jungen Individuen ift leichter ju beilen, als bei alten; bei alten Beibern mirb er nicht felten incurabel, und fie behalten ibn bis jum Tobe. - Je langer ber weiße Flug mahrt, defto bedenklicher wird er; je mehr bie Reproduction gefunten ift, befto miglider, und ein Beweis, daß leicht Bafferfucht, Cacherie, Utrophie u. b. gl. entfteben fonnen. - 3ft ber meiße gluß febr bartnadig, ift er mit heftigen Schmergen und Stichen in ber Schaamgegend und im Beden begleitet, wird Die Materie, welche ausfließt, taglich fcmutiger und icharfer; bann ift Rrebs ber Bebarmutter ju vermuthen, und bas Ubel bleibt unbeilbar. - Die Erfahrung lebrt,

daß zuweilen in der Epoche ber Geschlechtsreife, ober sowie ein Madchen schwanger wurde, wie eine Diarrhoe ober ein Wechselsieber sich einstellte, der weiße Fluß cefirte. — Die am weißen Flusse leichen, werden leicht unfruchtbar, und concipiren nicht. — Je verborgener die Ursache ist, welche den weißen Fluß erzeugte; desto schwerer wird seine Beilung. — Je geringer die Opportunität zum weißen Flusse ist; desto leichter die Kur. — Wenn sich Ohnmachten und Convulsionen zum weißen Flusse gesellen, dann ist die Prognose sehr trub.

### Indication.

#### S. 799.

Das Befentliche ber Indication bei bem weißen Bluffe beruhet darauf, die Schleimabsonderung zu befchranken, und eine ferofe Secretion zu sollicitiren. Dieß kann aber badurch geschehen, daß die gesuntene Energie (die verminderte Thätigkeit der Benen) ftufenweise emporgehoben wird. Dabei ift wohl zu bemerten, daß je langer der weiße Fluß wahrte, desto häusiger er ist; je mehr die Scheidenhaut und ihre Drufen schmerzhaft, angeschwollen und metamorphositt sind, desto vorsichtig ger und langsamer die Energie erhöhet werden muß.

#### 5. 710.

Eine ber erften Bebingungen gur Seilung bes chronischen weißen Fluffes ift baber vor allem biefe, bas bie Gelbstreproduction bes Organismus auf allen Bes gen burch außere gunftige Einfluffe geforbert, und bag

por allem auch die bisponirenden Ginfiuffe S. 699 ents fernt und vermieden werden.

### 5. 711.

Man fann öftere bei einem chronifden weißen Rluffe, ber nicht zu lange mabrte, gang leicht bie Uro. thete entbehren, wenn anders bas Regim nach folgen= ben Borfdriften beobachtet wird: 1) Alle Mahrungs. mittel, welche bie Rrante genießt, muffen leicht ju verdauen, und boch nabrend fenn; 2) jum Getrante empfehle man gutes, ausgegohrnes Bier, etwas Bein, befonders rothen , Burgunder , Bilchof , Rrautermein; 3) man unterfage ben übermäßigen Benug bes Rafg fee's, Thee's und warmer Betrante; 4) man empfehle mäßige und öftere Bewegung, und unterfage bie anhaltend figende und ftebenbe Lebenbart, bas baufige Rachtwachen und ju lange Schlafen, befonders in ju weichen Feberbetten, ju farte Unftrengungen bes Rorpers, Erfaltungen, befonbers ber Ruge, aber auch Erhitungen durch den Aufenthalt in ju marmen Bohns ftuben, burch Spatiergange bei heifer Bitterung, burd heftige Bewegungen, burch baufiges Sangen, burch ju haufigen Benug erhigenber Betrante, bes Beines, Punfches, burch ftart gewurzte Fleifchfpeifen und Gerichte von bobem Gefcmade; 5) man empfehle fehr, fich bes Bebrauchs ber Barmtopfe ober Roblenbeden ju entwöhnen; 6) man laffe eine zwedmäßige, ber Jahredjeit angemeffene, Rleidung tragen, welche weder den Unterleib und ben Rorper überhaupt nachs theilig brudt, noch ihn einer bedeutenben Erfaltung

und Ermarmung ausseht; 7) fehr nuhlich find laus warme Baber und öftere Frictionen ber Saut; 8) Bestaftungen ber Geburtstheile, Onanie und zu häufiger Beischlaf muffen vermieben, und bie Geburtstheile, besonberg nach biefem, reinlich gehalten werben.

# 5. 712.

Nicht immer reichen aber, besonders bei bemsenie gen chronischen weißen Flusse, ber langer mabrte, ober bem eine besonders wichtige Ursache zum Grunde liegt, die angeführten biatetischen Worschriften hin; und man ist dann nach genöthigt, zu gleicher Zeit zu Arzenepen seine Zuflucht zu nehmen. Es wird dann nothwendig, um die S. 709. bezeichnete Indication zu erfüllen, auf die Ursache, den Sit des Übels, auf die Bolgen, den pathologischen Zustand der Mutteresche und Gebärmutter, und auf etwaige Complicationen Rücksicht zu nehmen.

## S. 713.

Ift die Krantheit ber Effekt einer geschmächten Productivität des Organismus überhaupt, so mussen picht nur die Einstüsse vermieben, sondern auch solche Arzenegen angewendet werden, melde zunächst der Reproduction entsprechen; die Tonica namentlich Herba Trisolii sibrini, Folia Aurantiorum viridium, Radix Gentianae, — Cascarillae, Lignum quassiae, Cortex cinnamomi, die Chinarinde und ihre Surrogate im Aufguß ober Decoct, das Eisen, sinden hier ihre Stelle.

#### S. 714.

Bealeiten bas Ubel Obstructionen bes Unterleibs, welche febr oft bie Folge ber geschmachten Productivi. tat find, bann empfehlen fich bie Gummata ferulacea, bas Gummi Ammoniacum - Galbanum -Asae foetidae, Succinum, Aconitum, Belladonna. Digitalis purpurea, die Untimoniale und Mercuriale ornbe, 1. B. calomel, die Plumer'ichen Pulver, Aethiops martialis, Terra ponderosa salita, calx muriata, calx antimonii sulphurata, die Ochwefels baber, u. b. gl. Dieje Mittel heben gang vorzüglich bie Storungen im Lymphfpfteme überhaupt, befchran. fen bie normwibrige Schleimsecretion im Uterinine fteme, und follicitiren bie ferofe Abfonderung um fo gewiffer, wenn, nach Befeitigung ber Obstructionen und Berftellung ber normalen Energie bes venofen Softems, die §. 713. angegebenen Mittel, vorzuglich bie China und bas Gifen , ju Gulfe genommen merben.

#### S. 715.

Ift ber weiße Flug die Folge ber nicht erscheis nenden oder supprimirten Menstruation, so ift es Unzeige, dieselbe herzustellen; denn es ift bereits bemerkt worden, daß sich mit ihrer regelmäßigen Erscheinung sehr oft das übel verliert. Können wir gleich, in Beziehung auf die Behandlung dieses pathologischen Zustandes, auf den Bortrag des zweiten und fünften Kapitels des ersten Abschnittes verweisen; so muffen wir doch hier noch auf die Complication

aufmerksam machen, durch welche der Zweck ber Bee seitigung des Übels sehr gehindert werden kann, namlich wenn noch besondere Ursachen, als Gicht, Rheumatismus, Scropheln, Sphilis, u. f. w. jum Grunde liegen, oder selbst, als Folge ber langen Dauer des Übels, solche Metamorphosen in der Substanz der. Gebärmutter, oder Aftergebilde in ihrer Söhle erzeugt sind, wodurch die Erscheinung der monatlichen Reinigung gehindert wird. Deswegen ist eine Unterfuchung der Mutterscheibe und Gebärmutter selbstzeine von den nothwendigsten Bedingungen.

# S. 716.

Mechanische Einwirkungen auf Die Mutterfcheibe und Gebarmutter, j. B. von Deffarien, Comammen, Steinen, ober anderen fremden Rorpern, muffen entfernt werben. Deffarien tonnen ben Glug febr leicht veranlaffen, wie ber Berfaffer mehrere galle ber Urt ju behandeln Gelegenheit hatte, und in einem fruher beobachteten genothiget mar, bas febr einge-Elemmte Mutterfrangden berauszuschneiben. Deiftens entfteht bas liebel burch folecht angelegte ober bistos cirte, ober ju große und ichlecht geformte, ober mit eingreifenden Materien überzogene Peffarien, melde, wenn fie lange getragen werben, nicht nur einen febr hartnäcfigen weißen Gluß, fonbern auch Entjunbungen, Abfceffe und Gefdmure ber Mutterfdeibe, ja fogar Labmungen, Knochenfrag im Beden, und endlich den Sob veranlaffen tonnen. - Die Behand: lung des weißen Gluffes erheifcht vor allem Entfer-

nung bes Mutterfrangdens, und Bertaufdung mit einem zwedmäßigeren Mittel, um ben Scheibenvorfall jurudzuhalten. Der Berf. hat in folden Rallen mit gludlichem Erfolge nichts, als einen Ochmamm anwenden laffen; und boch ift bisweilen die Empfind. lichkeit in ber Schleimhaut ber Mutterfcheide fomeit gedieben, baf felbit diefer nicht vertragen mird, und ber meife Rluft immer aufs neue erfcheint. Es ift bann weit vortheilhafter, gar fein Deffarium eingubringen, und andere Borfdriften ju empfehlen, mo. burch ber Borfall, wenn nicht gehoben, boch am ftar: Beren Bervortreten gehindert mirb. Uebrigens halt öfters ber weiße Gluß, auch nach meggenommenem Deffarium, aus bem Grunde an, weil entweder eine große Schwäche, oder bereits normwibrige Metamor. phofen in ber Ochleimhaut und in ben Drufen felbit entstanden find, welche befondere Rudficht bei ber Behandlung verdienen. Es wird bavon in ber Kolge befonders die Rede fenn.

# S. 717.

Bat zu haufiger Coitus ober Onanie Untheil; fo ift im erften Falle Mäßigung, und im zweiten Unter-lassung bieses Lasters bringend zu empfehlen. Die Betastung ber Geburtstheile ift nicht nur wegen ber allgemeinen und erzeugten localschwäche, sondern auch aus bem Grunbe so nachtheilig, weil der dadurch mit Gewalt hervorgelockte Schleim jederzeit die Geburtstheile reizt, und aufs neue dazu Gelegenheit giebt. Uebrigens muß man nicht nur die Schwäche, sondern

auch bie, fehr oft verborgenen, Ginfluffe ju befeitigen fuchen, welche bie oftere Betaftung erzeugt,

#### S. 718.

Afcariben, welche gewöhnlich vom Maftbarme fich bis bahin, und zuweilen bei eröffnetem Muttermunde, felbst in die Gebärmutter ihren Weg nehmen, fodern Reinlichfeit, bas Waschen mit Kalchwasser, ber Aqua phagadaenica, oder einer Austosung bes Sublimats, und Entfernung ber etwa eingetretenen Schwäche.

### §. 719.

Bird ber weiße fluß burch ju fehr erhöheten und unbefriedigten Geschlechtstrieb veranlaßt, so ist vor allem nothwendig, auf Entfernung berjenigen Urfaten ju benten, welche ihn hervorrufen. Enthaltung von dem Umgange mit dem männlichen Geschlechte, Bermeidung der schlüpfrigen Lecture, der Betastung der Geburtstheile, des ju langen Schlafens in weichen Federbetten, ju nahrhafter und erhihender Speisen und Getrante, sind vor allem nothwendig: an deren Stelle muffen Arbeiten, welche Geele und Körper zweckmäßig beschäftigen, und eine mehr verdunnende, vegetabilische Diät treten, wodurch die Selbstreproduction weniger befördert wird. Es kann übrigens dieser Gegenstand hier füglich übergangen werden, nachdem bavon bei der Mutterwuth das nöthige vorgetragen worden ist.

#### §. 720.

Der meiße Blug, welcher durch Scirrbus und Rrebs

ber Gebärmutter erzeugt wird, fodert diejenige Behands lung bes Uebels, welche in dem nächften Kapitel folgen wird. — Polypen der Gebärmutter, Geschwülfte, Geswächse, Knoten und Narben in der Mutterscheide mussen entfernt werden. Bei den letten empfehlen sich sehr die Mercurials und Antimonialorpte, das Calomel und das Sulphur auratum autimonii zum innerlichen Gebrauche, und die Auslösung des Sublimats als Injection in die Mutterscheide.

#### 5. 721.

Sit es nothwendig , auf Unbaufungen von Darm. unreinigkeiten und icharfe festfitende Erubitaten , unb auf zu baufige Odleimabionberungen im Darmtanale Rudficht ju nehmen, fo erweifen fich im Unfange aus-Teerenbe Mittel, bas weinfteinfaure Rali, Geife, Rhas barber, in Berbinbung mit bitteren Extracten, ber Moe, ber Diefemurk, bem Golbichmefel, mit Beinfteinrahm bereitete Molten und bergleichen Ripftiere, febr wirtfam: und fobalb gehörige Musleerungen er. folgt find, bie Angetriebenheit bes Unterleibs nachläßt, und ber Stuhlgang regelmäßig erfolgt, fucht man bie Gelbftreproduction burch ftartende Urgeneymittel, bit. tere Extracte, Quassia, Calamus aromaticus, Cascarilla, Cortex cinnamomi - Aurantiorum -Chinae und Gifen ju fordern, womit man Baber von eromatifden Rrautern, und julest Gifenbaber verbine Bor allem aber muß man auf eine zwedmäßige Diat feben, bie Rrante muß alle visciben und fcmet verbauliden Dahrungsmittel, junges, folechtes Bier,

ficenbe Lebensart u. f. w. vermeiben, fraftige, maßig gewurzte; und leicht verdauliche Fleischspeisen, und ein bitteres, zureichend ausgegohrnes Bier und guten Bein genießen, ben Unterleib öftere frottiren und sich fleißig Bewegung machen:

# S. 722.

Der weiße Fluß von rhachtischer und scrophulöser Natur fodert vorzüglich die Erfüllung derjenigen Indication, welche diesen veranlassenden Ursachen entspricht.

— Hatte sich das Uebel, als eine Folge rheumatischer oder arthritischer Affection, gebildet, und haben vorzüglich Erkältungen der Geburtstheile selbst daran Anstheil; so empsehle man ein warmes Regim und diaphoretische Arzenegen: Minderers Geist, Antimonials mittel, Camphor, Aconitum; Quajacum, besonders die Tinctura Quajaci volatilis, das Oleum Terebinthini, der Spiritus antiarthriticus Elleri u. s. v. sinden hier ihre Anzeige.

# ŷ. 723.

It das außere Causalmoment bes drenischen weißen Fluffes eine syphilitische Unstedung, welche fich durch andere Symptome gu erkennen giebt, dann leistet ber Mercur, innerlich und außerlich angewendet, Gulfe; wozu sich ber Sublimat, der Mercurius solubilis Hahnemanni, das Calomel in Berbindung mit Golbschwesfel, bem Quajak und dem Mohnsafte empfehlen. — Blieb die normwidrige-Secretion nach Mafern und Blattern zurud, dann ift sie entweder eine Folge der

Schwäche, welche durch ftarkende Arzenepen, besonders durch den Gebrauch der China gehoben wird, oder sie wird noch durch restirenden Blatterns und Masernstoff unterhalten; der Mercur mit dem Goldschwefel und Camphor versett, ein den fünften Tag gereichtes Purgirmittel aus Jalappa und Calomel, und Injectionen von einer Ausschlung des Sublimats in die Muttersscheide, sehen dem Uebel baldige Gränzen.

# S. 724.

Ericien ber weiße Fluß nach Unterdrückung andeter Schleimsecretionen, j. B. eines Catarrhs, nach Unterdrückung eines Grindes, Ausschlages, ber Fußschweiße, Samorrhoiden; so muß man suchen die unterdrückten Ab = und Aussonderungen wieder herzustellen. So weicht öfters ein weißer Fluß durch supprimsmirte Krähe nicht eher, als bis dieser Ausschlag durch Inoculation jum Borschein fam; ober jener durch unterdrückte Samorrhoiden nicht früher, als bis ber Fluß berselben wieder hergestellt war; es versteht sich, daß man in der Folge sich bemühe, diese Krankheiten selbst und ihre Disposition zu heben. — Systerie, Würmer, intermittirende Fieber u. d. gl. sodern gleichfalls die ihnen entsprechende Behandlung, wenn sie das Uebel veranlassen.

# S. 725.

Nicht immer cebirt aber ber weiße Flug, wenn gleich die außeren Caufalmomente entfernt find; metftene bleibt die normwidrige Secretion, ale eine Folge

bes gefdmadten Uterinfoftems, jurud, welcher jufolge fich felbit die Benen nicht ju berjenigen Thatigfeit emporheben fonnen, um die Ochleimabfonderung ju befdranken, und die ferofe, normale Gecretion bervorjurufen. Es ift bann nothwendig, noch befonders bas Uterinspftem fibenifirende Urgenepen anzumenben. Unter Diefen haben fich mehrere Mittel Ruf erworben: Herba roris marini - Calendulae - Gratiolae, - Sabinae - Uvae ursi, Turiones pini, Radix Columbo, Cortex Simarubae, - Winteranus, -Aurantiorum, Lignum Quassiae, Terra japonica, Gummi Kino - Olibanum, - Galbanum - Mastichis - Myrrhae - Aloes, Radix rhabarbari in fleinen Gaben, Alumen, Vitriolum martis, Limatura martis, Flores salis ammoniaci martiales, bie eifenhaltigen Mineralbrunnen und Baber, Cuprum vitriolatum, Tinctura Cantharidum, ber Balsamus de copaiva. - Cohabensis. Pilulae balsamicae Hoffmanni, - Stahlii.

# Bon ben außerlich angumenbenben Mitteln.

### S. 726.

Es ift febr oft nothwendig jur Beilung bes weißen Flusses mit den innerlichen Arzenegen auch außerliche Mittel zu verbinden, besonders wenn das Abel auf den Gebrauch der ersten nicht weicht, oder bieses selbst mehr eine Localaffection ist. Der Zweck der außerlich anzuwendenden Mittel ift: 1) die Echleimabsonderung zu beschränken, und die serbse

Secretion zu bewirken; 2) die Geburtstheile zu reis nigen; 3) die, besonders durch langeren Aufenthalt in der Scheide, leicht eingreife de Wirkung der abgesonderten scharfen Materie zu mildern.

#### S. 727.

Mit ben außern Mitteln muß aber bie genauefte Borficht beobachtet merben, um nicht burch ihre Un. wendung ben weißen Rluß ichnell ju unterbrucken, und manche Metamorphofen ber Gebarmutter und Scheide, als eine Folge ber normwibrig vermehrten Productivitat, ju erzeugen, ober die Schleimabsonberung felbit jum Machtheile ber Rranten ju vermeb. Es gilt biefes nicht nur von febr ftyptischen und abstringirenden Mitteln, fondern auch von bem Falten Baffer, bem Ralchmaffer und ben ermeichenben warmen Mitteln, welche jum auferlichen Gebrauche empfohlen merben. Go tann bie feuchte Ralte bei bem acuten weißen Bluffe im Beitraume ber Entgunbung, bei bem weißen Gluffe von venerischer, rheu. matifcher und arthritifcher Ratur bie übelften Folgen haben, unter welche felbft die Suppreffion gegablt werben muß. Muf ber andern Geite aber merben burch ben anhaltenden Gebrauch erweichender und ers fclaffenber Injectionen und Romente entgegengefette ungunftige Resultate gewonnen : Geschwulft und Empfindlichkeit ber Schleimhaut ber Mutterfcheide vermehren fich, die Ochleimabfonderung wird baufiger; und gerabe find es biefe Mittel, welche fo leicht ben Borfall der Mutterfcheide und Webarmutter beforbern.

#### S. 728.

Es ift baher eine ber ersten und wichtigsten Rucksichten für ben Gebrauch ber äußeren Mittel, baß, je
acuter ber weiße Fluß ift, je höher ber Grad ber Entgundung und die Empfindlichkeit der Mutterscheide und
Gebärmutter ift, je langer ber weiße Fluß währte,
und je mehr normwidrige Metamorphosen und Afterbildungen in der Mutterscheide und Gebärmutter erzeugt
sind, besto gelinder und vorsichtiger man mit dem Gebrauche der äußerlichen Mittel sepn muß.

#### §. 729.

Die aufferlichen Mittel werben auf verschiebene Beife angewendet: als Fomente mit einem Schwamme, als Baber in einer Wanne, ober mit Bulfe bes Bibets, indem bie Fluffigfeit burch Bewegung mit ben Banben gegen die Geburtetheile getrieben, und bieje bamit befpult merben; als Injectionen in bie Mutterfcheibe und Gebarmutter, ale Raucherungen und in Form einer Die gewöhnlichfte Methobe ift bie ber Injec. tionen, mittelft einer enlinderformigen, mit mehreren Offnungen verfebenen Scheidenfprube, von Binn, Born, Elfenbein ober einer elaftifden Daffe verfertiget, wenn bie Ochleimhaut ber Mutterfcheibe bas Gubftrat ber frankhaften Secretion ift, ober mittelft einer Mutter. fpruge, und bes, nach ber Führungelinie bes Bedens gefrummten, Mutterrohres mit fegelformigem, mit Bochern verfebenem Enbe, wenn bie Bebarmutter fich als den Git bes llebels zeigt , und ber Grad ber Eröffnung bes Muttermundes bie Unwendung bes Robres gestattet. Bei ber Unwendung felbft muß man barauf feben, bag bie injicirte gluffigfeit einige Beit in ber Mutterfcheibe jurudgehalten werde, welches man burd eine zwedmäßig erhohete Lage mit bem Sintern, burch Rube und übereinander gefreugte Schenfel er-Manchmal findet aber bei ungetrübter phofifcher Jungfrauschaft bie Unwendung ber Injectionen gar nicht Statt; und wo nur bie cylinderformigen Gpruben nothwendig find, ba muß ihre Dicke nach ber Ermeites rung ber Muttericeibe bestimmt werben. Die Rranten felbst appliciren Injectionen in die Gebarmutter, fobern aber eine funftverftandige Gehulfin, welche im Unters fuchen geubt ift, weil in diefem galle jene, nur neben bem Muttermunde in die Cheibe gebracht, nichts leiften murben; auch durfen fie nicht ju baufig angemenbet merben, um nicht burch bas übermäßige Abfpulen ber fecernirten Feuchtigkeit die Empfindlichkeit ber Dutterfcheibe und bie Schleimfecretion ju vermehren. -Borficht ift auch bei bem Gebrauche bes Comammes, als eines Mittels fur bie Upplication ber außeren Mittel, ju empfehlen, ba biefer bei hoher Empfindlichkeit ber Mutterscheide nicht vertragen wirb, ober bie Chleimabfonderung vermehrt.

#### §. 730.

Findet man im erften oder zweiten Stadium die Schleimsecretion febr haufig, ift die Empfindlichkeit der Mutterscheide fehr erhobet, welche fich durch heftiges Brennen bei dem Urinlaffen besonders zu erkennen giebt, und hat das Uebel icon langere Zeit gedauert; so wende

man nur ichmache Metallorpbe in flufiger Geffalt ju Aniectionen an, die man mit ben fogenannten fohlen: ftoff : mafferftoffhaltigen Mitteln, ober bem Raldmaffer verbindet. Erftere merden Die ferofe Gecretion berporrufen, indem fie auf ber einen Parthie des behaftes ten Gebilbes erpanbirent mirten, lettere bie Schleim. fecretion beidranten, indem fie auf der andern Geite beffelben Gebildes Contraction bervorbringen. nen gehören bas extractum saturni und bie calx antimonii sulphurata, bas vitriolum album; ju diefen ber Camphor und bas Raldmaffer. Diefe Mittel braucht man in flufiger Form, anfangs in geringer Quantitat, mit einem größeren Untheile von Rluffigfeit, und im nothigen Falle, damit fie meniger eingreifen, mit foleimichten Mitteln gebunden, im Unfange zwei bis brei Dale, in ber Rolge vier Male, und bei Ubnabme bes Musftuffes allmählig wieber zwei Dale, und gegen bie lette Beit nur ein Mal im Tage. Dan nimmt am zwedmäßigften ein Quentchen extractum saturni mit einem Pfunde Baffer g. B. Rofenwaffer, bem man eine Unge Camphorfpiritus beifett, und fteiget nach und nach mit der Gabe beider Mittel immer in glei. chem Berhaltniffe; außerbem fann von bem verbunn: ten Goulardifchen Baffer, ober bem Ralchwaffer, allein ober mit Dild, Gebrauch gemacht merben, bes fonders wenn ber Musfluß febr corronv ift. Dan wen. bet diefe Mittel als Injectionen, oder mittelft eines Odwammes an, um bie Beburtstheile bamit ju fomentiren und ju reinigen; es ift aber febr rathfam, baß biefe, befonders bei großer Empfindlichkeit ber

Scheibe, ftets mit einem erwarmten garten Tuche bes bedt gehalten werben, um fie vor Erfaltung gu ichugen.

# - 5. 731.

Bei lururiofen Ufterorganifationen, Berbartungen und andern normwidrigen Metamorphofen ber Mutter. fcheibe und Bebarmutter, bei febr vifcibem, übel ries denbem Musfluffe nach einem febr lange bauernten weißen Bluffe, finden bas decoctum Cicutae und Nucum juglandum, befonders aber folche Detallornte ihre Angeige, welche mehr Cobaffon vermindernd mirfen. Sier find die Ralle, wo befonders bas Kali causticum, und die Mercurialornbe, bas Hydrargyrum muriaticum corrosivum und nitricum, bas Argentum nitricum, bas Cuprum und Zincum sulphuricum anzuwenden find, alle fogenannte abstringirende Mittel aber febr ichaben. Dan laft vier bis fechs Gran vom Kali causticum ober vom Hydrarg. muriat. corrosiv. in einem Pfund bestillirtem ober Rofenmaffer auflofen, und taglich einige Dale in die Dutterfcheibe injiciren. Beibe Mifchungen empfehlen fich auch bei bem dronifch venerifden weißen gluffe, bes fonbers wenn er mit Befchwaren und Chantern an ben Geburtetheilen begleitet ift; man laft fie in bie Scheibe maßig warm einfprigen, ober einen garten Schwamm bavon einfaugen, und die Geburtetheile baben und mafchen; wobei aber, fo wie überhaupt bei ber Unwendung bes Schwammes, die Borficht ju beob. achten ift, bag bei bem Reinigen bie Beburtstheile nicht zu fehr abgewaschen und gerieben merben.

#### S. 732.

Ift bie Urfache bes weißen Rluffes volltommen ge. hoben, befinden fich die Geburtstheile felbft in ihrer normalen Bilbung und Cobareng, und bleibt ber Mus. fluß bles noch als eine Rolge ber Schmache jurud; bann fann mit Buverficht ju benjenigent außeren Ditteln gefdritten werden, welche bie nothwendige Contraction in den Benen bewirken, um die fchleimichte Secretion ju befchranken. Der Mlaun, ber Borar, der Gifenvitriol, die minerglifden Baffer, bas Cofdwaffer ber Schmiebe, bie abstringirenben, ben Ertrac. tivftoff vorzuglich enthaltenden , Mittel aus bem vegetabilifden Reiche, Flores rosar. rubr., Herb. Salv., Cortex Salicis fragilis, - Hippocastani, - Ulmi campestris, - Simarubae, - Quercus, - Chinac, - die Mprcha, die Muffofung des Bleiguders in rothem Bein und Baffer, und jene bes cauftifchen Laugenfalzes, in Berbindung mit dem Dobnfafte und bem Rirfdlorbeermaffer; die Rauderungen von Succinum, Olibanum, Mastix, Storax und bergleichen, werden dann mit Bortheil angewendet werden fonnen. Sier ift ber Fall, wo auch, außer mehreren fcon genannten Mitteln, bie von Argten empfohlenen Gideln - in Form eines Decects, die Radix polygalae amarae, ber Liquor stipticus Loofii und bas Raldmaffer mit Mild gemifcht, ju gleicher Beit jum innerlichen Bebrauche gereicht, ihre Stelle finden.

# S. 753.

Die außerlichen Mittel leiften auch noch befonbers

nütliche Wirkung bei bem weißen Flusse, wenn er mit Excoriationen und heftigen Schmerzen der Geburtstheile begleitet ist; erstere sind sehr oft bis an die angranzenden Schenkel verbreitet. Außer der erfoderliechen Reinlichkeit empfehlen sich das bereits gerühmte Decoctum Nucum juglandum, eine Salbe aus den Floribus zinci, dem Saamen des Lycopodiums und der Rosenpomade, eine Ausschung des Alauns mit der Sydenhamischen Opiumstinktur, mehr oder weniger mit schleimichten Behikeln gemischt.

Behandlung bes unterdrudten weißen Fluffes.

.S. 734.

Bird ber weiße fluß plotlich unterbruckt, fo muß man 1) auf die außeren Caufalmomente Rudficht neb. men, welche bie Suppreffion veranlagten, und biefe ju entfernen fuchen ; j. B. Erfaltungen , bei melden fich ein biaphoretisches Regim, ber Spiritus Mindereri. Campbor, ein Aufguß bet Sollunder : und Urnis fablumen, lauwarme Baber, u. f. w. empfehlen; 2) muß man auf bie Folgen, befonders auf bie Localaffectionen, feine Mufmertfamfeit richten. Meiftens außern fich Entzundungen in entfernteren Organen, befonders bei stattfindender franthafter Disposition, 4.B. Ophthalmitis, Enteritis, Peripneumonia, Phthisis, Asthma, Hydrothorax, Indurationen ber Brufte und bergleichen, welche ihrer Indication gemäß behandelt werden muffen; oder Entzundung und andere Folgen jeigen fich mehr in ben naber angrangenden ober bens

jenigen Theilen, welche bas Substrat ber frankhaften Absonderung selbst sind, 3. B. Entzündung ber Gebarmutter, der Mutterscheide und Urinblase mit völliger Trockenheit (Leucorrhoea sicca), oder Blutungen, sodann Bubonen vorzüglich bei dem venerischen weißen Blusse, Urinverhaltung, besonders als Folge von Bersengerung der Harnröhre, Scirrhositäten, Steatome und Polypen der Mutterscheide und Eperstöcke, Bassersucht der Gebärmutter, Entzündungen, Hämderscholden, Indurationen, Verengerungen und Abscesse Wastdarms u. s. w.

#### §. 735.

Ift Die Folge bes unterbrudten weißen Rluffes Entgunbung ber Gebarmutter und ber Mutterfcheibe, fo findet die Behandlung S. 622-S. 626 ihre Stelle; befonbere empfehlen fich, außer ben etwa nothwendigen Blutentleerungen am fuße, die Blutegel in ber Gegend ber außeren Schaamtheile und bes Mittelfleifches, bas Quedfilber, bie erweichenben Fomente, Injectionen und lauwarmen Salbbaber. Der Entjundung ber Urinblafe feget man baburch Grangen, bag man innerlich Mucilaginosa und Emulfionen mit Nitrum reicht; gleich. falls Blutegel ans Perinaum, und über bie Ochaams gegend feget, und nach Umftanben eine allgemeine Blutentleerung , erweichende Umichlage , und Afterflyfliere, Ginreibungen von Sposciamus. Dl über bie Schaamgegend, lauwarme und erichlaffende Baber, anordnet. - Die Bubonen, welche bei bem unterbrucke ten weißen gluffe rein confensuell ericheinen und nicht

abhangig find von einem burch bas venerifde Bift er. zeugten weißen Bluffe, behandelt man fo, daß ihre taftige und unnute Giterung verhütet, bagegen ihre Bertheilung herbeigeführt wird. Man hebr die Ents gundung ber Bebarmutter und ber Mutterfcheide, nach Berichiedenheit des Charafters, und im Unfange, und wo fich die erften Gpuren bes Bubo geigen, wendet man bie falten Umfchlage, befonbers aus ben Bleimitteln an; bei ichen ausgebildeter Entzundung ber Drus fen aber die Blutegel, ben leidenden Stellen fo nabe als möglich gefett, nachher die lauwarmen Komente, ju melden fich bei reigbaren Individuen vorzugemeife die Herb. Hyosc. und Cicut. eignen. Beht ter Bubo in Eiterung über, geht diefe lebhaft und normal von ftatten, fo befordert man biefe burch marme Bregum. folage, und es tritt die Behandlung ber in Giterung übergegangenen Bubonen ein.

# 756.

Die Urinverhaltung als Folge bes unterdruckten weißen Flusses fann entweder ben entzündlichen ober ben frampfhaften Chakafter haben. Im erstern Falle, wo die Symptome der Cystitis dieselbe begleiten, sind Aberlaß, Blutegel, erweichende Alpstiere, lauwarme Fomente und Umschläge, innerlich besonders Emulsionen angezeigt. — Entsteht bagegen die Urinverhaltung als Folge bes Blasenkrampfs, so finden innerlich die Antispasmodica, namentlich das Opinm und Camphoremulsionen, und laue, schleimichte Getränke ihre Stelle, womit man antispasmodische Einreibungen und

Alpftiere mit Opium in großen Gaben verfett, Dampfbaber, und frampfftillende, warme Umschläge über die Schaamgegend verbindet. Endlich wird in diesem Falle die Application bes Cathebers sehr nüglich und unschädelich, welcher bei der Urinverhaltung als Folge von Entgundung mehr schadet; man muß ihn aber vor seiner Anwendung mit erweichenden Glen bestreichen, und sehr vorsichtig in zweckmäßiger Lage der Kranken einsführen.

#### S. 737.

Die Berengerungen ber Sarnrobre, die gwar felten nach unterbrucktem weißen Fluffe beobachtet werden, bilben fich in Folge einer Berbickung der inneren Saut der Urethra, die nach gehobener Entgundung noch jus Diefer Bufall beifcht, infofern mit ibm meiftens eine Unterbrudung bes Urinabganges in einem minderen ober hoheren Grade verbunden ift, bas Einlegen eines elaftifchen Cathebers, nachftbem aber bie Befeitigung ber Strictur felbft. Diefe erhalt man entweber burch bas Ginbringen ber Bougies aus elaftifchem Barge, und burch Wegatung ber Stricturen. Urinverhaltung nach, fo ift diefelbe entweder bie Folge eines Rrampfes im Blafenhalfe oder einer Berbartung in ber Blafe. Im erften Falle bedient man fich inners lich bes Camphors, bes Opiums, bes Doverichen Pulvers, außerlich ber warmen Dampfe aus aromatifchen und narcotifden Begetabilien ans Perindum gebracht, ber frampflindernben Rluftiere mit Opium, ber antifpasmodifden Umfdlage, Einreibungen, und der laus

warmen Baber; im lettern ber Cicut., ber Belladonna, ber Digital. purpur., ber Mercurialien unb Untimonialien; außerlich ber Ginreibungen bes Linim. volat., bes Ungt. Hydrarg. ciner., Digital. p., und erweichender Baber. Buweilen endlich wird ber Blafenftich nothwendig. - Die Entzundung bes Maft. barms, Berengerungen und Indurationen als Folge bes. felben, fodern eine ber Entgundung und ber Berenges rung ber Urinblafe gang abnliche Behandlung; nur werden im erften Falle, außer bem Aberlag, Blutegel in zureichender Menge nabe an bie Ufteröffnung applis cirt, Emulfionen und erweichenbe Dampfbaber mittelft eines Schwammes angewenbet, gang vorzugliche Birfung leiften, besonders um den Ubergang in Indurationen ober Ubfceffe ju verhuten, welche leicht ben Tob der Rranten burd Ubgehrung jur Folge haben tonnen. Die Behandlung ber Scirrhofitaten, Stegtome und Polppen der Mutterfdeide und der Gebarmutter, fowie ber Rrantheiten ber Eperftode werben übergan. gen, ba fie in ber Folge in eigenen Rapiteln ihre Stell e finben.

#### S. 738.

Richt immer wird ber Zweck ber Seilung burch bie 5. 734-737 angegebene Unzeige erreicht, welche ber gebildeten Krankheitsform entgegenwirken foll, sondern es wird zuweilen hochft bringend, die gehemmte. Schleimsecretion sobald als möglich wieder hervorzuru; fen. Zu dem Ende wendet man die, Contraction und Cohasion vermindernden, mehr expandirenden Mittel

an. Injectionen in die Mutterscheide, und, im möglichen Falle, in die Gebärmutter, aus einem Decocte
des Schierlings und Bilsenkrauts, der Mohnköpfe,
der erweichenden Kräuter mit Leinsaamen, Injectionen von einer Auflösung der Antimonial. und Mercurialoryde, z. B. des Sublimats, erwärmende Dampfe
mittelst eines Schwammes an die Geburtstheile gebracht,
Fomentationen des Unterleibes und der Geburtstheile
mit einer Abkochung erweichender Kräuter oder der Seife, ölichte, erweichende Einreibungen, erweichende
Halbäder, Fußbäder und Sensteige oder Blasenpflaster an die innere Seite der Schenkel, sind die Mittel,
welche ihre Anzeige sinden, und die supprimirte Secretion wieder herstellen.

# S. 739.

Micht immer gelingt es aber, ben weißen fluß wieder hervorzurufen. Die Gefahr, welche durch feine Suppression herbeigeführt wurde, kann bisweilen daburch entfernt werden, wenn man andere Secretionen zu bewirken sucht; z. B. Schweiße, Diarrhoen u. s. w. In letterm Falle haben sich daher felbst gelinde Purgirmittel, z. B. aus Tamarinden, Mittelfalzen und ders gleichen, fehr nüglich erwiesen; in manchen Fällen hat auch ein Fontanell diese krankhafte Secretion erset. Dem Urtheile des Arztes muß es übrigens überlassen bleiben, inwieserne ohne Gefahr diese oder jene Secretion vermehrt werden kann, wozu nicht selten die Natur selbst durch frühere Erscheinungen den Beg zeigt.

TAE

# Literatur.

§. 740.

Raulin Traité des fleurs blanches, à Paris

Trnka de Krzowitz, Historia leucorrhoeae. Vindob. 1781. 8.

Stoll, Praelect. II. n. 382. 409.

- Rat. medend. P. VII. p. 155.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 155.

Hoffmann in Baldinger's N. Mag III.B. p. 265.

— (Fr.) Consultat. Cent. II. et III. n. 106. sequ.

Baldinger N. Magaz. IX. B. p. 135.

Chambon de Montaux, von den Krankheiten unverheiratheter Frauenzimmer.

Erkenntnisse, Warnungen und Hülfsmittel gegen eine, sich immer mehr ausbreitende Frauenzimmerkrankheit. Leipzig 1789. 8.

Zimmermann, diss. de fluore albo. Goettingae 1788.

S. A. Riederer Abhandlung von bem weißen Fluffe ber Frauen, nach dem Frang. des S. Raulin's bearbeitet. Mit einer Vorrebe von J. Chr. -G. Ackermann. Nürnberg 1793. S.

Eschenbach, diss. de Metrorrhoea muliebri. Lips. 1798.

Treyer, leucorrhoea seu fluor albus. Würceb.

- J. L. Dussein-Dubreil vom Tripper ohne venerisches Gift und vom weißen Fluffe. a. d. Frang. Mannheim 1799. 8.
- M. G. Thilenius, etwas über ben weißen gluß. In Sufeland's Journal, VIII. Bb. I. St. Nro. 1.
- Blatin (J. B.), du catarrhe utérin, ou des fleurs blanches. Paris. An X (1801). 8.
- C. G. Seinge, furger Unterricht über den weißen Blug u. f. w. Chemnig, 1863.
- Charles Mannsfield Clarke Beobachtungen über bie Rrankheiten bes Beibes, welche von Ausstüffen begleitet find; überf. v. Dr. P. Seineden, mit Anmerkungen von Dr. J. Beisneden. Sannover 1813. 8.

# Fünftes Rapitel.

Bom Scirrhus und Rrebs ber Gebarmutter.

### S. 741.

Scirrhus ber Gebarmutter nennt man gewöhnlich eine unschmerzhafte, sehr harte Geschwulft diefes Organs, welche die Neigung hat, in den Krebs überzugehen, ben Mutterkegel verzehrt, und bann mit häufigen Blutungen, Schmerzen und einem Musfluffe von einer häßlich riechenden und corrodirenden Bom Scirrhus und Rrebs ber Bebarmutter. 623

Jauche begleitet ift. Ubrigens ift es ichwer, einen besfriedigenden und umfaffenden Begriff vom Scirrhus der Gebärmutter zu geben, da es noch andere Geschwülfte und Indurationen dieses Organs giebt, die mehr oder weniger hart find, unschmerzhaft bleiben, und auch bei vorhergegangener Harte im geringeren Grade, dens noch in das Krebsgeschwur übergehen.

## S. 742.

Der Scirrhus nimmt selten bie ganze Gebärmutster ein. Um meisten aber und fast eigenthümlich ist die Mündung dieses Organs und der Hals desselben der Sig des Ubels; und dies wohl nicht ohne Grund, da beide ihrer Bildung, Lage und Verrichtung zufolge, vorzugsweise benjenigen Einstüssen ausgesetzt sind, welche die Erzeugung dieser fürchterlichen Kranksheit begünstigen. Un dem Körper und dem Grunde des Uterus können einzelne Stellen verhärtet senn, in den seltensten Källen zeigt sich die seirrhöse Induration der fühlbaren Theile der Gebärmutter örtlich begränzt, ohne daß nicht auch das übrige Gewebe dieses Organs krankhaft verändert, angeschwollen, verz bickt oder verhärtet ist.

# S. 743.

Anliche Beranberungen, bie wir bei bem von bem Scirrhus afficirten Uterus finden, beobachten wir auch febr oft ju gleicher Zeit an ben ju ihm unmittelbar gebörigen, ober ihm junachft angrangenden Bebilben, entweber burch bie allgemeinen Ursachen erzeugt, welche

bie Rrantheit in ber Gebarmutter begrunbeten, ober als Folgen bes burch bie fcirrhofe Berbartung frant. haft veränderten Uterus. Go tonnen die Falloppifchen Diohren, vergrößert, ungewöhnlich bart, oder norms widrig an ihrer vorderen Diundung aufgetrieben und hart fowie die frangenformigen Berlangerungen fo in bie Maffe bes Gangen verwebt fenn, bag auch nur die Fleinften Reftchen in ber Form bunner Faben übrig bleiben, oder die Mundung bes Kanals ift aufgetries ben, dict, hart und geschloffen, die frangenformigen Kortfate in Blafen aufgetrieben und frankhaft ermeis Die Enerftode find, beibe, ober einer, am baufigften ber linte, frant \*), vergrößert, aufgetrieben, und hart, juweilen ungewöhnlich bart, in ihrer gangen Daffe verbickt; ober mit einer mehr oder weniger biden ober fluffigen Lymphe angefullt. -Die Urinblafe ift febr oft gleichzeitig besonders an ihrer hinteren Band verbidt, die Zwifdenraume ihres Gewebes mit ausgetretener Lymphe, ausgefüllt: jumei-

<sup>\*)</sup> Die von bem Berfasser beobachteten brei Falle von ber mit Carcinom bes Uterus verbundenen Schwangerschaft, zeigten bei der Section keine kranken Eperstöcke, was er auch zwei Male bei ber steatomösen Induration beobachtet hat. Ueberhaupt scheinet gefunde Bilbung der Eperstöcke wichtiger für die Möglichkeit der Conception als zene des Uterus zu seyn; ber Berkasser hat bei der im höchsten Grade durch den Krebs und das Steatom zerftörten gesunden Bilbung des Uterus dennoch die Schwangerschaft mit völlig zur Reise gekommenen Kinzdern beobachtet.

len , wie ber Berfaffer erft vor zwei Sahren beobachtete, gang mit fal fartigen Concrementen bedect und beinahe fteinbart angufühlen , fie felbft verhartet , gumeilen nur bie Barnrohre, ober bie gange Urinblafe, mobei, wie bei einer andern vom Berfaffer beobachteten mit Schwan. gerichaft verbunbenen Induration bes Uterus felbit bie Sarnleiter und bie Deferen angeschwollen , verhartet ober auf eine andere Beife franthaft veranbert fenn fonnen. Committee the set mande

Da fich auch andere Unfdwellungen und Berbare tungen in ber Gebarmutter erzeugen fonnen, welche weber ben Charafter bes Scirrbus, noch bie, biefem nur eigenthumliche, Reigung baben, in ben Rrebs "überzugeben, fo bebarf es baber einer genauen Unterfudung, um jene gutartigen und öftere gang unichabe lichen Berhartungen und Unidwellungen vom Scirrhus ber Bebarmutter ju unterfcheiben, wie man abnliche franthafte Beranderungen an ben Bruften beobachtet, bie jumeilen für feirrhofe Indurationen gebalten, und als folche geheilt merben.

Diagnose bes Scirrbus und Rrebfes ber Gebarmutter.

## ... S. 745.

Der Scirrhus ber Bebarmutter wirb, fo lange er noch Scirrbus ift, im Unfange febr leicht verfannt; Die Beichen find febr truglich, und feine Entftehung und Bilbung außert fich meiftens mit fo menigem Eumulte und so unbedeutenden Bufallen, daß die Kranke — die Gefahr nicht ahnend, welche ihr brohet — darauf nicht achtet, und gewöhnlich auch bann nur Gulfe des Urztes verlangt, wann der Scirrhus in den Krebs überzugehen tendirt.

## S. 746.

Man benutt fur bie Diagnofe 1) ahnliche Berhartungen in andern Gebilden, 2) die Untersuchung, 3) mehrere das lebel begleitende Symptome, worüber die Kranke klagt.

#### S. 747.

Berhartungen in anderen Gebilben scirrhoser Natur führen nicht selten zur Diagnofe bes Scirrhus ber Gesbärmutter, und beweisen, daß alsdann ber Scirrhus nicht als ein örtliches Uebel, sondern als Folge einer Krankheit bes lymphatischen Systems überhaupt zu betrachten sen. Mehrmals schon hat der Verfasser unverheirathete Personen, welche niemals geboren hatten, und Frauen am Scirrhus beider Brufte beshandelt, die zu gleicher Zeit am Scirrhus ber Gebarsmutter gelitten hatten.

### S. 748.

Die Untersuchung muß mit ber größten Genauigfeit an ben außeren Integumenten des Unterleis bes, burch die Mutterscheide und ben Maftdarm angeftellt werden \*).

<sup>\*)</sup> Dr. B. 3. Schmitt's Erfahrungerefultate über bie Exploration bei bem Scirebus und Rrebfe und anbern

# Bom Scirrhus und Rrebs ber Gebarmutter. 627

#### S. 749.

Bei ber außerlichen Untersuchung findet man den Unterleib etwas angetrieben, und die Kranke dußert ein Gefühl von Vollheit; es zeigt sich ein Aussstuße aus der Scheide, der, so lang der Scirrhus noch nicht in das Krebsgeschwür übergegangen, nicht stinkend ift, sich als ein gewöhnlicher chronischer weißer Fluß verhält, und oft nicht mehr schmerzhafte Empfindungen verursacht, als im gewöhnlichen Falle. Die äußeren Geburtstheile findet man mehr oder weniger angeschwolzlen; seltener fühlt man die harte Gebärmutter über den Schaambeinen, es sep benn, daß sie angeschwollen, und das Uebel im Grunde seinen Anfang nehme.

## S. 750.

Bei der in therlichen Untersuchung ift ber, in die Mutterscheibe hereinragende Theil des Gebarmutterhalfes im Stadium bes Scirrhus nicht heiß, aber mehr oder weniger hart, fest, uneben, runglig, rauh, mit aufgeworfenen und wie eingekerbten Lippen bes Muttermundes; dieser ist bei Frauen, die schon geboren haben, mehr oder weniger geoffnet, bei Ungesschwängerten mehr geschlossen, der Muttermund geswöhnlich rund, und die Lippen sehr nach außen angesschwollen und erhaben, knollicht und sehr hart anzuefühlen. Im Stadium des Scirrhus kann die Schei-

eranthaften Buftanben bes Uterus in harles Jahrbüchern ber teutsch. Mebicin und Chirurgie. Rürnberg 1813, I.Bb. Rro. II. S. 74 und abgebruckt in bes Berf. obstetr. Schriften u. f. w. Wien 1820. 8. S. 100.

benvortion besonders bei unverhenratheten, und, wenn nicht befondere Schadlichkeiten einwirken, welche ben llebergang bee Geirrhus in bas Carcinom begunftigen, viele Jahre lang, wie ähnliche feirrhofe Indurationen ber Brufte unichmerzhaft fenn; aufferdem fangt er balb an empfindlich und ichmerghaft ju werden. Sat fich Die feirrhofe Induration auch weiter in die Bebarmut. ter verbreitet, ober ift bas. Subftrat jener frankhaften Beranderung fogleich ber Grund und Rorper ber Bebarmutter gewesen, fo ift auch Schmerz und Barte im Scheidengewolbe mahrnehmbar; in biefem Falle tann ber Scheidentheil auch gang gefund und in feiner Form ungeftort fenn, oder er ift bochftens nur et mas angeschwollen als Folge von bem gestorten Gaftefreis. laufe; ein Rall, ber felbft im Stadium bes Rrebege= fcmures, und ber ale Folge entstandener öfterer Detrorrhagien fehr taufchen und ben Urgt glauben .machen fann, baf fein Scirrhus und Rrebs bes Uterus perhanden fen \*); freilich ift diefer Ccirrhus feltner, und

<sup>\*)</sup> Ich hatte vor einiger Zeit erft bei einer Dame ben Fall beobachtet, in bem ich biefen Seirrhus und Rrebs ber Gebarmutter entbectte; bie Hamorrhagie ließ nie vollstommen nach, und ber Haus Aret — fein Geburtshelsfer — welcher in meine Diagnofe einen Zweifel sette, ließ hinter meinem Rücken einen bie Geburtshulfe aus übenben Chirurgus untersuchen, ber bestimmte, bie Scheidenportion sen gang gesund, nicht hart, und ans geschwollen, und es seine weber ein Seirrhus noch ein Rrebs vorhanden. Ich erhielt ben Abschied, bie Kranke schien meine Diagnose sehr übel zu nehmen, und schöpfte

ichreitet nicht fo raich vorwarts, wie ber am Scheibentheile ber Gebarmutter junachft beginnende, auf ben meiftens die ichablichen Ginfluffe einwirken. Hebrigens barf man auch nicht jebe große Empfindlichkeit ber Scheibe und bes Scheibengewolbes fur jene bes feir. rhofen Gebarmutterhalfes beurtheilen, erft nach anhaltendem Druck gegen bie Ocheibenportion ober bas im Scheidengewolbe fublbare untere Cegment ber Bebarmutter, und zuweilen erft nach vollendeter Unterfuchung außert fich ein bumpfer Schmerg in ber Gebarmutter. Much ift bei bem Scirrbus biefes Organs bann bie Empfindlichfeit an und fur fich erhobt, ober fie wird ichnell burch bie Untersuchung aufgeregt, wenn Die Gebarmutter mit ihrem Grunde befonbere nach binten gurudgebeugt, und auf bem Rreugbein aufliegt, wo die großen Merven unterliegen. Die Bebarmutter ift, wie bereits ichon bemertt, bei dem vollfommen ausgebildeten Gorrhus oft lange gang unichmerghaft, theils unter ben angeführten Umftanden, theils weil ibre Merven burch bie in ibr Parenchym ergoffene, geronnene, und verhartete Emmphe bedect, und bege megen in ihrer normalen Berrichtung geftort find, fo-

neue hoffnung. Allein die Freude war von kurzer Dauer; ich war meiner Sache gewiß, ba ich gleich nach ber monatlichen Periode, die fich stets fehr profus einstellte, burch ben in ben geöffneten inneren Muttermund eingebrachten Kinger den erwähnten kranken Justand bes Uterns entbeckt hatte; die traurigen Folgen biefer fürchterlichen Krankheit blieben nicht aus.

wie bie fcmerghafte Empfindung unmittelbar in ber Bebarmutter erft bei bem lebergang in bas Carcinom ober als Folge ber eigenthumlichen Entzundung ent. fteht, welche burch bie franthafte Beranderung bes Organs gefett wirb. - In Beziehung auf bie Barme ber Scheibe und Scheibenportion ift zu bemerten , baß fo lange bie Induration ber Gebarmutter noch im Cta. dium bes Scirrhus fich befindet, jene nicht nur nicht permehrt, fonbern fogar oft viel geringer als bei bem gefunden Uterus ift, weil die im normalen Buftanbe jur Ernahrung jenes Organs bestimmten Gefage burch bie gegenwartige Rrantheit und ihr eigenthumliches Befen in ihren Functionen geftort find. Der indurirte Theil ber Bebarmutter wird nur burch bie in ber ausgeschwisten gerinnbaren Enmphe neu erzeugten Befaffe lebend erhalten, und wo die fcirrhofe Stelle einen fehr großen Umfang ober bie gange Gebarmutter einnimmt, wodurch ihre großen Befage befonders am plexus pampiniformis febr gebruckt, und in ihren Berrichtungen geftort werben, zeigen fich bie Ericheinungen bes eigenthumlichen Lebens bes indurirten Theils in bem Grabe lebhaft, in welchem bie ingwis fchen nachgebilbeten Befäge ihre volltommne Musbildung erhalten haben. - Sinfictlich bes Standes ber Scheibenportion ift ju bemerten, bag biefelbe boch ju und ichwer zu erreichen ift, wenn bie anfcmellende Bebarmutter fich fehr aus bem fleinen Beden erhebt, und über ben Schaambeinen gefühlt wird; fonft findet man fie bei vorhandener Gentung und unvolltommenem Borfall bes Uterus tief swiften

ber mittleren und unteren Apertur, und felbft gang nabe an biefer; jumeilen gang berausgetreten , wie ber Berfaffer bei einem polltommnen Borfalle fab. Gehr oft laft fich auch bie feirrhofe Induration bes Uterus bei dem Ginführen bes Ringers in den Daftbarm entbeden, und ift befonders bei ber zweifelhaften Diagnofe bes vom Grunde und Korper ausgehenden lebels bie Exploration auf biefem Bege nicht ju pernachläßigen. Der Maftbarm ift nicht felten verenat, angefcwollen, und mit Samorrhoidalfnoten befegt, bie ichon vor ber Rrantheit des Uterus eriftirten, ober erft als Rolge ber junehmenden Berhartung und bes geftorten Blutfreislaufs fich erzeugt haben fonnen.

# 8. 751.

Beht ber Scierbus in bas Rrebegefchwur über, fo fangt er meiftens an empfindlich und ichmerghaft gu merben; dies ift ber Moment, mo bem eigenthumlichen Gefdwure bes franken Organs bie fo gefährliche Ent. gundung vorhergeht, welche burch bie aufgeregte Lebens. thatigfeit ber in ber ausgeschwißten und verharteten Enmphe neu erzeugten Gefage entfteht. Bor ber eine tretenden Menftruation, im Falle Diefe Function noch nicht bem Miter ober Rationaltopus zufolge aufgebort hat, nehmen die Ochmergen befonders im Rreuge, und Die Stiche burch bas Beden febr ju, und vermindern fich febr oft mit ber eintretenden Blutentleerung; außers bem ergießt fich eine ferofe, ober bunne ipmphatifche Feuchtigfeit, meiftens von weißgelber, ober bem Blute maffer abnlichen Farbe; biefe Reuchtigfeit bat befonbere

bei der Bunahme bes Rrebsgefdwures einen eigenthum. lichen außerft haftlichen und ftinfenden Geruch, burch ben fo oft die Dafe bes Argtes icon bas fürchterliche Ubel riechen fann, welches ber Kranten ben Cod bringt; indeg ift dieß burchaus nicht immer der Fall, der fpecifife Geruch tann auch fehlen, wie der Berfaffer fo oft beobachtet bat, und bennoch bezeichnet ber Musfluß ben Abergang bes Geirrhus in bas Carcinom , burch meldes der Uterus entweder im Grunde und Korper, ober an bem Gebarmutterhalfe icon bedeutend gerftort fenn Dan laffe fich fonach nicht taufden, wenn auch gleich megen bes fehlenden Beruchs ber Rranfen und Umftebenden bas Ubel weniger laftig wird, und bie Rranten langere Beit ihr Leben friften. Bei vielen Frauen , bie menftruiren, hat bas fich ergießente Menftrualblut feinen Geruch , bei andern ftinft es von bem erften Erfcheinen an unausstehlich, und fie befinden fich mohl; boch ift es immer ominos, wenn bie Den= ftruation bei Frauen, die vorber niemals gerochen hat, ju ftinken anfängt. - Bei bem Ubergange ber fcirrbos fen Induration in bas Rrebsgefdmur, befonders, wenn die Rrantheit vom Grunde und Korper bes Uterus ausgegangen ift, fühlt fich bie Baginalportion anfangs ned unverfehrt an; nach und nach, und wenn fie im. Stadium des Scirrhus fehr hart war, wird fie fefter, unebener, rauber, Die Lippen bes Muttermundes merden mehr angeschwellen, und schmerabaft bei ber Beruhrung; nach und nach wird biefer mehr oder weniger geoffnet, aus ihm machfen nach und nach fungofe Mus. wuchfe, diefe und der Muttermund felbit bluten bei ber

geringften Berührung mit bem Finger; und hat bie feirrhofe Induration im Gebarmutterhalfe ihren Unfang genommen, fo wird bie Baginalvertion nach und nach gang vergehrt. Es verbient indeg bemerkt ju mers ben, bag zuweilen im Stadium bes Rrebsgefcmures bie Baginglvertion zwar febr angeschwollen, aber ungewöhnlich weich, fcwammicht, und mit vielen nach innen und außen fich bervortreibenden muchernden Ercreecengen (Schwammgemachfen) umgeben gefühlt wird, welche die gange Mutterfcheide ausfullen, bei ber geringften Berührung, und auch außerbem gang auffer: orbentlich bluten. Dief ift ber fogenannte Rrebs, (fungus haematodes), welcher wenigstens nach bes Verfaffers Beobachtungen fo gerne nach ben Inburationen bes Uterus entsteht, welche burch bie Unfchwellung der varifoe ausgebehnten Gefäge bes Uterus ent. fteben, die eine Rolge der Samorrhoiden find. Bier ift ber Rall, wo ber Uterus niemals fo hart wird im Stadium ber Induration, aber ichneller in bas Befdmur übergebt, und wo ber Git ber Entgundung in Diefem Stadium mehr in ben Benen, als in ben neu erzeugten arteriofen Befagen ftatt ju finden icheint.

## S. 752.

Das Fortschreiten bes Rrebsgeschmures begleiten folgende Erscheinungen: beständiger Drang auf die Geburtstheile, wie bei dem Muttervorfalle; Schmerzen beim Stuhlgange, Urinlaffen und Beischlaf; Lah: mung des einen ober andern Schenkels und varices, heftige, brennende und permanente Schmerzen

tief im Beden, die nach dem Gebrauche mancher Mittel sich zwar vermindern, aber nie ganz aufhören, und Abends am ftärkften sind: diese brennenden Schmerzen wechseln sehr oft mit heftigen Stichen ab, welche die Gegend ber Gebärmutter plöhlich durchfahren. Der Ausstuß einer Flüffigkeit von sehr verschiedener Farbe und Consistenz aus der Mutterscheide nimmt immer mehr zu, war er von Geruch, so wird dieser äußerst penetrant und stinkend, er wechselt noch häusiger mit Blutabgang, ercoriirt die angränzenden Gebitbe, Schenkel und Schaamlefzen, und verursacht Schmerzen.

# 9. 753.

Bat bie Rrantheit noch langer gebauert, fo gefellen fich folgende Symptome bagu: 1) die Functionen ber Reproduction werden in einem hoben Grade geftort, Mangel an Appetit, Berftopfung, Magenbruden, Reigung jum Erbrechen und wirkliches Erbrechen Doeme, grungelblichte Gefichtefarbe, Racherie, Collie quationen und ichleichendes Fieber find die Ericheinungen , wodurch fich jene Storungen ju ertennen geben; 2) bie monatliche Reinigung, wenn fie nicht icon früher aufgehört hatte, bleibt gewöhnlich aus, ober ftellt fich mit ben beftigften Schmergen ein; 3) bie Rranten bebommen einen hintenden Bang, ftemmen gerne die Sand in die eine ober andere Seite, und fühlen mahrend bem Sinten bie Schmerzen in boberem Grabe; 4) gegen Abend flagen die Rranfen über befe tige Ropffdmergen, Bieben und Reifen im Raden,

# Bom Scirrbud und Rrebs ber Gebarmutter. 635

in ben Urmen und Rugen, in benfeingern und Beben, wozu fich Suften gefellt; 5) bie frebshafte Erulceration ergreift bie junachft angrangenden Bebilbe, bie Scheibe, die Urinblafe \*), und ben Maftbarm, und in feltnen Rallen bat man fogar bas Colon gerfreffen gefunden \*\*); baju fommen Gefdmure in der Beden. hoble, die Knochen merben farios und bruchig; 6) fcleichendes Fieber und Abzehrung bes Korpers, ber Musfluß der ftinkenden Jauche und des Blutes, Beftant und Schmerz nehmen gu. Dft geben gange Stude von fungofen Muswuchfen und Desorganisationen ber Bebarmutter ab; ja man bat bie Beobachtung gemacht, bag biefe julett fich vollfommen lostrennte, und aus ber Muttericheibe berausfiel. Endlich erfolat ber Tob, entweder nach und nach burch Abzehrung. burch eine ploBlich entftebende Samorrhagie, oder burch Convulfionen.

# S. 754.

Der Scirrhus und Rrebs ber Bebarmutter fann, wiewohl felten, mit ber Schwangerfchaft, haufiger

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer bewahrt noch ein Praparat in feiner Sammlung auf, an bem die Urinblafe nabe am Blasfenhalfe fo burchfreffen ift, baf man ben Finger aus ber vorbern Banb ber Mutterscheibe in die hohle ber Blafe burchführen kann.

<sup>\*\*)</sup> Su felan be Journal ber praktischen Beitkunbe, IX.B.
2. St., Seite 164. Die Beobachtung ift auch aus bem Grunde interessant, weil sie beweist, wie leicht ber Gebärmuttertrebs verkannt wird, und wie nothe wendig es ift, die Untersuchung anzustellen.

aber mit ber ju copiss, und in Begleitung von Schmergen erscheinenben, monatlichen Reinigung, verwechselt werben.

#### S. 755.

Bon ber Schwangerichaft unterscheibet fich ber Ccirrhus ber Gebarmutter, bag bei jener feine Caufalmomente verbergiengen, welche biefen erzeugen Die monatliche Reinigung bleibt gewöhnlich fonnten. in ber Schmangerichaft aus, ober fie ericheint noch eis nige Male ohne Ochmergen, und halt ben bestimmten Bei bem Scirrbus ber Bebarmutter fliefit Enpus. anfangs noch bie monatliche Reinigung, aber gewohnlich mit Ochmergen im Ruden, Rreuge und in ber Schaamaegenb, und ber Musffuß ift entweber außerft fparfam, ober haufiger als fonft bei ber copiofen Menftruation, und barauf wird die Rrante febr ents Eraftet; felten ift es, bag bie monatliche Reinigung bei bem Scirrbus ausbleibt. Die Brufte ichwellen in ber Schwangericaft an, aber bie Beschwulft ift weich; bie Bargen leiben Beranderungen, merden großer und ber hof veranbert fic. Bei bem Goirrhus bleiben bie Brufte entweber gang ichlaff, und leiben gar feine Beranberungen, ober man findet fie burchaus, ober an einer ober ber anbern Stelle, verhartet. Die Schaamgegend ift bei bem Geirrhus ber Gebarmutter meiftens fcmerghaft; verzuglich bei ber Berührung, in ber Schwangericaft nicht. Der Muttermund wird gwar mandmal, wie ber Berfaffer beobachtete, rund gefühlt; allein ber Mutterlegel felbft ift meiftens bart, mifige-

# Bom Scirrhus und Rrebs ber Bebarmutter. 637

ftaltet, Enorpelicht und uneben, und am Ende bes zweiten und britten Stadiums gang verzehrt. ber Schwangerichaft ift ber Muttermund immer von runder Form, weich, nicht ichmerghaft, und wird immer weicher, je langer bie Ochwangerichaft bauert. In ber Comangericaft ftellen fich im Unfange perichiebene Uffectionen ein; in ber Folge verlieren fich biefe, und bie Schmangere befindet fich mobl. bem Scirrhus ber Bebarmutter außern fich im Unfange feine Störungen ber Gefundheit, fie folgen fpater nach, und nehmen gu , je langer ber Geitrhus bauert : bie Schwangerichaft mahrt nicht fo lange, ber Scirrhus weit langer. Ubrigens fann Ochwangerichaft mit bem Scirrhus und Rrebs verbunden fenn, gleichwie Dro. feffor Boer in feinen Abhandlungen geburtebulflichen Inhaltes, Doctor Gommer im Gtartifden Urdive fur Geburtshulfe (III. B., 2. St., Geite 288) und ber Berfaffer intereffante Beobachtungen mittheils ten \*). Die Diagnofe ift in biefem Falle fehr fcmer, und gwar oft, boch nicht immer, git fruhe Beburt gu befürchten.

\*) Des Verfassers Journal für Geburtshülfe, Frau-

of the important of all Page - 5

enzimmer- und Kinderkrankheiten, III. B. I. St. S. 50 — 57. (Zwei vom Verfasser in Berlin gemachte und auch Hinsschts der Diagnose sehr belehrende Beobachtungen.)

C. Gottl. Stricker, de uteri Scirrho et carcinomate cum graviditate complicatis. Berolini 1820. 8. (3. 20. ift ein von dem Berfasser noch in

S. 756.

Bon ber mit Schmerzen erscheinenben monatlichen Reinigung ") und Menstrual. folik unterscheibet man den Scirrhus und Rrebs ber Gebärmutter vorzüglich durch die angestellte Untersuchung. Die § 749 - §. 752 angeführten Zeichen werden sehlen, wenn es nicht Scirrhus und Rrebs der Gebärmutter ift; und bei diesem erscheinen die Schmerzen nicht periodisch alle vier Wochen, sondern sie stellen sich alle Lage ein. — Noch leichter kann der Rrebs der Gebärmutter für zu copios erscheinende monatliche Reinigung gehalten werden, eben wegen der Kämorrhagie, welche jenen gewöhnlich zu begleiten pflegt; diese unterscheibet sich aber dadurch, daß die Kranke schon einige Zeit vorher öftere Schmer.

feiner Batersiabt Burgburg beobachteter intereffanter Fall ausführlich mitgetheilt). Aufs neue tam mir bie Berbindung bes Scirrhus mit ber Schwangers schaft an ber hiefigen Entbindungsanstalt verflossenen Winter vor, ben bie Schwangerschaft und Geburt völlig geheilt gu haben scheint.

<sup>•) 3</sup>ch behandelte vor mehreren Jahren in Barzburg eine Kranke am Gebarmutterkrebse, die vorher einen bortigen Stadtchirurgen zu ihrem Arzte hatte. Dieser hielt noch in der Periode des Scirrhus ihren Buftand für menstrua dolorifica et difficilia, und ordnete Mittel an, welche ben Uebergang in den Krebs sehr beschleunigten, und ben ich bei der angestellten Unterssuchung sogleich erkannte.

# Bom Scirrhus und Rrebs ber Gebarmutter. 639

jen in ber Schaamgegend, und ein Ziehen und Reißen im Beden klagte, die Blutergieffung selbst mit Schmer? jen und andern, den Scirrhus und Krebs der Gebarmutter charakteristrenden, Symptomen begleitet ist, das abgehende mit Jauche gemischte Blut eine häßliche Farbe und stinkenden Geruch hat, und die innere Untersuchung den Finger auf die krebshafte, harte und schmerzhafte Scheidenportion leitet, welche bei der gezringsten Berührung sogleich wieder zu bluten anfängt.

## §. 757.

Much ber Gebarmutterpolppe fonnte, in Begiehung auf die Diagnofe, jum Irrthum fuhren. Die mangelnbe, verhartete und frebehafte Metamors phofe ber Baginalportion, welche bei bem Bebarmut. terpolopen, fobal ber burch ben Muttermund beraus. getreten ift, mehr weich und verftrichen angufühlen ift, bie mangelnbe Empfindlichfeit und Blutung berfelben bei Berugrung mit bem Finger, Die Abmefenheit. bes gang eigenen, ftinfenben Beruchs und mehrerer Symptome, welche bie Bosartigfeit bes Rrebfes fo febr auszeichnen, werden gur richtigen Erfenntnig fuhren. Benauer wird übrigens in ber Folge, bei bem Bebarmutterpolypen felbft, von ben biagnoftifden Dos menten bie Rebe fenn, und bier nur vorläufig bemeret, bag bie feirrhofe Induration mit einem Dolp. pen verbunden fenn tann, ber fich im Gebarmutter. balfe ober im Grunbe ober Korper ber Bebarmutter erzeugt haben tann. Zwei Dale hat ber Berfaffer biefe Beobachtung gemacht, und bie Polopen gwar



gludlich exstirpirt, aber bie Kranken starben an ben Folgen ber in ben Krebs übergegangenen scirrhosen Induration, eine bavon erft nach anderthalb Jahren.

# . 9. 758.

Um leichteften aber wird ber Scirrbus und Rrebs ber Cebarmutter mit ber gutartigen Unichmel. lung und Berbidung berfelben verwechfelt, welche aus febr leicht einzusehenden Grunden eben fo gut bie Felge des Abortus, ber Fruhgeburten und ichwerer, normalen Beburten, als biefe ihre Urfache fenn fonnen\*). Der Mutterhals und Muttermund werden nämlich. wenn fie angeschwollen, noch ein Dal fo bick, als im normalen Buftanbe, und ber Frau, burch bie Schwere und ben Druck ber gangen Gebarmutter, laftig; und biefer erregt ein Gefühl, als ob er vor ben Leib beraustreten wollte. Diefes Dickerwerben ift eine Folge von anhaltender, großer Blutanhaufung in und um bie Gebarmutter, und baber meiftens mit Samorrbois balgufällen verbunden, und gwar öfters mit haemorrhoidibus per vaginam, welche alebann um fo leich. ter bei ben Mergten und Michtargten, felbft bei ben, im Untersuchen geubten, Geburtshelfern, Die Saufoung veranlaffen, ale fep biefer Buftand ein bluten= ber Mutterfrebs. Diefe Unschwellung und Berbidung ber Gebarmutter fann bas gange Leben hindurch unverandert bleiben , ohne bosartig ju merben, menn feine

<sup>\*)</sup> Dfiander in ben' Gottingifden gelehrten Anzeigen. Sahrgang 1808, Seite 1294.

Bom Scirrhus und Rrebs der Bebarmutter. 641

andere Ursache hinzu fommt. Gie fann gehoben merben burch Mittel, welche die örtliche Blutanhaufung vermindern; sie fann aber auch in wirklichen Scirrhus und Rrebs übergehen, wenn gewiffe Einfluffe einwirken.

## \$. 759.

Belehrend find bie Resultate ber Exploration, welche Schmitt \*) und mittheilt; biefe find nach ibm oft febr verschieden, bismeilen beutlich, bismeilen buntel; fie fuhrt ju mannichfaltigem Befund : Uterus ift in feinem Umfange gleich mäßig vergrößert mit Beibehaltung feiner ur. fprunglichen Form. Dabei ift er entweder hart ober weich, beim Befühlen ichmerglich empfindlich ober nicht. Ein folder Uterus, beffen Bolumen in einem Falle fechefach vermehrt war, ließ fich einige Mal über ben Schaambeinen wie ein großer Rinds., Manns. topf burch bie Bauchwand burchfühlen. Gewöhnlich liegt er jeboch in biefem Kalle wie eine fcmere Daffe giemlich tief im Beden und fullt mehr ober weniger ben gangen Bedenraum aus. Steht er aber boch, fo ift die Untersuchung burch bie Scheibe und bie Diagnofe febr erfdwert; feht er jugleich ichief, nach por . ober

<sup>\*)</sup> Dr. W. J. Schmitts Erfahrungsresultate über die Exploration bei dem Scirrhus und Krebse und andern krankhaften Zuständen des Uterus in Harless Jahrbüchern der teutschen Medicin und Chirurgie. Nürnberg 1813. I. Bd. Nro. II. S. 79. und abgedruckt in des Versassers obstetr. Schriften u.s. w. Wien 1820. 8. S. 100.

rudwarts gerichtet, fo ift die freie Ercretion bes Stuhls ober bes Sarns ober beiber jugleich gehindert und mit Schmergen und Zwang verbunden. In leichtern Gra= ben beträgt die Bergrößerung nur einige Bunahme bes Wolumens und ift wie bei einer Bochnerin nach 3-4 Bochen, ober wie bei einer menftruirenden Frau, die fcon mehrmale geboren bat, ober auch noch geringer. Ift ber vergrößerte Uterus gleichzeitig hart, fo ift bie Diganofe leicht, jumal wenn bie Barte an Scirrbus, Barte grengt, ober wenn er vollig fcirrhos und beim . Befühlen empfindlich ober gar ichmerghaft ift; ift er weich, fo ift bie Erfenntnif weit fcmerer, und man, fann (wie es Odmitt felbft widerfuhr) biefen Buftanb für Schwangerichaft halten, befonders wenn jugleich Die Menftruation unterbrochen ober fonft anomalifc geworben ift, und brangende wehenartige Ochmergen jugegen find. Der Uterus ift unter folden Berhalt. niffen , bem Gefühle des Untersuchenben nach , gerabe fo beichaffen, wie im 3ten, 4ten Monate einer mabren Schwangericaft; bas Baginalftud ift aufgetrieben, weich, felbft ber Muttermund und Sals etwas geoffnet und fur ben Finger megfam (bilatabel). Much finbet öfters ein irregularer Blutabgang babei fatt, balb ftarfer, balb geringer, balb anhaltenb, balb ausfebenb, balb rein, balb mit Schleim und Blutflumpen vermifcht, wie beim Abortus. In einem Falle mar bie Cache fo taufdent, bag man mit jedem Mugenblide bem Abortus entgegen fab; es erfolgte aber feiner, und nach vielen unter ichmerghaftem Drangen ausgeftoffenen Blutklumpen brachen im Innern bes Uterus

von Beit ju Beit Abfceffe auf, bie fich burch einen purulenten mit Blut gemifchten Musfluß gludlich ent. leerten. - Dan fann biefen Barianten auch eine Unschwellung, Auftreibung, Berbidung bes Uterus nennen, in fo fern man ficher ift, ban meder eine Schmangericaft, noch fonft eine Musbehnung bes Uterus anberer Urt, 4. B. burch einen Polny, jum Grunde liegt, mas aber meiftens erft ause gemittelt werden muß, und fich nicht immer, wenige ftens nicht por ber Sand, mit Gemigheit bestimmen lafit. - Dicht immer nehmen alle Partien bes Uterus an bet befdriebenen Detas morphofe Theil. Manches Mal ift folde auf bestimmte Begenben beffelben befdrantt. Das Baginalftuck ift bierbei bisweilen völlig frei, bismeilen am auffallenbften franthaft ere griffen und metamorphofirt. Im erftern Ralle ent. fteht leicht ber Berbacht einer jum Grunde liegenben Schwangericaft. Wenn die Bergrößerung bes Uterus felbit bei bedeutenber Barte beffelben, allgemein ift, fo find meiftens bie Menftrug febr copiss, unordent. lich und anticipirend, ober auch mobl, ohne Periobe gu halten, öfters jurudfehrend, in mabre, juweilen Die größte Gefahr brobende Blutfluffe ausartend, mos bei große Stude geronnenen Blutes unter mehenarti. gen brangenben Schmergen abgeben. Buweilen flieft fogar nebft bem Blute eine bedeutende Menge Baffer ab, welches ben Argwohn einer verborgenen Schwangerichaft um fo mehr unterhalt, und vielleicht nicht ehne Grund, ba mehrere Erfdeinungen, bie fonft bet

Schwangerichaft eigen find, bie Frage rechtfertigen, ob unter folden Berhaltniffen nicht zuweilen eine mirt. liche Schwangerschaft mit im Griele, und ber Abortus die Rolge ber frankhaften Metamorphofe bes Uterus ift, mobei bas En ausartet und von bem Embryo nichts wahrgenommen wird. Gehr oft ift auch ein weißlich: ter, gelblichter, auch braunlichter Schleimfluß, ber aber felten einen üblen Geruch mit fich führt, jugleich porbanden. - Die franthafte Metamorphofe haftet, wenn auch vielleicht nicht wirks lich, boch ber Wahrnehmung nach aus. folieflich und beutlich in bem Salfe unb Baginalftude bes Uterus, und befteht in vergrößertem Umfange biefer Bebilbe, innormaler Barte, ober die aufgetriebenen Partien find weich, wie aufs gebunfen, ober auch wohl ichwammicht anzufühlen, ober in fungofer Blumenfopf = ober fondplomatos = ober polppobartiger Begetationsmucherung mit ober ohne Schmerg bei ber Berührung. Deiftens ift bie vordere Lefte bes Muttermundes die ergriffene, boch häufig genug auch bie hintere, wo bann bei gleichzeis tigem ungewöhnlich bobem und ichiefen Stanbe bes Uterus die Erpforation fcmer und jumeilen unmog= lich wirb, und wo bie Untersuchung burch ben Ufter, (bie eigentlich nie vernachläßigt und nur in feltenen Fällen unterlaffen werben follte ) nur ben nothigen Mufichluß ju geben vermag. Man findet in biefem Falle mit Befremden in einer bestimmten Bobe vom Uftereingange eine barte Befcmulft burch bie vorbere Band des Maftdarms, Die beim Drude gewöhnlich

ichmergt und manchmal fo fart bervorragt, bag ber Durchgang burch ben Daftbarmfanal jum Theil ober auch mobl gang (wenigstens in gemiffen Rorperftellungen und auf eine bestimmte Beit) unmoglich wirb, auch zuweilen fo nahe, ifolirt und unbeweglich ba liegt, daß man die Beschwulft leicht fur eine Rrantheit Des Maftbarms halten fann. 2mf fdwieriaften ift bie Diagnofe, wo bas Baginalftud nur wenig von feiner normalen Beschaffenheit abweicht, weil fich die Matur in Unfehung biefes Gebildes auch bei bestehender Integritat, jumal bei Debrgebarenben, vielerlei Barians ten erlaubt. Ochmerghafte Empfindungen im Bauche, im Beden, im Rreuge beim Beifchlafe, Menftruiren, Uriniren, Ctubigange, Bitterungeveranberungen, Gemuthebewegungen ic. und verschiedenartige Mus. fluffe werben bier ben nothigen Muffchluß geben muffen, ob ber Bariant bes Baginalftucks eine patholo: gifche Bebeutung habe, ober nicht. Der Berfaffer fennt fein Gebilde am weiblichen Rorper, bas veran. berlicher burch gufällige Ginfluffe und manbelbarer in feiner Form mare, als bas Baginglituck bes Uterus ober ber fogenannte Muttermund. Jeder organifche Projeg beinabe, franthafter und naturgemäßer, reflectirt fich in ber form diefes Bebildes; aber freilich öftere fo fcmach und leife, daß ein fehr ausgebildeter und eingeübter Saftfinn bagu gehort, bie veranberte Charakteriftik beffelben aufzufaffen. Die Denftruation, ber Beifchlaf Die Ochmangerichaft und vorzuge lich bie Bebarung icheinen von ben Bufalligfeiten bes weiblichen Lebens, bie bieber bezogen werben konnen

(benn von Bilbunge : Unomalien und von Umgeftal. tungen, die auf dem Ginfluffe bes Ultere und Bachs. thumes beruhen, ift bier die Rede nicht), die vorguglichften und machtigften ju fenn. Unter ben Erant. haften Buftanden behaupten gewiß (abgefeben von Scirrhus und Rrebs) die Opphilis, die Gicht und Ocrophelfucht ben erften Rang. Es bleibt eine große Aufaabe fur die Erploratoren funftiger Beit, ben fpecififchen Unterschied jeder diefer Metamorphofen aufzus und nach beharrlichen, ber Perception bes obstetricifden Gefühlfinnes jufagenden Merkmalen festguftellen, ba nach ben Gefeben ber organischen Detamorphofe angenommen werden mug, bag jeder fpecififch , b. i. bem Befen nach verfchiebener abnormer Projef in einem Organe bas materielle Gubftrat bef. felben auf eine eigene Beife verandere', und feiner Form einen fpecififchen Charafter aufdrude. - Um leichteften ift die Diagnofe bei einer fungofen Blumen. fohl = fondylomatos = ober polyposartigen Begetations mucherung bes Baginalftuds, ohne jedesmal bei ber Berührung ichmerghaft ju fenn, verbunden gewöhnlich mit dronifden Blutfluffen, Die mit ichleimigen und mafferigen Ausfluffen abmechfeln, und einer anomalifchen meiftens copiofen Menftruation und andern Cei-Diefe Form ift bie ominofefte. Gie zeigt nicht nur an, bag bas Uebel ichlechthin unbeilbar, fonbern bag es auch nicht einmal einer Befdrantung fabig ift. Much die feltnere Form, wo bie Metamorphofe bes Baginalftuds in einer weichen, glatten Aufgetriebenbeit besteht, befonders wenn die aufgetriebenen lefgen

bes Muttermundes babei aufgeworfen, umgebogen ober auswarts gefehrt und fehr feucht find, ift fehr ju fürchten: Die Erulceration, b.i. ber Uebergang jum offenen Rrebfe ift bann nicht mehr fern. Sauptform macht berjenige Bariant aus, welcher ber eigentlich cancrofe genannt werben mochte, Die lette Detamorphofe, mo bas llebel in Rrebe übergeht ober ichon übergegangen ift. Gein Dafenn bezeichnet: bas am hervorstechenbften ergriffene Baginalftud von toloffalifder Geftalt, aufgetriebene, vericbiedentlich verzogene Duttermunds. lippen, zwei abentheuerliche, zuweilen glatte, ebene, jumeilen und meiftens unebene, hockerige, in Aftergemachfe, bie oft viel Abnlichkeit mit einem fcmame michten ober erulcerirten Polypen ober Fungus haematodes haben, austreibenbe Gefdmulfte bilbenb, ober ohne folche Muswuchfe als gerriffene und mannichfaltig geformte Lappen fich barftellend, eine oft verbidte, barte, hoderige, verengte Scheibe, ausgearteter Daftbarm und Sarnblafe, die bisweilen gang burchfreffen werben und die Entftehung der Roth. und Barnfifteln bewirken, ein ichorofer, miffarbiger, mit Blut vermengter, oft mit Blutfluffen abmechfelnber und ftets übelriechender, icharfer, oft aashaft ftinkender Mueffuß aus ber Scheide, mobei bie abflieffenden Feuchtigkeiten öfters gang bell und mafferig wie Enmphe, ja mabre Enmphe find, die megen ber Menge bes Berluftes allein faft hinreicht, bie Rrante ju tobten, und womit bin und wieder, befonders um bie Menstruationsperiode ein gefahrdrohender Blut-

ftrom intercurrirt, meifigraue, askaribenformige mit bem Musfluß zuweilen abgebende, abicheulich ftinkende Rlumpchen, Die fich wie alter Rafe gerbruden laffen, und bas Baginalftuck bisweilen gang gerftoren, eine grofe Empfindlichkeit bes Sintern und ber angrens genden Beckengegend, die gwar fein pathegnomifches Beiden bes Mutterfrebfes ift, aber boch auch baufig beobachtet wird, ber fpecififche, bie gange Atmosphare um die Rranten und ihre Befleibung und Bedeckung burchbringende Geftant nebft einem charafteriftifchen Sabitus und Physiognomie, Die aber doch nicht nach ber Unnahme einiger Praktiker von einer folchen Gis genthumlichfeit ift, bag nicht auch Racherien und Kakochpmien anderer Urt eben fo aut bamit bezeich. net werden fonnten. Saufig ift auch mit biefer Degeneration ber fublbaren Gebilbe eine Mlienation ber obern, dem Finger nicht erreichbaren Partien und feiner Bubehore, ber Ovarien, fallopifchen Rohren, ber Mutterbander u. f m. verbunden, bie meiftens in einer Bergrößerung bes Bolumens mit Barte beftebt, und burch eine genauere Untersuchung ber Unterbauch , und obern Beden . Gegend gemeiniglich gur Erfenntnig gebracht wirb. In einem Ralle murden auch bei einer fehr alten , mumienartig ausgetrochnes ten Frau mit verharteten Baucheingeweiben und Inguinalbrufen bie außern Genitalien in bie cancrofe Metamorphofe gezogen; bie Benen an ben großen und fleinen Schaamlippen und am Ritler fcwellen bier varicos an, ber gange Rreislauf in ben Bedenund Samorrhoidalgefäßen ftodte julept, und Die GeBom Scirrhus und Arebs ber Gebarmutter. 649 bilbe ber außern Schaam zersetten fich endlich und zerfielen in eine aashafte Colliquation unter ben unfaglichsten Leiden.

## Urfachen.

# §. 760.

Die nachfte Urfache des Geirrhus der Gebarmutter ift entzundliche Reigung, ober franthaft vermehrte Congestion bes Blutes, wodurch Ergiegung einer mehr ober weniger gerinnbaren und mannichfaltiger Beranberung fähigen Lymphe in bem Parendym des Uterus entfteht. Gine ober die andere von beiden Urfachen geben immer voraus ehe fich ber Scirrbus bilbet, nur erfolgt feine Erzeugung ichneller im erften als im zweis ten Ralle. Arteriofe Entgundungen find außer ber Schwangerichaft, ber Geburt und bem Bochenbette feltner; fie geben eber in einen Ubfcef, in ben Brand, ober in Baffersucht über, ober nehmen in ber Folge ben venofen Charafter an, und fonach fann auch eine arteriofe Entzundung in ben Scirrhus übergeben. Bu venofen Entgundungen ift aber ter Uterus ohnedieß fcon theils wegen feines Bewebes, theils auch megen ber Congestionen febr geneigt, Die gwar im gefunden Ruftande bes Beibes, und wenn bie Denftrugtion nicht geftort und unterbrudt ift, von feinem Rachtheile Mur bann wird bie vermehrte und franthaft ges fteigerte Congestion bes Blutes mit franthaften Folgen fur ben Uterus verbunden fenn, menn, aus welcher Urfache es auch immer fen, ber Unbrang bes Blutes

in bieses Organ und die Thatigkeit ber Arterien erhöht, die ber Benen aber wesentlich vermindert ist; ohne diese Bedingung wird nach der naturlichen Construction beständig um so leichter ein Gleichgewicht in den Berzrichtungen beider Gefäßsysteme erhalten, als die im Berhältniß zu den Arterien übergroße Zahl der Benen die verletzten Berrichtungen einiger derselben leicht zu ersetzen im Stande ist. Erfolgte einmal Ausschwitzung der gerinnbaren Lymphe in das Gewebe des Uterus, so leidet dadurch Stufenweise die Berrichtung der Beznen offenbar mehr als die der Arterien.

# §. 761.

Die entzundlichen Reigungen ber Gebarmutter, und baber entstebenbe venofe Entzundungen felbft außern fich balb mit großern, balb mit geringeren Ochmergen, ja weit häufiger mit fo wenigem Tumulte, baf fie von ben Rranten fo oft gar nicht geachtet werben. flagen oft viele Monate, ja viele Jahre über Stiche in ber Schoofgegend und im Beden, über Bieben im Rreuge, Menftrualfolif und ichmerghafte Menftruation überhaupt; biefe Periobe ift biejenige, welche meiftens ben lebergang in Berbartung bezeichnet. Dach und nach bilbet fich ber Scirrhus vollig aus, ber Umfang ber Gegend ber Bebarmutter, welche funftig bas Gubftrat ber Berbartung wird, vergrößert fich, mas eine Rolge bes vermehrten Gaftegufluffes mit langfam vermehrter Ergiegung gerinnbarer Lymphe in bas Paren. dom ber Gebarmutter ift. Die Bebarmutter vermachft auch wohl nach und nach mit ben angrangenben, bes

fenbers membranofen Bebilben, indem auch bier plas ftifde Lomphe ausschwißet, welche organisch wirb. Bei Eranthaft vermehrten Congestionen bes Blutes, burch gleichfalls Musschwitzung ber gerinnbaren mannichfaltiger Beranderung fabigen Lomphe in bas Parendom bes Uterus entfteht, fann fich ber Scirrhus in der Bebarmutter gang ohne Schmergen und Stiche bilben, welche die entgundliche Reibung und venoje Entjundung charafterifiren. In beiden Rallen tann nun in biefer erften Bilbungeftufe, ber Geirrhus, obne bingugefommene Reigung lange ohne Dachtheil für die Rranten bestehen; biefe empfinden auch langere oder furgere Beit nichts mehr, und find oft guter Dinge, bis eine neue Metamorphofe - ber lebergang bes Ccirrhus in bas Rrebsgefdmur - bie neuen Leiden und Gefahren hervorruft, welche um fo fruber entfleben, iemebr Conftitution, primare Urfachen, und fcabliche, befonders reigende und Entgundung erregende Ginffuffe ben llebergang bes Scirrhus in den Rrebs begunftigen, wobei die Gebarmutter ju ihren Berrichtungen immer unfähiger wird, und bag nach und nach febr oft bas gange Drufenfpftem franthaft verandert wird, und Drufen in andern Organen und Gebilden verharten, vorzüglich biejenigen, ju melden bie Saugabern aus ber Gebarmutter geben, Die mit biefem Organe in mes fentlicher Berbindung fteben; baber man fo baufig bie Unschwellung oder wirkliche Berhartungen in ben Bruften, in den Drufen unter ben 2ichfeln, in ber Scheibe, in den Schaamlippen und Leiften beobachtet.

## S. 762.

Die erregenden Ginfluffe, welche theils burch eine entgundliche Reigung, theils burch frankhaft erregte Congestion bes Blutes, ober burch beide Birkungen ju gleicher Beit die Erzeugung bes Scirrhus begrunden, find medanifche Gewaltthatigfeiten, wedurch bie Bebarmutter, besonders ber Scheidentheil gedruckt, aes queticht und gereißt wird, fo bag eine Entgundung in bem Uterus entfteht, mobei burch bie Uberfullung mit gerinnbarer Lomphe bas Parendom biefes Organs ab. norm ausgebehnt, und in feinen Berrichtungen auf Die Urt verlegt wird, baf felbft die mahre Giterentgundung nicht ftatt finden fann; babin gehören: ber Druck von einem Peffarium, befonders wenn es ichlecht geformt, mit einer reigenden Materie überzogen, und fcblecht angelegt ift \*), oftere Geburten und Quetichun= gen bes Muttermundes, befonders bei Bangenentbinbungen, Wendungen nach lange abgefloffenem Fruchts maffer, und folde Geburten, bei welchen befonders mit Bertzeugen, um fie ju befdleunigen, ber Muttermund fünftlich ausgebehnt murde, Migbrauch mit Muttergapfen, ber Gebrauch von mechanischen Mitteln bei ber Onanie, öfteres rohes Unterfuchen, öftere Abortus

<sup>\*)</sup> Der Berfasser behandelte bei einer Frau vom Lande in Burzburg das Krebsgeschwur der Gebarmutter mit einem vollkommenen Borfalle, der durch ein schlechtes Pessarium entstanden. Die Baginalportion war bereits ganz zerkört, und das untere Segment der Gebarmutter durch das Scheidengewölbe angefressen.

und fünftlich veranlagte Fruhgeburten, gewaltsame Lostrennung des Enes und bes Mutterfuchens, befonbere bei Fruhgeburten und bei normwidriger Cohaffen ber Decidua, und bei bem Gige auf bem Dluttermunde u. f. m. Undere entgundliche Reigung erregende Gin. füffe find : unvorsichtige Unwendung von febr eingreifenben und abstringirenben Injectionen gur Stillung von Blutfluffen j. B. bes falten Baffers, bes ju ftarten Effige, ber Muflofung bes Bitriols und bes Mlauns. ber eifenhaltigen Mineralmaffer u. b. gl., ber Bebrauch ju marmer Injectionen , oftere Storungen ber Den. ftruation, befonders häufige Menstrualfolifen; Unterbrudung ber Menftruation \*), befonders nach Erfal. tungen, baufige anhaltende Erfaltungen, befonders bei bunner Belleidung, ober ftetem Mufenthalte in falter Atmosphare im Stehen und bei fehr ermeiterten außeren Geburtetheilen, plogliche Suppreffion bes meifen Rluffes und ber Lodien, oftere vorhergegangene Entgundungen ber Gebarmutter nach Bochenbetten, wenn fie vernachläßigt ober fich felbft überlaffen merben, bie fcrophulofe Rrantheit, und venerifche Unftedung u. f. m. Eine franthafte Congestion des Blutes fonnen erregen: ber ju haufig ausgeübte Beifchlaf, oftere Betaftung ber Geburtetheile, Polypen und andere Uftergebilbe. bie fich in ber Bebarmutter erzeugt haben, ber Difibrauch von Abortivmitteln, Unterdruckung und ju fparfame monatliche Reinigung, unbefriedigter Gefchlechts.

<sup>\*)</sup> M. f. bie Beobachtung in hufelande Journal IX. 28.

trieb, daher Unverheirathete und Rlosterfrauen aus biesem Grunde so schr jum Scirrhus der Gebarmutter geneigt sind, Unfruchtbarkeit oder Rinderlosigsteit. Borfall, Borwarts und Zuruckbeugung der Gebarmutter, besonders wenn sie nach Entbindungen zurückbleiben, sigende, zu ruhige, unthätige und sorgens lose Lebensart, anhaltende Berstopfung des Stuhls, Samorrhoidalcongestionen, varicose Geschwülste, das feste Einschnüren des Unterleibs, Mildmetastasen, Burcht, Traurigkeit und Rummer u. s. w.

# Prognose.

# S. 763.

Die Borberfagung in biefer Rrantheit ift febr trau. rig; fie bleibt jur Beit noch immer eine febr bosartige und fcmer ju beilende Rranfheit. 3mar gilt biefe Prognofe für ben Gerrhus und befonders feinen Ubers gang in bas Rrebsgefdwur überhaupt, aber gang bes fonbers, menn biefe Ubel die Gebarmutter ergreifen ; wozu bie eigenthumliche Organisation biefes Organs, feine wichtigen Functionen und Verbindungen mit ans bern Gebilden , bie vielen , auf baffelbe leichter einwire tenben, fcablichen Ginfluffe, und bie erfchwerte Une wendung und Birfung ber Beilmittel, febr vieles beis tragen mogen. Debr hoffnung tann man verfprechen, wenn man gleich im Unfange gerufen wirb, mann bas Ubel noch in feiner Entstehung ift; weniger Soffnung hat man, wenn fich ber Scirrhus vollfommen gebilbet bat; und bann noch am meiften , wenn er fophilitifchet

Matur ift, gleichwie biefes icon Frant bemertte; am wenigsten aber, wenn fich bie feirrhofe Induration fcon fo weit ausgebreitet, bag fie ben größten Theil ber Bebarmutter, und auch angrangenbe Gebilbe, ergriffen hat. Je langer bie Entwicklung bes indurirten Theils des Uterus, herbeigeführt burch die erhohte Thatigfeit berjenigen neugebilbeten Gefage, welche bie in bas Gewebe ber Bebarmutter ausgetretene Enmphe beleben, hinausgeschoben wird, besto langer bleibt ber Scirrbus unverandert, und ber Ubergang in bas Rrebs. gefdmur hinausgefchoben. Bei Unverheiratheten, und benjenigen Beibern, welche fich iconen, und ben icablichen Ginfluffen nicht ausseben, welche ben ilbergang in bas Rrebsgeschwur beschleunigen, ift bie Prognofe gunftiger, ba ber Scirrhus jene fo gefährliche fort: fdreitende Stufe nicht febald, und mandmal gar nicht erreicht, fo, daß fie bas Ubel ale feirrhofe Induration mit in bas Grab nehmen, wie man baffelbe bei bem Scirrhus ber Brufte, ber Schilbbrufe, und anderen Berhartungen beobachtet. - Go lange die Menftrua, tion noch mahrt, befonders bei unverheiratheten ober Einberlofen Frauen, ift es beffer, indem man becbachtet, baß bie feirrhofe Induration nicht immer in Carcinom übergeht, jumeilen bei ber Musieerung bes Blutes abnimmt, in ber Bwifdenzeit von zwei monatlichen Derioben junimmt, fo, bag eine periodifche Unichwellung ftatt ju finden icheint. Buweilen verliert fich bie Erfcheinung bes periodifchen Musfluffes im Alter bem Dationaltypus ju Folge; aber oft bis in bas hochfte Alter vertritt ein unregelmäßiger und heftig wiederfehrender

Blutfluß bie Stelle bes ehemaligen Blutabgangs, und die ferrhofe Berhartung bat feinen bosartigen Musgang, wenn nicht Schmerzen und Geruch fich bagu-Meiftens find bann bie Befage bes Uterus fehr erweitert, ber innere Muttermund geoffnet, fo, bag man fich von ber inwendigen Befchaffenheit bes Uterus überzeugen fann; die Rrante ftirbt bann mehr an ben Rolgen bes Blut : und Gafteverluftes im hobe: ren Alter. Ginen ahnlichen Tod erleiden auch diejeni, gen Frauen, welche an der Berhartung leiden, Die von einer normwidrigen anevrismatifchen Musbehnung ber Gebarmuttergefaße entfteht, und welche in ben fege: nannten fungus haematodes übergeht, ju beffen Charafter bie Erzeugung ber muchernben Ochwammgemachfe, und die enormen Blutungen gehoren. Ift ber Scirrhus in bas Rrebsgefchwur übergegangen; fo ift er gewohn= lich gang unheilbar, und bie, neuerdinge in Verfchlag gebrachte, Operation burch ben Schnitt, Die Musfich: ten gur Beilung verfprach, fann menigstens nach bes Berfaffere angestellten Beobachtungen, bas leben friften, aber nicht erhalten. Die Schwangericaft bat nicht immer eine nachtheilige Einwirkung auf ben Scirrhus, fo lange er noch in biefer Stufe feiner Bilbung exiftirt; fie verhutet nicht nur zuweilen ben Ubergang in bas Rrebsgefdwur, fonbern fann ibn auch beilen \*). Dem in das Rrebsgeschwur übergegangenen

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer mirb eine von ihm gemachte außerft intereffante Beobachtung an einem anderen Orte mittheis len, bie er unter ben Augen von vielen Beugen machte;

Bom Scirrhus und Rrebs ber Gebarmutter. 657 Seirrhus, ift die Schwangerschaft gefährlich, und bes ichleunigt ben Sob.

## Indication.

### S. 764.

Die Indication richtet fich nach ben verschiebenen Entwicklungsgraden des Ubels: nämlich, ob der Scire thus noch in seiner Entstehung ift, ob er sich volltomemen ausgebildet hat, oder bereits in das Rrebsges schwur übergegangen ift.

# S. 765:

Die Periobe, in welcher ber Scirrhus ber Gestärmutter noch in feiner Entstehung ift, bleibt immer die wichtigste und gunstigste für die heilung; nur Schabe, daß ihre Beobachtung dem Arzte so selten vergönnt ist. Die Periode der Entstehung des Scirrhus ist jederzeit, wie S. 760. angegeben wurde, entstündliche Reihung, oder frankhafte vermehrte Songesstion des Blutes. Bildet sich im ersten Falle die Entzundung aus, die in den Scirrhus übergeht, so ist sie feine arteriöse, sondern eine mehr venöse Entzundung theils aus den S. 760 angeführten, theils aus folgenden Gründen: 1) entwickelt sich der Scirrhus der Gebärmutter so oft in dem Alter des Beibes, in

ber Scirrhus ift früher keinem Mittel, felbft bem Mercur nicht gewichen; bie folgende Schwangerschaft und Geburt eines ausgetragenen Kindes heilte ihn.

welchem, mit Ubnahme ber Irritabilität, reine arteriöse Entzündungen seltner sind; 2) entsteht er weit häusiger bei schwächlichen, cacochymischen Constitutionen, und wird auch so oft durch solche Einstüsse versanlaßt, welche mehr venöse, als reine arteriöse Entzündungen hervorrusen; 5) der Scirrhus der Gebärmutter bildet sich meistens unbemerkt, und es werden keine so bedeutende Symptome wie bei der arteriösen Entzündung wahrgenommen. Jene äußert sich mit wenigem Tumult; und gerade dieses ist den venösen Entzündungen besonders eigen.

# §. 766.

Wieberholt bemerkt man, bag auch eine reine arteriofe Entgundung den Scirrhus gur Folge haben fann, jeboch meiftens nur bei bem Ubergange in eine Burbe baher bie Rrante noch venofe Entgundung. in dem Momente ber Gegenstand ber Behandlung des Argtes, in welchem die Entgunbung ber Bebar. mutter noch eine reine arteriofe ift, fo ift bie, im erften Rapitel biefes Ubichnitts angegebene, Behand. lung ber metritis angezeigt. Conftitution ber Rranfen, porhergegangene Ginfluffe und Symptome, unter welche ich vorzuglich die beftigften Schmergen und Stiche in ber Schaamgegend gable, muffen entichei. ben, ob ein allgemeiner Aberlag am Urme, ober nur örtliche Blutentziehungen burch Blutegel, über bie Schaam : ober Rreuggegenb, ober an bas Mittelfleifc gefest, erfoderlich find, bie Entgundung ju beichran. fen. Damit verbindet man Emulfionen mit Ditrum,

# Bom Scirrhus und Rrebs ber Bebarmutter. 650

gelind abführende Mittel aus Beinsteinrahm, Manna und Magnesia, Alpftiere von einem Abfure schleimiche ter und erweichender Kräuter, des Schierlings: und Bilfenfrautes mit Milch, in die Mutterscheibe und ben Maftdarm; ahnliche Fomentationen und Breiumsschläge über den Unterleib, erweichende Einreibungen von Ölen u. f. w.

# S. 767.

Sat bie Entzündung den venofen Charafter, bann empfehlen fich ganz besonders der Mercur, das Calomel, in Verbindung mit dem Golbschwefel und dem Camphor. Damit verbindet man Einreibungen von dem unguento Neapolitano in die Schaamgegend, Breiumschläge von dem Schierlings und Vilsenkraute, und Injectionen von einer Auflösung des Schierlingskrautes mit dem Mohnsafte. Augemeine Aberläffe finden hier seltner ihre Stelle; aber Blutegel konnen bei heftigen Schmers gen und Stichen eine sehr wohlthätige Wirkung leiften.

# §. 768.

Ift ber fich bilbende Scirrhus ber Sebarmutter Folge einer krankhaft vermehrten Congestion bes Bluates, so muß man erst auf die Ursachen Rucksicht nehamen, die jene bewirken; sie zu entfernen muß die erste Sorge bes Arztes senn, wenn sie anders nach den individuellen Verhältnissen der Kranken beseitigt werden können. So steht es nicht in der Macht des Arzetes, den Drang der Säfte durch Befriedigung des Gesschlechtstriebes und Beforderung der Schwangerschaft

zu minbern, ben Colibat und bie Ginfamfeit in eine Belle eingeschloffener, und mit Reue, Rummer und Trauriafeit über Die Bahl ihres Standes erfüllter Rlofterfrauen aufzuheben, ober eine andere Lebens. weife ju empfehlen, wenn biefe durch den Broderwerb einer befummerten Mutter fur ihre Rinder herbeigeführt ift u. f. w. Mußerbem empfehlen fich nach Ungeige allgemeine und ortliche Blutentleerungen, erfte befonbere am Rufe, fublende Galge, ber Beinfteinrabm, und besonders bie Meutralfalge, bas Arcanum duplicatum, ber Tartarus tartarisatus, bas Sal mirabile Glauberi, bas Rarlebaber Galg, bei febr plethe. rifder Conftitution oftere antiphlogistifche Abführungen von Samarinden u. b. gl., bas Geibichuger- und Gelterfer Baffer, ber Sauer. und vorzüglich mirkfame, bei beginnenden Berhartungen überhaupt nicht genug ju lobende Ragogi. Brunnen ju Riffingen bei Burg. burg bis jum gelinden Abführen, ba er nicht nur die Frankhaft vermehrten Congestionen bes Blutes im Un= terleibe befonders im Pfortaber = und Uterin : Gufteme vermindert, fondern auch wegen der mit feinen alfalinifchen, erdigen und falgigen Beftandtheilen fo genauen Berbindung bes Gifens und ber fich in fo großer Menge entwickelnden Roblenfaure bie Reforptionstha. tigfeit ber Lomphatischen Gefage febr erhobt, begin. nende Indurationen um fo eber beilt, und jugleich burch ben in ihm wohnenden flüchtigen Brunnengeift bas Mervenfpftem neu belebt, und mahrhaft ftartt. Der Kreugbrunnen , bie Mineralmaffer ju Renindorf, Ems, Rarlebab, Wiesbab, Uchen, Baben u. f. m.

mogen auch wirkfam fenn, jedoch muß ihre Muswahl von bem Urate, nach Alter und Conftitution ber Rrans ten, febr verfichtig bestimmt werben, ba eine unvorfichtige Babl mehrerer von biefen febr beroifch wirkenden Babern leicht bas Uebel vermehren, ober Congestionen nach andern Organen, Ochwindel, Blutfluffe, und felbft ben Schlagfluß erregen durfte. - Gehr viel tommt bei der frankhaft vermehrten Congestion des Blutes auf ein zwedmäßiges biatetifches Berhalten an. Rrante muß eine nicht ju nahrhafte, mehr bunne und vegetabilifche Diat fuhren, viele verdunnende und fuhlende Betrante ju fich nehmen , befonders wenn es fich mit ihrer Digeftion verträgt, viel Baffer trinten, fich öftere Bewegungen machen, eine thatige Lebenfart führen, und wo moglich heiteren und froben Gemuths fenn.

## 5. 769.

Ilm aber ber Indication vollemmen zu entsprechen; so gehört auch noch die Umsicht bazu, ob nicht durch mehrere ber, §. 762. angegebenen, Einflusse bas lebel veranlaßt worden. Diese muffen nicht nur im möglichen Falle entfernt, sondern auch die, ihrer Natur anpassenden, Beilmittel angewendet werden. 3.B. ein sich entwickelnder Scirrhus, dem Sphilis, die Scrophelkrankheit oder Gictrhus, als äußere Causalmomente zum Grunde liegen, sodert eigene Rucksicht auf diese Ursachen. Entwickelt sich der Scirrhus als eine Folge der Unterdrückung der Menstruation, oder eines weißen Flusses, so muffen die gehemmten Secretionen

hergeftellt merden: und hat ein Peffarium, ober fonft ein, auf die Gebarmutter ichadlich einwirkender, frem. ber Korper Untheil; fo muß man biefen megnehmen. Gebr wichtig ift die Rucknicht, ob nicht burch eine fehlerhafte Lage burd Bormarts : ober Rudmartsbeu. gung, Gentung ober Borfall ber Bebarmutter bie Franthaft vermehrte Congestion als Folge des geftors ten Bluttreislaufes unterhalten werbe. Da jene allein ju Indurationen der Gebarmutter Unlag geben tonnen, fo ift es bringend, die normale Lage berguftellen. Unterflügung des nach vorn : ober rudmartsgebeugten Gebarmuttermundes mittelft eines Ochwammes, einem Ueberzuge von Leinemand, und in einen Abfud von Flor. rosar. rubr., Herb. Salv., cortic. Querc. getaucht, ober bas Eragen eines Gadiens, meldes mit den ermahnten Mitteln angefüllt und vorher in rothen Bein getaucht wird, vorausgefest, bag biefes von ber Rranten vertragen wird, Dienen jur Erreichung bes Bweds, und werden jugleich die Thatigfeit ber fo gefdmachten und ausgebehnten venofen Gefage bes Uterus im Berhaltniffe ju ben Urterien erhöhen. Der Berfaffer hat fo oft burch ben Gebrauch Diefer Mittel Unichwellungen und beginnende Indurationen ber Gebarmutter allein verschwinden feben.

#### \$ 770.

Sat bas Uebel bie Entwicklungsftufe bes Scirrhus vollkommen erreicht, fo ift die Aussicht jur Beilung febr trube, befonders da fo leicht der Uebergang in bas Krebegeschwur zu befurchten ift. Um ben Scirrhus zu gertheilen, aufzulösen und zu erweichen hat man mehrere Mittel empfohlen und gerühmt. Es gehören babin aus dem Reiche der Vegetabilien die Radix Sarsaparillae (im Decocte und in Verbindung mit dem Ralchwasser), die Cicuta oder das Conium maculatum, die Calendula\*), Belladonna, die Aqua Lauro-Cerasi \*\*) Sabina, und die meisten von denjenigen Mitteln, welche bei der Heilung des Scirrhus der Brüste angegeben wurden; aus dem Mineral Reiche das Kalchwasser, die Bittererde, die Brunnen von Menndorf, Achen, Baden, Ems, Wiesbad, Karlsbad u. a. m., die Antimonialkalche, der Goldkalch, oder die Ausschung des Goldes in der Salpetersaure mit salzsaurem Ammonium gesätzigt und mit kohlensaurem Kali niedergeschlagen \*\*\*), die Limatura martis mit

<sup>\*)</sup> We firings Ersahrungen über bie Beilung ber Krebsgeschwüre, a. b. Schweb. mit Busagen von Sprengel.
Spalle 1817. Dem Bersaffer hat die Calendula nichts
geleistet. M. s. des Vers. Journal für Geburtshülse
Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. III. Bd.
I. St. S. 49.

<sup>30)</sup> B. Dfianber in ben Götting, gelehrten Anzeigen. Jahrg. 1816. 13. Stud. Es foll bie Aqua laurocerasi bie herrlichste Wirkung geleistet; benn es soll ben completen Scirchus ber Gebarmutter mit allen Beichen bes nahen Uebergangs in offenen Arebs vollkommen geheilt baben.

<sup>###)</sup> m. s. Bestrings angeführte Schrift. R. auri muriatgran. j. amyl. 3 M. exaet. F. pulv. subtilies. divid. in Xjj part. aequal. D. — Man soll Morgens

bem Sal Tartari, bas Ferrum carbonicum \*). bas Quedfilber und ber Urfenit; biefen ruhmt neuer. bings jum innerlichen Gebrauche Berr C. Bengel in feinen Krankheiten bes Uterus \*\*) als ein moble thatiges Erleichterungsmittel bei großer Schmerglichfeit in bem Uterus und ben periodifch, oft feltner, oft häufiger wiederkehrenden empfindlichen Stichen im innerften bes weiblichen Schoofes, wodurch fo oft ber Uebergang bes Scierhus in bas Rrebsgefdmur fo furcht. bar bezeichnet fen. Er bebiente fich ber Rowlerifden Solution in fteigenbem Berhaltnif feiner Gaben. Der Berfaffer bat außer bem Ralle, wo einmal bie Ochmangerichaft den Scirrhus ber Gebarmutter vollfommen beilte, noch in einigen Fallen von bem Quedfilber in Berbindung mit ber Cicuta bie meifte Birkung gefeben \*\*\*). Das Quedfilber entfpricht gang vorzuglich biefer bosartigen Berhartung in ber Bebarmutter, als einem ausgezeichneten venofen, ferofen und lymphatis ichen Bebilde; es ift gang geeignet, bie Stodungen,

und Abends nach bem Einsprigen ben zaten Theil eines Grans mit Stärkemehl in die Schaamlefgen und auch in die Mutterscheibe einreiben.

<sup>\*)</sup> Auch bas Ferrum carbonicum versagte bem Berfasser bie empfohlene Birkung. M. s. bessen Journal für Geburtshülfe Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten III. Bd. I. St. S. 49.

<sup>\*\*)</sup> S. 187.

<sup>\*\*\*)</sup> M, f. des Verf. Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer - und Kinderkrankheiten. Scirrhus et Carcinoma uteri. Ill. Bd. I. St. S. 49.

abnormen Cohäsionen und scirrhösen Verhärtungen bes Organs zu heben, indem es zugleich die gesunkene Thätigkeit der venösen und einsaugenden Gefäße hervorzust. Der Verfasser reicht das Calomel, oder den mercurius solubilis Hahnemanni, in kleinen Gaben, zu 1/4, 1/2 bis 1 Gran, zwei bis drei Male des Lages, in Verbindung mit der Cicuta, und mit dem Mohnsafte dann, wenn es nothwendig ist seine eingreissende Wirkung auf das lymphatische System zu besichränken. Dabei ist es nothwendig, die Kur durch die S.-768. empschlenen diätetischen Vorschriften zu besfördern, und die erregenden Einstüsse zu entsernen, welche zur Erzeugung des Scirrhus besondere Veranzlassung gegeben haben.

# §. 771.

Die Wirkung ber inneren Mittel sollen auch auferlich angewandte unterstügen. Lauwarme Salbbaber, vorzüglich von einem Absube des Bilsen., Schierlings. oder Belladonnakrautes bereitet; Schwefel. oder Salbbaber von einer Auflösung der Schwefelleber. Bor allem empsiehlt man Injectionen in die Mutterscheibe von einem Absude des Conii maculati, der Calendula, Belladonna, und Sabina, die Aqua lauro-cerasi, die Aussöfung des Ferri acetici, des Sublimats, des Arfeniks u. s. w. Die meisten dieser Mittel wirken in der vollkommnen Entwicklungsstufe des Scirrhus der Gebärmutter auf das kranke, verhärtete, unbelebte und gewissermaßen außer organischer Gemeinschaft gessetzte Gehilde gar nicht, oder sie reigen zu sehr, sind

zu eingreifend und bewirfen baher gar leicht den Übergang in das Krebsgeschwür; sonach ift es rathsamer, entweder gar feinen Gebrauch von Injectionen zu machen, oder biejenigen zu mahlen, die mehr die Diatetit des Uterus besonders zur Zeit der Menstruation, und bei einem anwesenden Fluor albus, der nicht in jedem Falle den Uebergang in das Krebsgeschwür bezeichnet, sondern früher da gewesen senn konnte, deffen Substrat vielleicht nur die mit Drüsen umgebene Schleimhaut der Mutterscheide ift, durch ganz blande, unschädliche Mittel die Reinlichteit zu befördern, und selbst den genannten Ausstuß, an den sich die Natur längere Zeit gewöhnt haben konnte, mit möglichster Vorsicht zu beschränken.

#### §. 772.

Bei ber truben Aussicht ber heilung bes Seirrhus der Gebärmutter, wo die Kunst leider noch tein
ganz sicheres Mittel zur Zertheilung kennt, ist es sonach gerathener, was man auch bei dem Scirrhus der
Bruste befolgt, die entweder nicht zur Erstirpation
geeignet sind, oder wenn die Operation von der Kranten
verweigert wird, die größte Sorge anzuwenden, daß
ber Scirrhus nicht die fortschreitenbe so furchtbare
Entwicklungsstufe des Krebsgeschwures erreiche. Berhütung des Überganges des Scirrhus in den Krebs
bleibt sonach die wichtigste Indication. Die Mittel
sind solgende: 1) die strengste Befolgung eines zweckmaßigen diätetischen Verhaltens überhaupt und in Beziehung auf den Uterus und das Genitalspstem ins-

## Bom Scirrbus und Rrebs ber Gebarmutter. 667

Befondere, welches von bem Arate nach bem Alter, bet Conftitution , ber Lebensmeife , ben individuellen Berbaltniffen ber Rranten, ber erregenben Urfache bes Ubels u. f. w. bestimmt merben muß; fur die Diatetit bes Uterus ift bie michtigfte Borfdrift, baf bie Rrante auf ben Beifchlaf gang Bergicht leifte, ber uns freitig ben Uebergang in bas Rrebsgefchwur febr beforbert; ju Ginfprigungen in die Muttericheibe wende man nichts als einen lauwarmen Abfud von Cicuta, ober Carotten mit Mild an. 2) Comie bie Rrante über Stiche und Schmergen in ber Rreug - und Schoofe gegend flagt, fo laffe man Blutegel in die Gegend bes Rreuges, ber Beichen gu beiben Geiten nah am Doupartichen Leiftenband, und über ben Schaambeinen feben , empfehle bie ftrengfte Rube , forge fur Leibes. offnung, reiche eine fühlende Emulfion von Ricinus; und Mandelol, welcher man im Falle vorhandener Sige, und Riebers etwas Nitrum ober Sal mirabile Glauberi beifeget; nach Minberung bes Riebers und einis gen erfolgten Leibesoffnungen gebe man fogleich jum innerlichen Bebrauche bes Quedfilbers über, nach ber Bererdnung 6. 770, und laffe Ubende ver Ochlafen. geben eine Dofe von Aqua lauro - cerasi von 15 bis 25 und nach und nach mehreren Tropfen nehmen. In wieferne es nothwendig ift , bei bem Bebrauche bes Qued. filbere bie Gelbftreproduction ju forbern, im galle biefe febr gelitten batte, muß bem Urtheile bes Argtes über-Taffen bleiben. 3ft ber Geirrhus nicht febr bart, und findet bas Quedfilber burchaus eine Begenanzeige, fo laffe man nach Minderung ber Schmerzen burch die

Blutegel, einige Beit eine Muffofung bes Tartarus Tartarisatus mit bem Extracto graminis oder Taraxaci, und des Aqua lauro - cerasi nehmen, welche lettere wenigstens auch bei Obstructionen und Berhare tungen der Leber, nach Ehilenius, fo vorzügliche Wirfung leiftet. 3) Mit bem Gebrauche ber Baber fen man vorsichtig; ein lauwarmes Salbbad mit ber 216. fochung von Rlene murbe allein nur zu empfehlen fenn; 4) eine vorhandene fehlerhafte Lage ber Gebarmutter muß auf die 6. 769. angegebene Weise gehoben merben, welches von ber größten Bichtigkeit ift, um ben llebergang bes Scirrhus in bas Rrebsgefchmur ju verhuten. Bengel\*) empfiehlt noch zu diefem Behufe funft. liche Geschwure, in ber Gegend bes Mustrittes ber ischiadischen Merven aus bem Beden, ober an ber Stelle, wo man bei ber Coralgie bie funftlichen Bes fcwure anguwenden pflegt, von denen besonders bei fortbauernder Frankhaften Congestion bes Blutes und entzundlichen Reigung ein wirkfamer Erfolg gu ers warten ift.

# §. 773.

Ift ber Scirrhus in ben Krebs übergegangen; bann ift die Aussicht für die Beilung noch trüber, besonders wenn sich bereits ein schleichendes Fieber bazu gesellte, bie Selbstreproduction fehr litt, und das lebel nicht nur in der Gebärmutter fehr weit um sich gefressen hat, sondern auch die angränzenden Gebilde bavon angegrifs

<sup>\*)</sup> Wenzel über die Krankheiten des Uterus. S. 189.

fen find. Außer der Indication, welche jur Berhütung bes lleberganges des Scirrhus in das Krebsgeschwur S. 772. festgesetzt wurde, muß man noch auf Minderung bes Ausstunges, Reinigung des Erebshaften Geschwures, und Beschränkung seiner weiteren Berbreitung, sowohl in dem zuerst ergriffenen Organe selbst, als in den angränzenden Gebilden, Rucksicht nehmen.

# §. 774.

Findet man ben Ausfluß fehr eopiss und fark riechend; so laffe man drei bis vier Male im Tage Insiectionen in die Mutterscheide anwenden; wozu sich ein Absud des Schierlingsfrautes, der ausgepreßte Saft oder die Abkochung der gelben Möhre (carotta), die Auflösung des Ballnuß- und Beidenrindenextractes in Kalchwasser, die Auflösung des Ferri acetici, ein Decoct der Perurinde, dem man bei heftigen Schmerzen Mohnsaft beisetzt, und auch verdunnte Salzsäure, sehr empfehlen.

# S. 775.

Bor allem aber ift es auch nothwendig, bei bem Gebarmutterkrebfe die Reproduction auf alle Weise gu befördern, welche so fehr leidet, und immer tiefer herabsinkt, jemehr bas übel um sich greift, jemehr bie Schmerzen zunehmen, und je stärker ber Ausstuß wird. Mahrende, leicht verdauliche Diat, und die innerliche Anordnung solcher Arzeneien, welche ber, so fehr depostenzirten, Reproduction entsprechen, und unter welchen immer die China den ersten Rang behauptet, sind unentbehrliche Hulfsmittel.

#### §. 776.

Leiber erreicht man aber in bem Entwicklungegrabe bes Rrebfes meiftens ben Zweck nicht burch bie angefuhrte Indication, vorzuglich wenn bas Rrebegefd mur weit um fich gegriffen hat, und bie Reproduction bes Rranten fo febr gefunten ift, baf fic bereite Cacherie, Abzehrung und ein ichleichenbes Fieber bagu gefellten. In Diefer traurigen Rataftrophe fann man freilich nicht mehr thun, als bie immer tiefer finfente Reproduction burch nahrende, leicht verdauliche Diat, und jener gleichfalls entfprechente Urgeneien, burch Ching, Mobne faft und islandifches Moos, heben; bie, ben Organis. mus gerftorende, Birtung ber reforbirten, frebsbaften Sauche burch Unordnung ichleimichter Getrante, Gup. pen und Dececte milbern; bas Krebegeichmur und bie Geburtetheile felbft burch die S. 774. empfohlenen Mittel reinlich erhalten; bie hefrigen Ochmergen linbern, und Symptomen Grangen fegen.

## S. 777.

Die heftigen Schmerzen mäßigt fein Mittel fo febr, als ber Mohnsaft: und man muß nicht selten über die großen Gaben staunen, welche folche unglückliche Kranken nach und nach davon vertragen können! Im Anfange läßt man Abends ein bis zwei Gran Opium in Substanz, ober 15 Eropfen der Thebaischen oder Spenshamischen Tinktur nehmen, und läßt mit der Gabe steigen. Der Verfasser behandelte Kranke an diesem Übel, welche es zu zwei bis drei Quentchen auf ein Mal brachten. Außerdem verdienen noch Erwähnung das

## Bom Scirrbus und Rrebs ber Gebarmutter. 671

Bilfenfraut, die Belladonna und gang befonders bie Aqua lauro-cerasi, melde allein ober in Berbindung mit ber Opiumstinftur gereicht werden fann, wenn nicht von dem Mobnfafte Berftorfung des Stubles gu fürchten ift, ober die Rrante mirklich baran leibet. bef fodert ber Bebrauch bes Opiums und aller fcmerg. ftillenden Mittel in ber Entwicklungeftufe bes Rrebege. ichwures eine gemiffe Umficht, und leicht erfcheinen fie baburch vermehrt, ober ein neuer lebergang verbarteter Stellen in bas Befchmur erzeuget bie befe tigften Stiche, Schmergen, Fieber und Sige; bier gebe man burchaus fein Opium, ober wenigstens nicht allein. Dier ift nicht reine Mervenaffection , fonbern neue Entzundung in bem feirrhofen Organe, welche in bas Rrebegefdmur überzugeben tenbirt; fie ift manche mal fo befig, bag aller Musfluß aufhort, und bie Ges burtstheile fehr beiß und troden werben. Man fege Blutegel, reiche fuhlende Emulfionen befonbers bie 5. 772. angegebene mit Nitrum und Aqua laurocerasi, forge fur offenen Leib, empfehle verbunnenbe und fuhlende Betrante, laffe ben Ubfud von Cicuta ober ber Carotte mit Mild einfprigen, und laffe, wenn bie Ochmergen und Stiche nachgelaffen baben, aber noch ein Befäßfieber fortmahrt, eine fehr verdunnte Muffofung ber Beinfteinfaure in einem ichleimichten Decoct nehmen.

# §. 778.

Ein besonderer Bufall, welcher die, am Gebarmuttererebse Leidenden, in diesem Grade ergreift, ift,

wie wenigstens ber Berfaffer mehrmals ju beobachten Belegenheit hatte, ein dronifdes Erbrechen, welches um jo mehr Mufmerkfamkeit verdient, als die Rranten nicht nur burch die Unftrengung, fondern auch burch Die gehinderte Ernahrung auf diefem Bege - indem fie alle Speifen und Getrante wieder auswerfen außerordentlich enteraftet werden, und folglich bem Tode geschwinder entgegen geben. Snesciamus und Mohnfaft, fowohl außerlich als innerlich angewendet, Braufepulver u. b. gl. entsprechen nicht immer ber Er-In ber Belladonna, nur innerlich, in martuna. Hleinen Gaben, ju ', bis 1 Gran gereicht, fand ber Berfaffer allein bas Mittel, bas Erbrechen vollfommen ju beben.

# S. 779.

Eine besondere Rudficht verdienen noch die Samorrhagien der Gebarmutter, und dies um so mehr,
als sie die Kranke immer mehr und mehr entkräften,
und ihr auch plötlich das Leben rauben können. Da
die Samorrhagien meistens die Folgen der immer mehr
um sich greisenden, krebshaften Berstörung des Organs
und feiner Gefäße sind, so ist die Unzeige um so dringender, nach der §. 773. angegebenen Bestimmung
die weitere Berbreitung zu beschränken, zu welcher,
auser den empschlenen Mitteln, die Perurinde und
bas Hallerische Sauer, in einem schleimichten Getränke,
vorzüglich zu empsehlen sind: so wie beide Mittel auch
besonders da sehr wehlthätige Birkung leisten, wenn
bas schleichende Fieber in einem hohen Grade State

Dom Scirrhus und Rrebs ber Gebarmutter. 673

finbet, und fich nach Lifche und Abends bas, bet Rranten oft fo unerträgliche, Befühl brennenber Sine und beifer Sanbe einftellt. Buweilen entfteht auch bei ber Entjundung einer indurirten Parthie bes Organs, welche in das Rrebsgeschwur übergeht, eine Samore thagie, befondets wenn man bie Entgundung nicht bes fdrantte, ober ftatt beffen jur Stillung ber Comere jen große Gaben Opium u. b. gl. reichte. In biefem Ralle tonnen Blutegel, und bas S. 778. angegebene antipblogistifche Seilverfahren ber Samorrhagle febr wirkfam vorbeugen. Gollte eine Bedeutende Samore thagie wirklich entfteben, bann empfehle man eine hotizontale lage, laffe bas Sallerifche Sauer, in verftartten Gaben, abmechfelnd mit ber Bimmt- und Opis umstinktur nehmen, und bediene fich eines, in bem Pulver bes arabifden Gummi mit Maun eingetauche ten, Odwammes als Lampon, ben man in bie Cheibe bringt, und feft an bie Bebarmutter anbrudt. bat ber Berfaffer von ber verftarften Muffofung bes Ferri acetici febr erfpriegliche Wirfung gefeben.

# \$. 780.

Bei bet angeführten Behandlung, Bei welcher gus gleich Erheiterung ber Seele, Die forgfältigste Reins lichteit und Pflege, so wie Genuß einer reinen Luft, nicht vernachläßigt werden durfen, kann bas leben ber Kranten einige Beit erhalten werben, bis in ber Folge eine Samorrhagie ober Abzehrung, nach und nach bem Leben ein Ende macht.

# Bon ber Erstirpation bes Gebarmutter, frebfes.

# \$. 781.

Der möglichen Geilung bes Scirrhus und Krebfes der Gebärmutter wurde in ben neuesten Zeiten die ermunschte Aussicht durch die Erstirpation eröffnet, welche Herr Hofrath und Professor Benjamin Dsiander in Götzingen, mehrere Male mit Succes, an Lebenden angeblich unternommen hat. Die Fortschritte, welche bieser Geburtschelfer bereits in dieser Operation gemacht haben will, um eins der häßlichsten und, leider! bis. her meistens unheilbaren lebel der Menschheit zu be. Kämpfen, sind so wichtig, daß jene auch in diesem Handbuche nicht übergangen werden kann.

#### S. 782.

Ehe man aber zur Ausführung ber Operation schreitet, muß man erst die Fragen mit Gewißheit besantworten: Ist die Erstirpation ohne Lebensgefahr möglich? Unter welchen Umftänden kann sie Statt finden? Und kann man sich von ihr auch dann vollskommene heilung versprechen, wenn sie glueklich verstichtet worden ift?

# §. 783.

Wollfommene Heilung dürfte nur in folden Fallen ju erwarten fenn: 1) wenn das Übel rein. lokal, und nicht durch befondere, allgemeine, außere und innere Caufalmomente erzeugt ift; 2) wenn nicht bereits Krankheit des gangen lymphatischen Systems erfelgt,

und biefe nicht ju gleicher Beit burch feirrhofe Bethars tungen in andern brufigten Gebilden bestimmt erwiesen ift; 3) wenn bas ortliche Ubel noch in bem Entwick. lungsgrade bes Stirrhus fich befindet; 4) wenn gwat bie ftebshafte Metamorphofe eingetreten ift, biefe-aber nicht ju lange gewährt, eine Reforption ber frebehaften Sauche veranlagt, und ber Bebarmutterfrebe nicht bie gunadit angrangenben Bebilbe ergriffen bat, melde nicht erftirpirt werben tonnen ; g. B. bie Mutterfcheibe, bie Ovarien, bas Det, ben Maftbarm und andere Eingeweibe; 5) wenn nicht bereits bas ichleichenbe Fieber, Abzehrung und Entfraftung in einem fo boben Grade jugenommen haben, baf fich bie Rrante bet Operation nicht mehr unterwerfen fann, und man Gefahr läuft, bag fie ben Folgen ber Schmergen und Blutungen unterliege. Muger biefen Bebingungen mochte bie Operation feine Bulfe leiften, und in manden Rallen nur als bas außerfte Mittel, auf eigene Befahr und auf ausbruckliches Begehren ber Rranten, ju unternehmen fenn, welche in ihrem, ohnebies bochft elenben, Buftanbe bereit finb, alles, auch bas Außerfte, ju magen, oft felbft ftuber ben Tob muns fchen, um ihrer Marter entledigt ju werben, ober in manchen gallen ben einzigen Eroft geniegen, ihr Ceben auf einige, wenn auch nur febr turge, Beit ju verlans gern, und bann einen Teichteren Sob ju fterben. \*)

<sup>\*)</sup> M.f. des Verfassers Bemerkungen über die Exstirpation der Gebärmutter, als neuerdings empfohlenes Heilmittel, in dessen Lucina. I. Band. 8. Heft. Leipzig 1804. 8. S. 403 - 7.

5. 784.

Demnach sind aber, in Beziehung auf die Operation felbst, noch folgende Kalle zu unterscheiben: 1) Entweder ist der Scirrhus und Krebs der Gebärmutter mit einem Vorfalle verbunden, gleichwie det Verfasser in seiner Praxis beobachtete, oder 2) bieser ist nicht vorhanden. In dem ersten Falle ift die Operation leicheter, in dem zweiten aber entstehen vorzügliche Schwiesrigkeiten.

S. 785.

In dem Salle, wo ber Scirrhus und Rrebs der Gebarmutter nicht mit einem Borfalle begleitet find,

Dr. J. Beyerle über ben Rrebs ber Gebarmutter. 8. Mannheim 1818. G. 90 - 129.

C. Wenzel über die Krankheiten des Uterus. S. 139 - 177.

<sup>3.</sup> Chr. G. Jörg Aphorismen über bie Krankheiten des Uterus und ber Ovarien zur Burdigung zweier vom Derrn hofrath Ofianber in Leipzig unternommenen Operationen; Leipzig 1820. S. 60. (Dem Derrn Prosfessor Börg muffen des Berfassers eben angeführte Besmerkungen ganz entgangen senn, da er glaubte, die Literatur über diesen Gegenstand erschöpft zu haben. Der Berfasser hat — er mußte sehr irren — sich zuserft unter den deutschen Geburtehelsern über diesen neuen Borschlag des herrn hofrath Osianders öffentlich geäußert, und sein Bedenken nur kurzer gesfast niedergeschrieben, als dieses erst 1816 ausführlich in dem erwähnten Werke von G. Wenzel geschehen ist.)

hat Dfianber \*) querft, und nach ihm Struve \*\*), vorgeschlagen, einen Borfall ber Gebarmutter ju bes wirken. Die funftliche Erzeugung eines Borfalls ift aber nur bann moglich, wenn ber Sals ber Bebarmutter und ihr Grund nicht mit ber Scheibe und mit angrangenden Bebilden verwachfen find, und bie frebehafte Metamorphofe fich nicht febr weit verbreitet hat. Die neueften Erfahrungen Dfianbere baben dber gelehrt, bag bie Exstirpation in bem Ralle eines nicht coexistirenden ober funftlich ju bemertftelligenben Borfalles ausführbar fen, von ber aber, wenn guch gleich bie Operation gludlichen Erfolg hat, nur bann perma. nente Beilung erwartet werben fann: 1) wenn man überzeugt ift, bag man alles Rrebshafte und Scirrhofe ber Bebarmutter und angrangender Bebilbe entfernt bat; 2) wenn bie, §. 783. angegebenen vortheilhaften Bedingungen Statt finben. Da, wo befonbers burch ausgezeichnete Symptome, ju welchen man vor allem Berhartungen und Anschwellungen von Drufen in ane bern Gebilben gablen muß, Krantheit bes lymphatig fchen Spftems ermiefen ift, und bedeutenbe Degorganie fationen und Berftorungen in angrangenden Theilen anwesend find, fann man fich wohl feine permanente Beilung von ber Operation verfprechen.

<sup>\*)</sup> M. f. beffen Auffat im Reicheanzeiger. Jahr 1803. Rro. 300, Seite 3926.

<sup>\*\*)</sup> Deffen Ibeen über bie Erftirpation bes uterus im Sufes fanbifden Journal. IX. 28t., Geite 123.

20024-04

#### §. 786.

Die Methode, die Operation felbft ju verrichten, muß fich vor allem barnach richten, ob bie Bebarmutter prolabirt ift, ober nicht.

# 6. 787.

Rindet man einen Borfall ber Gebarmutter mit dem Seierbus und Rrebfe vereinigt, ober ift biefer, nach Dfianders und Struves Borfchlag, burch bie Runft bewirkt worden; fo unterfucht man vorher genau, wie weit fic das lebel verbreitet hat. 3ft bie Gebars mutter gang, ober größtentheils feirrhos und frebshaft; bann hanbelt man am ficherften, Die gange Gebare mutter ju erftirpiren. Bu biefem Enbe macht man guerft mit einem, jur Salfte mit einem Bande umwichels ten, converen Biftouri binter bem linken ober rechten Schaambeinafte einen Ginschnitt, und trennt an biefer Stelle bie Bebarmutter von ihrem Bufammenhange mit ber Mutterscheibe los. Im Falle, daß mahrend bem Schnitte eine Samorrhagie entftunbe; fo unterbindet man, ehe man ben Schnitt weiter fortfest, Die blutenben Befafe, und läßt ben Behulfen barauf Acht haben, baß feine Bedarme prolabiren. 3ft nun bie Bebars mutter an ber vorberen Band losgetrennt; bann fuct man an biefer Stelle bie Mutterfcheibe burch einen Ras belftich zu heften, und bann an ber hinteren Band bie Operation auf biefelbe Beife fortgufeten. Bare aber bie Bebarmutter fehr weit prolabirt, und bas Scheibene gewolbe burch bie lange Dauer bes Borfallefehr berlangert, gleichwie ber Berfaffer ibn beobachtete; bann

mochte es, im Falle bie volltommene Exftirpation nothwendig ift, rathfam fenn, eine Ligatur binter bem Bebarmuttergrunde angulegen, biefe, fo weit als es bie Krante vertragen fann, anzugieben, und endlich Die gange Bebarmutter mit bem Pottifchen Biftouri, bem Gavignoften Fiftelmeffer, ober bem von Struve angegebenen Inftrumente abzufdneiben; modurch man ber Gefahr einer Blutung um fo eber ente geben wurde. Bangenbeck \*) ber einen lange Beit porgefallen gemefenen Uterus gang ausgeschnitten hat, trennte ben Sals ber Gebarmutter von ber Scheibe, ohne biefe ju durchfchneiben, praparirte bann ebenfalls ben Rorper und einen Theil bes Grundes aus bem Bauchfelle, ohne biefes ju burchftechen, fo bag felbiges mit ber Bagina einen blinden Gad nach ber Bauchhoble bin bilbete, und ließ fogar noch ein Stud vom mit bem erftirpirten Grunde am Bauchfelle figen; Uterus follen bie Ovaria und bie abgeschnittenen Ligamenta rotunda noch in Berbindung gemefen fenn. (?) र ्रायास्त्र र र रूपि र । प्रेम्ब्यार्यात स्था देवस्य कर्मा स्था ।

# §. 788.

Salt man aber nicht fur nothwendig, bie gange prolabirte Gebarmutter zu erstirpiren, besonders wenn sich bas Ubel nur bis an ben Gebarmutterhals erstreckt; bann schneibet man diesen allein mit bem Bistouri burch, und wenn sich die scirrhose Metamorphose weiter vere breitet, so trennt man die Gebarmutter von bem, mit

<sup>\*)</sup> Deffen neue Bibliothet far die Chirurgie und Ophthal. mologie. I. Bb. 3, St. C. 558. 8.

ihr abharirenben, Scheibengewolbe los, ichneibet bie verhartete und frebshafte Parthie ab, und sucht alse bann bie Mutterscheibe burch Nadelftiche ju pereinigen.

# S. 789:

Coeriftirt mit bem Scirrhus und Rrebfe ber Bebarmutter fein Borfall, und ift biefer gar nicht, ober wenigstens nicht ohne Befahr, ju bewertstelligen; fo gieht man, nach Ofianbers erfter Methobe \*), fobald die Genitalien burch Musfprugen gereinigt, und mit Galben ermeicht, und bie frebshaften Musmuchfe mit ben Ringern, ober einem Erftirpationeinftrumente, weggenommen find, burch biegfame, nicht gebartete, frumme Rabeln, feinen gemachften Binbfaben; und fticht biefe mit großer Behutfamfeit, im Grunde tes Mutterganges, burch biefen und ben Mutterforper pon allen vier Seiten, von vorne, von binten und von beiben Geiten burd, biegt bie Gpigen ber Dabeln um, faßt fie mit einer fleinen Bange, und giebt fie an. Sierbei ift die größte Borficht ju beobachten, bag bie Nabeln nicht zu weit geben, fich in bem Mutters gange anhaten, ober in eins von ben arteriofen ober großen venojen Gefäßen binter ber Baginalbaut tom: Durch bie Faben wird nun die gange Gebars mutter in ber Tiefe ber Mutterfcheibe jum Abichneiben firirt, und bann, mabrend ein Gehülfe bie Schaamlefgen von einander balt, bas Scirrhofe und Rrebs. hafte mit einem ichmalen und ftarten, icharf ichneibenben und vorn abgerundeten Biftogri bis auf bas Befunde

<sup>\*)</sup> Wottingifde gelehrte Angeigen, Seite 1300,

ausgeschnitten. Diefes muß nach bem Gefühle burch bie glattere Oberfläche und elaftische Festigkeit, von ben rauben Scirrhositäten unterschieden, und bas gebosene Bistouri bicht auf bem Cervix, so boch wie mögslich, geführt werden. Der Schnitt wird im Nogen, erft fräftig, dann langsam geführt, um die Scheide nicht zu verlegen.

#### §. 790.

Die zweite Methobe Offanbers ift folgenbe\*); Benn ber Cervix bereits größtentheils vom Rrebs. Schwamme gernichtet, meit ausgebehnt, und bie Soble voll hockerichten, carcinomatofen Schwammes ift, bie Bebarmutter fich nicht mehr mit ben Madeln faffen und herabziehen läßt; fo bringt man die Rrante in eine faft borigentale Lage, läßt einen Gehulfen, mit ber Rauft auf die Gegend bes Grundes gelegt, bie Bebarmutter berabdruden, firirt ben Muttergrund in ber Mushob. lung bes Rreugbeins mit bem Beigefinger ber linken Sand: ben Mittelfinger und Golbfinger ftedt man in Die Bebarmutter, und ichneibet nun, mabrend biefe Ringer Die Ocheerenschnitte leiten, mit einer, aufs Blatt gebogenen, Scheere und bem Erftirpationsin. Arumente, alles Schwammichte, Unebene und Scirrhofe in fleinen Studen aus. Gobald bies gefchehen ift, fullt man bie Boble mit Babefdmamm aus, welcher in Bein und bas, aus gleichen Theilen Maun, grabiichem Gummi und Colopbenium bestebenbe, finptifche

<sup>\*)</sup> a. a. D. Ceite 1302 - 3.

Pulver getaucht wirb; bringt, nach gestillter Blutung, Schwämme, mit Bleimaffer und Effig benegt, ein, um bie Entzundung zu milbern. Und fobalb fich Eiterung auf ben Comammen geigt, beforbert man biefe burch zwedmäßige Mittel; wozu Dfianber eine eigene Mifchung aus tem Extracte gruner Ballnuficaalen, Sonia und rothem Quedfilberpracipitat empfiehlt, melches auf Schwämmen por ben abgeschnittenen Theilen fo genau hingeleitet wird, bag bavon bie Mutterfcheibe nach vorne ju faft gang unberührt bleibt. 3ft bie Gis terung fehr ftart; fo wird bie Difdung in geringer Quantitat, und ohne Quedfilberpracipitat, eingebracht: ift fie ju gering; fo wird foldes bingugefest, und nach Befinden vermehrt Die Beilung muß zugleich burch innerlich farfende Argneien, befonders burch Ching, unterftust merben.

## S. 791.

Der Perfasser, ber Gelegenheit hatte, so häufig ben Scirrhus und Rrebs ber Gebarmutter, besonders in Berlin zu beobachten und zu behandeln, hat sich noch in keinem Falle von der Möglichkeit einer vollkommnen Erstirpation der scirrhösen und krebshaften Gebarmutter überzeugen können. Drei Male hat er aber bereits die scirrhöse und in das Rrebsgeschwür übergegangene Scheibenportion erstirpirt, wobei er sich einmal der Ofiander'schen und seiner eigenen Scheeren zur Lusrottung der Gebarmutterpolypen bediente. In einem Falle wurde die polypose Ercressenz mit einer Parthie der scirrhösen und krebshafe

ten Scheibenportion abgeschnitten \*); worauf eine bochft gefährliche Blutung felgte; Die aber gludlich gestillt marb. Zwei Dale murben von bem Berfaffer bie blumenkoblartigen, ichwammichten, carcinomatofen bis in die Scheide berabreichenden Musmuchfe gleich. falls mit einem Theile ber Baginalportion ausgetonitten, und Die erfolgten Blutungen bald gestillt ; in ber Rolge, nach bem Rathe Dfanbers, Injectios nen von ber Aqua lauro-cerasi angewendet, und auch Diefe jum innerlichen Gebrauche gereicht.' Die Rran-Ben befanden fich einige Beit mertlich beffer, erhol. ten fich, Musflug und Rieber liegen nach; fie bekamen mehr Appetit, Muth und Beiterfeit ber Geele. Eine Rrante, die Frau eines foniglichen Beamten, hatte fo febr'an Rraften und Gefundheit gewonnen, baf fie eine siemlich weite Reife unternehmen fonnte. Allein bei allen und felbft bei diefer fehrten nach einem Rabre, Stiche, Schmerzen, Fieber und Musfluß, fowie bas gange furchtbare Ubel jurud, und fo giengen fie ihrem Tobe entgegen.

# Literatur.

# §. 792.

Gassmann, dissertatio de Scirrho uteri. Argentor. 1758.

J. G. Roederer, de Scirrho uteri. Goetting. 1754. (auch in seinen Opusculis medicis absgebruckt.)

<sup>•)</sup> M. f. des Verfass. Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. III. B. 1. St. S. 49

- Haller, Collect. diss. Pr. IV. n. 141.
  - Commentatio de uteri Scirrho. Goetting. 1756. Comm. Lips. VII. p. 42.
- Sommers Geschichte eines Mutterkrebses mit, während ber Krantheit, entstandener Schwans gerschaft im III. Bande, 3. St., von Starts Urchiv fur bie Geburtshulfe. S. 288.
- R. B. Chefton, über Scirrhen und Baffersucht des Uterus und ber Ovarien — in Chestons path. inq. Cap. IV. p. 44.
- Jordens über den Scirrhus und bas Carcinoma der innern weiblichen Geburtstheile — in Sufes lands Journal. IX. B. a. St. Nr. 7,
- Beobachtungen über die Geilung ber Berhartungen und ber anfangenden Krebsgeschwüre in der Gebarmutter, vom Pr. Domling in Burgburg, im IV. Bande des Archivs für medicinische Erfahrung, herausgegeben von Born. S. 610.
- Bemerkungen und Beobachtungen über ben Rrebs bes Uterus, von Sorn, in beffen Urchiv für praktifche Mebicin und Klinik, I. B., 1 5., 6.9.
- Strube, a. a. D.
- Ofianber, q. a. Q.
- Krauel, diss. de signis canori uteri, observationibus illustrati. Jenae 1796. 4.
- C. Wenzel, üher die Induration und das Geschwür in indurirten Theilen. Mainz. 1815. 8.
  - - über die Krankheiten des Uterus. Mit 22 Kupf, Ebend. 1816, kl. fol.

# Bon ben Polypen in b. Gebarm. u. Mutterfcheibe. 685

- James Wardrop, Beobachtungen über den Fungus haematodes oder den weichen Krebs. a. d. Engl. von Kühn. Mit 8 Kupf. Leipz. 1817. 8.
- C. G. F. Oden, dissert. de Scirrho et Carcinomate uteri. Berolini 1818. 8
- D. F. J. Benerle über ben Krebs ber Gebarmutter. Ein hiftorifcheflinischer Berfuch. Mannheim. 1817. 8.

# Sedftes Rapitel.

Bon ben Polppen in ber Gebarmutter und ber Mutterfcheibe.

# §. 793.

Unter die fehr merkwurdigen Aftergebilde, welche in ber Gebarmutter producirt werden, gehoren die Po-Ippen.

#### S. 794.

Form, Aussehen, Große und Textur ber Gebarmutterpolypen ift verschieden. Man findet sie rund, andere konisch, langlicht, einer Birne und einer Zwie, bel ähnlich, die gewöhnlichste Form, welche sie durch bie Gebarmutter selbst erhalten. Ihr außeres Musseben ift entweder gang glatt, mit einer Saut überzogen, oder mehr flockicht, zotticht, uneben. Sie sind mit einem balb bunneren, Balb fefteren Stiele verfeben, ober guweilen mit einer breiten Bafis an ber Gebarmutter abharirt. Die Peripherie ber Burgel verhalt fich jum Korpet wie 1 ju 3, ober mobl ift fie halb fo groß. Die Butgel des Polfpen ift nicht immer ein bunner Stiel, ber oft erft burch bas Unterbinden entfteht. Die Karbe ift roth, einer fleischillten Maffe abnlich. Abre Tertur bilbet ein faferichtes Beflechte, aus Bellgewebe beftebend, und ift bald bichter, bald bunner und weicher, manchmal ichleimicht ober ichmam. micht, bem Parenchon bes Mutterkuchens abnlich, unb mit durchlaufenden Sohlen und Randlen verfeben. Es giebt Polyren von hautiger Gubftang mit Blutge. faffen burdmebt, an benen man offene arteriofe Dun. bungen deutlich mahrnehmen foll, die aber 1'Aumonier leugnet \*). Levret fab in einem von ihm unterbundenen Polppen eine Schlagaber von einer giemlichen Beite \*\*). Ofters enthalten fie eine fettartige Materie ober Blut, mitunter geben membranofe ober, in ihrer Bilbung, Ligamenten abnliche Striemen burd. Der Berfaffer unterband einen Polppen, melder gant glatt war, und burchaus eine hornartige Daffe barftellte, melde man in einzelnen Schichten, wie bie Bornhaut bes Muges, gerlegen konnte; man fab feine Blutgefäße. Größe und Gewicht der Polypen ift verfdieden. Der Berfaffer fab fie von der Große eines

s) M. f. Fourcroy de la medecine eclairée. T. IV.

<sup>\*\*)</sup> M.f. bie Cammlung auserles. Abhandl. XX. B. 3.11.4.St.

Bon ben Polypen in b. Gebarm. u. Mutterfcheibe. 687

Lauben - und Ganseepes, bis zu der eines kleinen Kinds. kopfe; sie wogen ein bis zwei Coth, und der größte ein und ein halbes Pfund. Undere beobachteten sie von der Größe eines Kindskopfs, und sechs bis sieben Pfunde schwer. B. M. Richter\*) ermähnt eines Polypen von 4 und ½ Pfund, und U. G. Richter \*\*) eines außerordentlich schweren von 10 und ½ Pfund.

S. 795.

Die Polypen icheinen fich. in ber ichwammig vas-Eulofen Mittelfubftang ber Bebarmutter ju produciren, und aus ben Schleimhohlen und Befagen berfelben ihre borgugliche Rahrung ju erhalten. Ihre Form und Dice wird jum Theile burch bie Bufammenziehung und ben Druck bes muskulofen Untheils bestimmt ; baber ihre außere Rorm jener ber Bebarmutter am baufias ften correspondirt. Ubrigens find die Polypen bon bet Art, bag fie entweder mit ber innerften Saut ber Bebarmutter, bie außerbrbentlich erpandirt und berbunnt werben fann, bebeckt bleiben; bann fich gewöhn. lich gang glatt anfühlen laffen, und am meiften gu bem Brrthume fuhren tonnen, fie im Unfange fur bie umgeftulpte Gebarmutter ju halten. Dber bie Saut berftet, wenn fie ber ju enormen Musbehnung bes ju fonell machfenben Polypen nicht miberfteben fann; oder biefer brangt fich burch biefelbe burch, ohne

<sup>\*)</sup> G. M. Richteri Synopsis praxis medico obstetriciae, Mosquae. 110. 4. p. 115. Tab. VI.

<sup>44)</sup> M. G. Richtere mebic. dir. Bibl. IX. B. 252.

fle auszubehnen, und ericheint alebann in beiben gallen in feiner Oberflache nicht glatt, fondern rauber, unebener und schwammichtet.

#### \$. 796.

Die Polypen ber Gebarmutter tonnen fich in ib: rem Grunde, Korver ober Balfe bilben. Der Ber: faffer beobachtete in einem Ralle, bag er fich inmens big an ber, in bie Mutterfcheibe bereinragenben, Waginalportion erzeugt batte. Man findet zuweilen amei ju gleicher Beit j. B. einen über bem anbern, und es fann ber erfte ben Ubgang bes zweiten ver-In einem falle beobachtete ber Berfaffer hindern. noch nicht lange erft nach bem 21bichneiben bes erften großen bis in bie Scheibe und beinahe burch bas erweiterte Symen icon berausgetretenen Polypen, bag noch zwei fleine gang nah beifammen liegende Polypen jurud maren, beren Absonderung er burch ein Agmit. Man bat auch einen Dolppen am Betel bemirkte. barmutterhalfe figenb gefunden, mabrend ber andere in ihrem Grunde abbarirte.

#### S. 797.

Der Polype befindet fich entweber noch in ber Gebarmutter, ober er ift aus bem Muttermunde beraus in die Mutterscheide herabgetreten. Übrigens fann fich berselbe auch in ber Mutterscheibe felbft bilben.

Diagnofe, Berlauf und Folgen bes Ge-

## §. 798.

So lange ber Polype noch in ber Sohle ber Ge-

Bon den Polypen in d. Gebarm. n. Mutterfcheibe. 689

barmutter sich befindet, und noch nicht bis in den Mutetermund und die Scheide herabgetreten ift; fo bleibt feie ne Diagnose trüglich und schwer. Diese führt auch leicht jur Vermuthung einer Schwangerschaft: es sey denn, daß die Kranke, ihrem Alter zufolge, die Conceptions. fähigkeit verloren habe.

#### S. 799.

3ft ber Polype noch flein ? fo verurfacht er noch nicht bie geringfte merkliche Storung, weber in ben Beburtetheilen, noch in den Functionen und Gebilben bes Organismus überhaupt. Dimmt er an Grofe jus bann beobachtet man oftere Ubelichfeit, Brechen, Bieben in der lenden : und Rreuggegend, Stechen und Juden in ben Bruften; Erfcheinungen, welche bie beginnende Schwangerichaft darafterifiren. Die Menftruation fann bei bem Polypen ausbleiben, ober es ftellt fich Blutfluß ein. Bei gunehmender Große erfolgt eine Musbehnung ber Bebarmutter, und ber Polyp erzeugt eine Gefdmulft hinter ber Schaambeinverbindung: ber Muttermund ift geoffnet, feine Lippen find anfangs noch bart, ber untere Abschnitt ift bart, breit, bid, und die Bebarmutter in ihrem Umfange, feweit man fie mit ben Fingern erreichen fann, größer als gewohn. lich , und ber Musbehnung in ber Schwangericaft ähnlich.

#### 6. 800.

Um den Gebarmutterpolppen von ber Schwanger. Schaft ju unterscheiden, wird eine genaue Untersuchung

und die Umficht erfodert, ob bas Indioiduum fich noch in bem Alter einer moglichen Conception befinde, und ob mirklich Coitus vorhergegangen fen. Eprechen Diefe Momente zugleich auch fur die Möglichkeit einer Schwangericaft; fo untericheibet man biefe von bem Polopen burch folgende Erscheinungen: 1) die frankhaften Somptome, welche fich in ben erften Monaten ber Schwangerschaft einstellen , nehmen in biefer immer mehr ab, und die Schwangere fühlt fich gewöhnlich beffer und gefunder, jemehr fich jene ihrem Ende nahert: die an dem Polypen ber Gebarmutter Leidende aber wird mit ber Bunahme beffelben franter; 2) bie Brufte fowellen in ber Schwangerichaft nach und nach an, und am meiften gegen bie lette Periode berfelben: bei bem Gebarmutterpolypen find fie bald voll, bald fclaff, und erreichen im erften Falle niemals ben Grab ber Musbehnung, als in ber Schwangerichaft; 3) bie monat. liche Reinigung erfcheint zwar auch noch zuweilen in ber Schwangerichaft, allein fie balt boch richtiger den Eppus, ohne copiofer ju werden, ober bie gewohnliche Rarbe ju andern: bei dem Gebarmutterpolypen ericheint fie unordentlich, haufiger, und nicht felten in Begleitung von Schmerzen; und bas abgehende Blut felbft ift heller, mafferichter, und mit faferichten Thei. len gemifcht; 4) in ber Ochwangerichaft ift die Musbehnung des Unterleibes großer und gleichformiger: bei bem Gebarmutterpolppen ift ber Unterleib mehr icrequ: lar, und gern an bem Orte erhabener, in welchem ber Polype adharirt ift; er erreicht auch niemals die Große, wie in jener, und nimmt in gewiffen Stadien, wie ber Bon ben Polypen in b. Gebarm. u. Mutterfcheibe. 691

Polipe, ju; 5) in ber Schwangerichaft wird ber Scheidenabichnitt ber Gebarmutter nach und nach auss aebehnt, er ift elaftifch und weich angufühlen und der Muttermund geschloffen, diefer öffnet fich nur, wenn bie Frucht ober eine Diola fortgebrangt wird, welche Schmergen - Beben - vorher anfundigen; bei bem Polppen öffnet fich ber innere Muttermund ohne mabre Beben, und bleiot offen, ja fann nach bes Berfaffers Beobachtungen mehrere Jahre offen bleiben, ohne baf ber Scheidenabichnitt fo regelmäßig ausgebehnt, fo weich und verdunnt ift, und die Lippen bes Muttermundes fo volltommen verftreichen; 6) die Bagingle portion mit ihrem Muttermunde ift in ber Schwanger. ichaft weicher, bei dem Polypen harter; und wenn ber Polipe in die Mutterfcheide berabfteigt, fuhlt man einen birnformigen Korper; 7) in der Schwangerichaft aufert fich Bewegung des Rindes, bei bem Polppen nicht; 8) in der Schwangerschaft wird bie Schwangere gefunder, jemehr fich jene ihrem Ende nabert; bei bem Polnpen bemertt man gerade bas entgegengefette: es ftellt fich ein hoherer Grad von Ubelbefinden ein, je langer der Polppe mabrt; 9) bie Dauer von Schwane gerichaft ift auf eine bestimmte Beit beschrantt, nicht fo jene bes Polypen; 10) bei ber Unmefenheit eines Poly. ven ergießt fich eine Feuchtigkeit, mit abgegangenen Gebilden des Polppen gemifcht, welche juweilen febr häßlich riecht.

#### §. 801.

Solange ber Polppe noch in ber Gebarmutterhoble fich befindet, ift er fcmer ju fublen; es fen benn, man

bringe bei ber Untersuchung bie gange Sand in bie Mutterscheide, und ben Finger tiefer in den geoffneten Muttermund, und, wenn es möglich ift, in die Ge-barmutterhohle, um ihn zu entbecen.

#### S. 802.

Der Polype kann, nach des Verfassers Beobachtung, in ber Gebarmutterhöhle lange sich aufhalten, ohne sehr gefährliche Störungen zu veranlassen, und Frauen nehmen ihn zuweilen mit in das Grab, ohne, daß er als die Ursache ihres Lodes anzusehen ift; oder jene äußern sich früher, als er aus dem Muttermunde in die Mutterscheide herabsteigt. Es stellen sich dann geswöhnlich heftige Blutsluffe, Schwindel, Ohnmachten, bedeutende Entkräftung und schleichendes Fieber ein.

#### §. 803.

Erzeugt ber Polype, so lange er sich noch in ber Söhle der Gebärmutter befindet, keine gefährliche Störungen; so nimmt er an Größe und Länge zu, öffnet den Muttermund, und senkt sich zulest durch denselben in die Mutterscheide herab. Dieses erfolgt entweder plöglich auf einmal, und dann meistens nach gewissen vorhergegangenen Einflussen, als heftiger Erschütterung des Körpers, Stoß, Druck, Fall und bergleichen: oder er steigt allmählig herab; dann gehen ihm gewöhnlich Ziehen im Kreuze und in den Lenden, Schmerzen in der Schaamgegend und im Unterleibe, wehenartige Krämpfe, Drängen auf die Geburtstheile, ein Gefühl, als wolle ein Körper herausfallen, und öftere Verhaltung des Stuhls und Urins, vorher.

Bon ben Polypen in b. Gebarm. u. Mutterfcheibe. 693

#### 6. 804.

Cobald ber Polype feinen Aufenthalt in ber Muts terfcheibe genommen hat; bann fangt er an, ichneller an Große und Cange gugunehmen, und auch Somp. tome von bringender Befahr ju erregen : bie Stuhls und Urinexcretionen merden geftort, die Rrante fühlt öfter Schauer und Froft, abwechfelnd mit größeren Schmergen im Rreuge, in ben Lenden und Guften: es ftellen fich öftere, febr bedeutende Blutungen und bie gewöhnlichen Ericheinungen ber baburch erzeugten Entfraftung ein. Diefe Blutungen werben leicht burch außere Ginfluffe, g. B. burch bie geringfte Erfcutte. rung bes Korpers, vermehrt. Das abgebende Blut ift bald fcmart, bald bedroth, bald maffericht, braunlicht, mit vielen Flocken und Fafern gemifcht, und riecht zuweilen außerorbentlich, befonders wenn ber Polppe fich icon ber außern Ocheibenöffnung genabert bat, und bann um fo eber bie augere guft gutreten fann. Buweilen geht bas Blut haufen : und fludweife ab; oft fallen auch halb verfaulte, febr übelriechende Stude aus ber Mutterscheibe beraus. - Nicht immer ergießt fich aber rothes Blut, fondern eine fchleimichte und ferofe Reuchtigkeit in Menge, welche bie Rrante nicht weniger entfraftet.

#### §. 805.

Sat sich ber Polype einige Beit in ber Mutterfcheibe aufgehalten; so tritt er endlich auch aus biefer beraus, entweder allmählig oder plöglich, nach vorher=
gegangener Erschutterung bes Korpers. Darauf enta

fteben aufs Deue andere Storungen von boberem Grade: Die Rrante empfindet bei bem Beben ober Ste: ben gewohnlich ein ichmerghaftes Bieben und Spannen im Unterleibe: Die Urinblafe und ber Barngang merben mehr ober meniger aus ihrer regelmäßigen lage verdrängt, baber entfteht auch weit größere Störung in der Ercretion des Urins; Die Rrante flagt über ein Gefühl von außerfter Ermattung und Ochwere in ben unteren Ertremitaten, besonders in ben Lenden und Schenkeln; ber Leib wird mehr aufgetrieben, bart und wieder ichmerghaft; das Athemholen ift mit großer Beangstigung begleitet, und burch trocknen Buften unterbrochen, es ftellt fich ein ichleichendes Rieber, Schauer, abmedfelnd mit Site und beifen Banden, ein; ber Uppetit nimmt ab; ber Schlaf wird unruhig, und burd öftere Traume unterbrochen; ber Puls ift flein und febr frequent; bie Rrafte nehmen gufebends ab, und der Sed folgt burch ein Mervenfieber, durch ein lentescirendes Rieber, durch die Baffersucht, oder feltner burch eine Samorrhagie, Die ploBlich bem Leben ein Enbe macht.

## §. 806.

Söchft felten beobachtet man, daß fich ber Polppe burch eigene Wirkfamkeit ber Ratur von feinem Bufammenhange mit ber Gebärmutter trennt, und nachdem er aus aller organischen Gemeinschaft getreten ift, in Fäulniß übergegangen ausgestoßen wird. Wenn sich auch dieser seltene Fall ereignet; so ist meistens schon in diesem Stadio die Kranke fehr entkräftet, und bie Bon den Polypen ind. Gebarm. u. Muttericheibe. 695 Aussonderung bes Polypen felbst gewöhnlich mit einer lebenegefährlichen Samorrhagie begleitet.

## \$. 807.

Der Polppe kann auch noch leicht mit einem Borsfalle ber Gebarmutter, ohne ober mit Umftulpung dersfelben, verwechselt werben. Nur eine genaue Untersuchung kann und muß entscheiden; wobei man noch besonders die Umsicht nehmen muß, ob der Polppe innerhalb ober außerhalb der Scheide sich befindet, um ihn nicht für einen vollkommnen oder unvollkommnen Worfall der Gebärmutter zu halten.

#### S. 808.

Bon einem unvollkommnen Borfalle ber Gebarmutter unterscheibet man ben Polppen burch folgende Beiden: 1) ber Polype ift weicher, nachgebenber, und weniger empfindlich bei ber Berührung: bie prolabirte Bebarmutter ift nicht fo weich, und empfindlicher; 2) ift es ein Borfall der Gebarmutter, fo fühlt man ben Muttermund: an bem Polppen nicht; boch findet man jumeilen eine Bertiefung am Polypen, Die man fur ben Muttermund halten fonnte; allein in jene wird feine Conde eindringen , wie in biefen ; 3) ber Polppe hat die Form einer umgefehrten Birne ober Zwiebel; an feinem unteren Ende läßt er fich am bidften, an feinem oberen Ende aber, gegen den Muttermund gu, am bunnften anfühlen: ber Gebarmuttervorfall ift unten bunn, und wird nach oben allmählig bicker; 4) ben Muttervorfall begleitet felten ein Blutflug, wodurch fich' ber Polype besonders auszeichnet; 5) ben Polypen kann man nicht zuruckbringen, jeder Versuch erzeugt Schmerzen: ben Muttervorfall kann man reponiren, und die Kranke fühlt sich nachher erleichtert, Schmerzen und andere Beschwerden lassen nach; 6) eine Sonde kann man neben dem Polypen tief in die Mutterscheide bis an den Grund der Gebärmutter bringen: führt man aber eine Sonde neben der prolabirten Gebärmutter ein; so stößt sie sehr leicht an den, nebst dem Mutterhalse herabgesunkenen, oberen Theil der Mutsterscheibe an.

# S. 809.

Leichter ist die Unterscheidung des, aus der Mutterscheide herausgetretenen, Polppen von einem vollkommenen Borfalle der Gebärmutter; denn 1) fühlt
und sieht man an diesem den Muttermund: nicht so
bei dem Polppen; 2) neben der prolabirten Gebärmutter kann keine Sonde tief in die Mutterscheide gebracht werden, wohl aber neben dem Polppen; 3) die
Korm des Polppen ist verschieden von jener der Gebärmutter; 4) bei dem Polppen außerhalb der Mutterscheide beobachtet man die S. 804. angeführten Symptome, welche bei der vollkommen prolabirten Gebärmutter meistens gang fehlen.

## §. 810.

Bon ber Umftulpung der Gebarmutter, innerhalb der Scheibe, unterscheibet fich der noch nicht burch biese herausgetretene Polppe durch folgende Zeichen: 1) bie Bon ben Polypen in b. Gebarm. u. Mutterfcheibe. 697

ŧ

Umftulpung ber Bebarmutter ift gewöhnlich bie Rolge einer furg vorbergegangenen Entbindung; Die Form bes Polppen ift oben bunn und unten breit: jene bet umgeftulvten Gebarmutter ift oben breit und unten bunn: 2) bei einem fehr großen Polppen in ber Muttericheide fühlt man immer nur febr wenig vom Muttermunde: bei ber Umftulpung, ohne Borfall der Bebarmutter von geringer Grofe, ift ber Muttermund febr ausgebehnt und erweitert; 3) die Reposition ber umgeftulpten Bebarmutter erleichtert bie Befdwerben, jene bes Dos Inpen aber vermehret fie; 4) fraget man mit dem Ragel bes Beigefingere an ber umgeftulpten Gebarmutter ober berührt man biefe mit einer eingebrachten fpigen Gonde, fo empfindet erftes bie Rrante, und im zweiten Ralle hat fie bas Befühl von Stechen und Schmerg; ber Polppe verurfacht bei ben genannten Berfuchen meber Edmergen noch Stechen.

## 6. 811,

Leicht kann man sich auch irren bei bem, außerhalb ber Mutterscheide hangenden, Polppen, und ihn mit ber Umftülpung der Gebarmutter außerhalb der Muttersscheide, oder mit einem Vorfalle, verwechseln, weil die Form des Polppen jener der umgestülpten Gebarmutter gleich ist — beide sind unten dick und oben dunn, — und weil bei der umgestülpten Gebarmutter so wenig, als bei dem Polppen, an dem unteren Theile eine Öffnung wahrzunehmen ist. Nur die sorgfaltigste Untersuchung kann hier entscheiden: 1) die umgestülpte Gebarmutter umgiebt oben, zunächst in der Muttere

scheibe, ben Muttermund in Form einer Falte, ober vielmehr eines Ringes, durch welchen die innere Fläche bes Gebarmuttergrundes herausgetreten ift: biese Falte vermist man bei dem Polypen; 2) zur Seite des Polypen läßt sich der Finger oder eine Sonde tief in die Mutterscheide bringen, nicht aber zur Seite der umge, ftülpten Gebärmutter; 3) der Stiel oder obere dunnere Untheil des Polypen ift hart und fest anzusühlen: jener der Gebärmutter aber fühlt sich weich, nachgebend und welt an, weil er hohl ist; 4) die Umftülpung der Gesbärmutter wurde durch eine vorhergegangene Entbindung veranlaßt; 5) die umgestülpte Gebärmutter ist bei der Berührung schmerzhaft, der Polype nicht.

## §. 812.

1 200 100 100

Bon ben Mutterpolypen, welche in ber Gegenb bes Gebärmutterhalfes, oder am Rande des Muttermundes erzeugt werben, ist zu bemerken, daß sie gleich
im Anfange in die Mutterscheibe herabtreten. Sie werben baher früher und leichter erkannt; und nebst dem,
daß sie ben Gebärmutterkörper nicht so sehr ausdehnen,
so werden sie, sobalb sie an Umfang und Größe zunehmen, dieselben Beschwerden veranlassen, welche ben,
im Körper oder Grunde der Gebärmutter abhärirenden,
Polypen begleiten; nur mit ber Ausnahme, daß die Hämorrhagien seltener, oder in geringerem Grade entstehen, da der Stiel des Polypen nicht durch ben Muttermund eingeschnurt wird. Berlängern sie sich bis an
ben Scheideneingang, und treten sie durch diesen heraus; so erzeugen sie, nebst den, §. 804. angeführten Bon ben Polypen in b. Gebarm u. Mutterscheibe. 699 Störungen, zwar einen Borfall ber Gebarmutter, jeboch ohne Umftulpung.

#### S. 813.

Mit dem Polypen kann eine krankhafte Anschwellung, eine mirkliche steatomatose oder scirrhose Vers härtung der Gebärmutter verbunden seyn; erste ist zwar meisters in einem gelinderen oder höheren Grade, zuweilen auch nie vorhanden, wie der Verfasser durch genaue Untersuchung bestätigen kann; am häusigsten ist die scirrhose Induration, die bald die Ursache, zuweilen auch die Kolge des erzeugten Polypen seyn kann. Außer den Zeichen des Polypen sind alsdann zugleich jene der Anschwellung und Verhärtung des Uterus zu beobachten.

# Urfachen.

#### S. 814.

Die äußeren Causalmomente, welche zur Erzeugung der Polppen Anlaß geben können, find: venerische Ansteckung, besonders der venerische weiße Fluß, Erceffe im Beischlafe und in der Onanie, fremde Körper in der Gebärmutter, Verlegungen berselben, vorzüglich beikunstlichen Entbindungen, rauhe Behandlung der Nachs geburt, heftige Krämpfe der Gebärmutter und anhaltende Nachwehen, öftere Blutstuffe und zu copiose mos natliche Reinigung.

## Prognose.

#### ·§. 815.

Polypen, welche am Gebarmutterhalfe ihren Git

Digital of the Cong

haben, und gewöhnlich fruher und leichter erfannt merben, find weniger nachtheilig; weit gefährlicher find biejenigen, welche im Rorper, vorzuglich aber im Grunde ber Bebarmutter, abharirt, und mit einer febr copiofen Bamorrhagie begleitet find. Go lange biefe fich nicht einstellt, ift die Prognofe weit gunftiger; außerbem muß man mit biefer vorsichtig fenn. - Je langer bas Abel mabrt, je mehr bie Rrante Blut verliert, und je hoher ber Grad bes ichleichenden Riebers ift, befte zweifelhafter wird bie Beilung. 3m entgegengefetten Ralle läßt fich weit mehr Soffnung ichopfen. - Dolppen, bie mit einem bunnen Stiele verfeben find, merben leichter entfernt, und find mit weniger Gefahr verbunben, als Diejenigen, welche mit einem bideren Stiele, ober mit einer breiten Bafis an ber Gebarmutter anfigen. - Polypen bindern gwar febr oft, boch nicht in jedem Falle, die Schwangerschaft \*), beforbern aber alsbann fehr leicht ben Abortus. - Gehr bebenflich ift es, wenn mit bem Polypen ju gleicher Beit fcirrhofe Induration verbunden ift; hat man ben Polypen ausgerottet, fo folgt über furg ober lange ber Sob am Rrebsgefdwur, in welches ber Scirrhus ber Gebarmutter nun. mehr rafder überzugeben fcheint.

## Indication.

§. 816.

Der Polype ber Gebarmutter fann am ficherften

<sup>\*)</sup> M. f. Bigand in Starks neuem Archiv für bie Geburtehulfe, Frauenzimmer. und Kinbertrantheiten u.f. w. I. Bb., 1. St., Seite 130. Jens 1799-

Bon ben Polypen in b. Gebarm. u. Mutterfcheibe. 701

nur durch eine Operation entfernt werden, welche man aber in manchen Fallen nicht früher anstellen darf, als bis man jugleich auf das äußere Causalmoment, welches ihn erzeugte, und auf das Besinden der Ranken, die geeignete Rücksicht genommen hat. In jenem Falle kann, 3. B. venerische Unstedung die ihr entsprechende Beilmethode erfodern; in diesem mag öfters, besonders nach bereits lange gewährten Blutstüffen, Unterstützung der Kräfte durch stärkende Urzeneien vorherges, ben, vorzüglich wenn bereits ein lentescirendes Fieber damit in Verbindung steht.

## §. 817.

Um ben Polypen ber Gebarmutter zu entfernen, fennt man verschiedene Mittel: 1) bas Abdrehen und Serausreiffen; 2) bie Unterbindung; 3) das Agmittel ober glühende Eisen; 4) das Berausschneiden.

## S. 818.

Das Abbrehen und herausreiffen des Polypen, in möglichem Falle mit der hand ober mit einer Polypenjange, ift feine empfehlungswerthe Methode, weil fie oft fehr schmerzhaft ift, und ju Entzündung und Blutfluffen, jum Borfalle und jur Umftulpung der Gebarmutter Unlaß giebt.

## S. 819.

Mehr Borguge hat bie Unterbindung, entweder mit einer, aus gewächsten gaben verfertigten, Schleife,

mittelft ber Sand allein \*), ober mit einem Inftrumente, bas unter bem Namen Polypenunterbinder bekannt ift.

#### S. 820.

Man kennt mehrere Erfindungen von Polppen, unterbindern. Dahin gehören die Instrumente von Levret, Reck, herbiniaux, Contigli, Denmann, John hunter, Scharpe, David, Default, Richter und Görz, Rlett, Niffen und Jörg, Stark, Löffler, Bolf, Cullevier, Boucher und Sauter, Zang, Clarke, Ribke u.f.w. Die Polppenunterbinder von Niffen, Klett, Löffler, Ribke und Boucher, mit der von Sauter angebrachten Bereinfachung, empfehlen sich am meisten durch ihre Brauchbarkeit.

#### S. 821.

Bei der Unterbindung eines Gebarmutterpolypen verfahrt man auf folgende Beise: Nachdem man nöthigenfalls, um die Operation zu erleichtern, verher ein Abführungsmittel, oder ein ausleerendes Klystier gereicht hat, giebt man der Kranken, entweder auf des Verfassers Gebarkiffen, oder auf einem, wie das Bendungslager zugerichteten, Queerbette, eine halb lies gende, halb sitende Lage, und forgt dafür, daß bes sonders das Mittelsteisch und die Gegend des Steißbeins

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer hat zwei Gebarmutterpolypen auf biefe Beife fehr gludlich unterbunden, ohne fich eines Polypenunterbinders zu bedienen. Der eine Polype hatte fogar nahe am Grunde der Gebarmutter feinen Sig.

frei bleibe, um Sand und Inftrumente ungehindert einführen zu tonnen. Der Alret, welcher fich vor der Bebarenden niederläßt, untersucht noch ein Mal genau, um von der Beschaffenheit, Große und lange des Do-Inpen, fo mie von bem Orte feiner Abhafion, fich genau ju überzeugen. Darauf bringt er, j. B., bas mit DI bestrichene Diffeniche Inftrument, vereinigt, und mit einem Raben ohne angebrachte Schlinge, fo tief in Die Mutterscheide, bis bas oberfte Ende an ben Ort geleitet ift, worüber er bie Ochlinge bequem anlegen Jest nimmt er ben Stift heraus, burch welche beide Robren vereinigt find, halt die eine Robre feft und unbeweglich, die andere aber führt er um ben Rorper des Polypen herum, fo daß die Rrummung berfelben immer nach bem Polppen gefehrt ift, und bie Robre julet wieder an ihren erften Ort gelangt, mo fie, mittelft bes Stiftes, mit ber anderen Robre vereinigt wird. Alsbann werden die Faben wie gewohn. lich und fo lange angezogen, bis bie Rrante Schmerzen empfindet. In ber Folge fann man um ben Leib eine Binbe, ober ein breites Band anlegen, an welchen burch zwei, in der Rahe ber Leiftengegend angebrachte, fcmale Bantden die Rohren des Inftruments befeftigt werden. Spater muß man drei bis vier Male bes Sags ben Saden ftarter angieben, um den Polypen immer mehr und mehr gufammen gu fcnuren, und feine Eren. nung von der organischen Gemeinschaft ju befordern. Da man aber bei bem Unfpannen bes Fadens leicht ju ftart gieben fann; fo hat Jorg bie Beranderung mit Diefem Buftrumente vorgenommen, welcher gemäß, burch einen angebrachten Ring und Salter ber beiben Röhren, nachdem fie um den Polypen herumgeführt worden find, fie fich nicht wieder von einander entfer, nen können, und bas Unspannen bes Fadens durch eine Schraube allmahlig und mit mehr Vorsicht bewerkstelligt werden kann.

#### §. 322.

Eine ähnliche Unwendung, wie bei dem Niffensichen Inftrumente, findet bei den Berkzeugen von Rlett und löffler Statt; nur differirt lette in der Berbesserung, die der Ersinder spater bekannt machte, und welcher gemäß knöcherne Augeln, wie an dem Boucherischen und Ribke'schen Polypenuntersbinder, angebracht werden, um den Stiel des Polypen einzuschnüren.

## §. 823.

Die einfachste, bequemste, wohlfeilste, und am leichtesten anzuwendende Methode, den Gebärmutterpolppen zu unterbinden, ift, wenigstens nach der Bersicherung des Ersinders, jene von Sauter; wezu ihm das Bouderische Instrument die Idee gegeben hat. Das ganze Berkzeug besteht auszwei Stabchen von Fischbein, einer seidenen Schnur, etwa 36 Stuck kleiner Rügelchen, die von einem gewöhnlichen Paternoster, das die Katholiken gebrauchen, genommen werden können, und aus zwei, von horn verfertigten Rügelchest. Die Unwendungsart ift folgende: die zwei Stabchen von Kischbein, als zwei Conductors, werden beide mit der

Bon ben Polypen ind Gebarm. u. Mutterfcheibe. 705

Schlinge auf bem Beigefinger ber linken Sand, hinter und über dem Polppen jufammengebracht, ber eine Conductor festgehalten, und ber andere ju bem Dolopen geführt und nach borne geleitet; eben fo wird ber feftgehaltene Conductor nach ber entgegengefesten Geite geführt, und beibe vorne mit einanber bereinigt. Darauf werben bie beiben Enben ber Schnur feftges halten, und bie Rugelden nachgefchoben, bis bas obere gegen bie Bereinigung ber beiben Conductorsoffnungen fommt. Dann werben beide Conbuctore, fammt ber Rugelchenfchnur, fo lange in die Sohe geleibet, bis man bemerft, baf bie Schlinge am Ende ber Do. Iprenwurgel ift. Che man nun die Conductors abnimmt, werben bie beiben, aus ben gwei lochern bes unteren Rugelchens heraushangenben, Ochnur . Enben in einen dirurgifden Anoten gefnupft, Odlinge burch Sinaufbrudung ber Rugelden fo verengt, baß fie etwas fest um den Stiel anliegt; biers auf beibe Conductore angezogen, und die Unterbins bung fo feft als nothig gemacht.

#### S. 824.

Kann die Unterbindung des Polppen mit einem Faben allein geschehen; so macht man an diesen eine Schleife, bringt diese bis an den Stiel des Polppen, läßt an dem einen Ende einen Gehülfen ziehen, indem man mit einem Finger der eingebrachten Sand gegent den Polppen einen Druck anbringt, um zu verhüten, baß er nicht abreiße. Wo dieses nicht möglich ift, kann die Schlinge durch angebrachte Rügelchen verengt, und ber Polppe zusammengeschnurt werben.

## S. 825.

Ift der Polype unterbunden, fo konnen mehrere Bufalle entstehen, welche die Behandlung des Arztes erfodern. Dahin gehören: Entzündungsfieber, Schmerten, Rrampfe, Blutungen und Zufälle vom Drucke des immer anschwellenden Polypen. Außerdem empfehle man die strengste Rube im Bette, eine zweckmäßige Diat, und Injectionen in die Mutterscheide von einem Aufgusse der Kamillen oder aromatischen Kräuter, welche um so nothwendiger sind, wenn der Polype in Fäulnis übergeht, und einen stinkenden Ausstuß veranlaßt.

#### S. 826.

Die Beit, in welcher ber Polype fich vollkommen trennt, lagt fich nicht immer genau bestimmen. Es \*hangt bies fehr oft von ber Dicke bes Stiele, feiner Cobareng, und bem möglichen Bufammenfcnuren ab. Der Berfaffer fah ihn ben britten und vierten Sag abfallen. In anberen Fallen erfolgte feine Cofung erft am achten und neunten Lage. Ift ber Polope Blein; fo folgt er, nach feinem volligen Absterben, Dismeilen bem Buge am Faben ober Inftrumente. fällt er mit biefem vor, wenn die Rrante ihre Lage andert, fich im Bette fniet ober auffteht. Ein Polope aber, welcher einen großen Umfang hat, muß mit einer fleinen Bange ober bem Levretifden Polypeninftrumente aus ber Mutterfcheibe gezogen werben. fann jumeilen eine Beburtsjange nothwendig werben, gleichwie Sauter, wegen eines Polypen von 21/2 Pfunde Civilgewicht, genothigt mar, bes Berfaffers Bon ben Polypen in b. Gebarm. u. Mutterfcheibe. 707

Zange anzulegen, und zur Ertraction so viel Rraft anzuwenden, als zur Entbindung eines eingekeilten Ropfes nöthig gewesen ware. Zuweilen bemerkt man, ungeachtet man die Unterbindung mehrere Male aufs neue fest angelegt, ober den Polypen täglich sester zussammengeschnürt hat, bennoch nicht den geringsten Unfang einer Absonderung. Um in einem solchen Falle die Kranke von der Last und dem Gestanke zu befreyen, thut man wohl, den Polypen unter der Unterbindung abzuschneiden, was ohne Schmerz und Blutung gesschehen kann, wie die von Milleret ") erzählte Operation beweiset.

## \$. 827.

Im Salle fich bei bem Abfallen bes Polypen eine Blutung einftellt; so injicire man einen Aufguß von Ramillen mit Rofenblättern, oder eine Auflösung des Bleizuckers in Kalchwasser, vermeibe aber zu reizende Injectionen zu gebrauchen, wenn sich Symptome einer Gebarmutterentzundung zeigen. Die, nach dem Abfallen des Polypen entstehende, Blutung kann in manchen Fällen zum ausgezeichneten Bortheile gereithen. Spater macht man, besondets bei starter Abssonderung von stinkender Jauche oder Eiter, bftere Injectionen von dem Ramillenaufgusse. Und begleis

<sup>\*)</sup> Milleret von einem Mutterpolypen. Im Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie etc. Tom. 49. Année 1778. Janvier - Juin: a Paris, chez Thi. boust. 8., und Richters dirurg. Bibliothet V. Bl. 1. St. Seite 195. 8.

ten ben Buftand heftige Rrampfe ber Bebarmutter, und ift biefe febr empfindlich und fcmerghaft; fo empfehlen fich Ginfprugungen aus einem Ubfude bes Bil. fen : und Schierlingsfrautes. Dach und nach fcbreitet man ju abstringirenden Decocten, um die ju baufige Secretion ju befdranten, und bie normale Contraction ber Gefage ju bewirken. Es empfiehlt fich ju bie. fem Zwede eine Abtochung ber China ober Beiden: rinde, in Berbindung mit bem Raldmaffer, ber Dorrheneffeng und bergleichen. - Die allgemeine Bebanblung muß nach bem Buftanbe ber Rranten ibre Bestimmung erhalten. Manchmal bebarf es nichts ale einer gelind nahrenden Diat. In anderen Fallen verbient bas, nach bem Abfallen bes Polypen reftirenbe, Entzundungefieber, ober bie bedeutenbe Entfraftung burch vorhergegangenen Blutfluß bie meifte Rudficht. Im erften Ralle findet die Indication bei bem Entzuns bungefieber ihre Stelle; im zweiten galle mirb es noth. wendig, bie gesuntene Thatigfeit ber Reproduction burch bie ihr entfprechenben Urgeneien, in Berbindung einer zwedmäßigen Diat, ju beben.

## S. 828.

Die Methobe, ben Polppen burch bas Mehmit. tel ober glubende Eifen zu zerftoren, ift auch nicht anzurathen. Sie wirft zu langfam: ber Polppe wird nur verringert, niemals aber ganz zerftort; und er producirt sich leicht wieder, besonders, weil felten burch die entstandene Eiterung ber Stiel aufgeloft wird, welcher oft fehr tief in ber Bebarmutter seinen Sit

Indef hat doch dem Berfaffer in einem Falle vor zwei Jahren bier in Berlin bas Mehmittel febr nuBliche Birtung geleiftet. Er hatte bei einem jungen Rrauenzimmer, bie fogar noch ihr Somen hatte, einen Polyven der Gebarmutter gludlich abgeschnitten, und in ber Rolge, wo er die vollige Schliegung bes Mutter. munbes erwartete, fühlte er, bag fich biefer nicht ichloß, und ftets fo weit geoffnet blieb, bag man bie Spife des Fingers bis in ben innern Muttermund führen tonnte. Begen feine Erwartung fühlte er noch über biefem zwei fleine Polypen, ben einen fo groß wie eine Safelnuß, ben andern wie eine Erbfe, bicht neben einander. Diefe binberten bie normale Contraction bes Uterus, und hatten noch Storungen ber Menftruation jur Folge. Un Unterbindung unb Abidneibung war hier, wo fich auch bie Offnung bes burch ben erften Polppen febr erweiterten Somens jufammengezogen hatte, burchaus nicht zu benten. Der Berfaffer brachte fonach durch eine Feberfpule, Die er an ein rundes Stabden befeftigte, ben Bollenftein ein, berührte damit öfters bie Polypenbrut, ließ Injectio: nen von einem Absude ber Cicuta mit Herb. Salv. machen, und hatte bas Bergnugen ju feben, bag fich nach 10 Sagen ungefahr die fleinen Polppen, gang weich und aufgelost, abfonderten. Die Bebarmutter ichloß fich volltommen, es bilbete fich die Queerfpalte, und die Menftruation regulirte fich volltommen. Erft por furgem - über anderthalb Jahre nach ber Opera. tion, hat der Berfaffer die Operirte gefeben, und fic über ihre volltommne Befundheit fehr gefreuet.

## §. 829.

Das Abichneiben der Polypen verdient weit mehr empfohlen ju werben, als man bis baber Gebrauch Gewöhnlich ftatuirt man es nur in baven machte. folgenben Fallen: 1) wenn ber Polype ichen vor ben aufferen Geburtetheilen berausbangt, ober fo in ber Mutterscheibe befestigt ift, bag man ihn mit einer Bange leicht herausziehen fann, jugleich aber auch ber, an ben Muttermundelippen, ober an bem Gebarmutterhalfe abharirende, Stiel febr bunn ift, und ber Polype felbft vorher nicht fehr geblutet bat; 2) wenn ber Polype, nach geschehener Unterbindung, nach eini. gen Tagen feft genug jufammengefchnurt worben; vorausgefegt, baf bei jureichender Lange bes Polypen Die Moglichkeit bes Ubichneibens unter bem unterbuns benen Theile Statt findet; 3) wenn ber Polype, megen eines fehr febnichten Stieles, nach ber Unterbindung fich nicht lostrennt; 4) wenn ber Polppe eine Umftulpung ber Gebarmutter gur Folge bat, und febr gefahre liche Symptome biefelbe begleiten, welche fcnell gehoben werden muffen. Die fcnelle Erftirpation bes Polppen und die barauf fogleich anzustellenbe Repofition bes umgeftulpten Gebarmuttermundes ift um fe nothwendiger, wenn biefe bei bem Borfallen bes Dos Ippen ploBlich entftanben ift.

#### S. 83q.

Der Verfaffer giebt aber nicht nur in ben §. 829 bezeichneten, fondern in allen Fallen bem Abichneiden per dem Unterbinden den Borgug, wo ber Polype Bon ben Polypen in b. Gebarm. u. Mutterfcheibe. 711

einen Stiel hat, ber erreicht werben fann, er mag im Grunde, Korper ober Salfe ber Bebarmutter feine Abhafion haben. Die mefentlichen Bortheile find: bie geringeren Ochmergen ber Rranten bei ber Operation, Die furgere Beit ihrer Bollenbung, Die unbedeutenben, febr oft gang fehlenden Bufalle, mabrend und nach berfelben; bas Bermeiben bes nach ber Unterbindung entftehenden haflichen Geruchs, ber gaulnig, und bes Musfluffes einer ftintenben Jauche, ber Storungen bes Stuhls und ber Urinexcretion; die Entfernung ber Ungft und Unruhe ber Kranten in ben Tagen, wo fie fonft bas Unterbindungeinftrument bei fich tragen muß, Die weniger ju befürchtende Inverfion ber Gebarmutter \*) bas leichtere Berhuten bes Ubreifens bes Poly. pen, bie größere Gicherheit vor der Wiebererzeugung nach völliger Erftirpation, bas balbige Berlaffen bes Bettes, ba bie Bufalle meiftens hachft unbedeutenb

<sup>\*)</sup> Der Verfasser behandelte eine Dame mit vollkommner Inversion der Gebärmutter, welche nach der Unterbinsdung des Polypen entkand, und bei der bereits der umsgestülpte Grund der Gebärmutter so mit dem ausgedehnsten Muttermunde durch adhässe Entzündung verwachsen war, daß jener nicht mehr zurückzebracht werden konnte. Eben so schnitt der Verfasser einer Dame einen großen Polypen aus dem Grunde der Gebärmutter, welche sich ein oder zwei Jahre vorher der Unterbindung unterzogen hatte. Der Arzt, weicher die Operation angestellt hatte, meynte, daß durchaus kein Polype in dem Uterus sey. Die Hämorrhagien wirkten mit besteutender Abmagerung der Kranken sort, der Versasser

find \*), bie leichter mögliche Unterfuchung ber Soble ber Bebarmutter fegleich nach ber Operation, die un. bedeutende, meiftens und besonders bei varicofer ober anfangender Induration ber Gebarmutter fogar bochft wohlthatige Blutung, um die Entgundung ju verbuten, die Eranthafte Unichwellung eber ju beben, und die normale Contraction ber Bebarmutter ju beforbern, die Musführung ber Operation, ohne die Rrante ju entblogen u. f. m. Die Ginmenbungen ber Begner bes 216fcneibens ber Polypen oder unerfahrner junger Theoretiter, welche niemals jene Operation unternom. men und mit ber Unterbindung genau ju vergleichen Belegenheit hatten, genügten bem Berfaffer gur Beit burchaus nicht , feine Unfichten zu veranbern, und bem Unterbinden vor bem Abichneiden den Borgug gu geben, wo biefes nur immer moglich ift, und follte wegen ber breiten Bafis, mit welcher ein Delppe im

wurde consultirt, und fand einen großen Polypen gant deutlich im Grunde ber Gebarmutter, den er einige Tage nach ber Exploration glücklich abgeschnitten hat. Das Befinden ber Dame — es find bereits über brei Jahre verflossen — ift vortrefflich.

<sup>\*)</sup> Im verstoffenen Jahre hat der Berfasser einen Polypen erstirpirt, bei einer Frau, zwölf Meilen von Bertin, welche vier Tage nach ber Operation wieder abreiste, und diesen Sommer unternahm er in der Entbindungsanstatt ber königlichen Universität, in Gegenwart seiner Schüler die Erstirpation, die von so glücklichem Groslege war, daß die Operirte in Begleitung einer Bärzterin den folgenden Tag nach der Operation wieder nach hause fahren konnte.

Bon ben Polypen in d. Gebarm. u. Mutterfcheibe. 7:3

Grunde ober Rorper ber Bebarmutter fitt, bas 216: foneiben mit ber Cheere nicht moglich fenn, fo wird ber Berfaffer Die Unterbindung mablen, um fich burch bas Bufammenichnuren ben Stiel ju bilben, und als. bann ben Polypen unter ber Unterbinbung abichnei: ben, um bie Rrante fruber von ber Ungft, ber Caft, bem Beftante und anderen Bufallen ju befregen. Bu laugnen ift nicht, bag jum Ubichneiben ber Polppen eine fleine und im Bublen fehr geubte Sand gehort; wem diefe fehlt, bem wird bie Operation in manchen Fallen burchaus nicht gelingen. Daß es bem Berfaffer \*) gelungen ift, einen Polypen bei einem Frauengimmer mit bem noch vorhandenen Symen abzuschneiben, ohne biefes, welches febr ausgebehnt mar , ju verleten mochte er ben Triumph ber Exftirpation mit ber Scheere über die Unterbindung nennen; benn diefe mar in biefem Ralle burchaus eine Unmöglichkeit, ohne bas Somen porber ju gerftoren, und felbit bann murbe bas Ginführen g. B. bes Boucher'ichen ober Ribtefchen Inftruments febr fdwierig gewesen fenn.

## S. 831,

Bum Abschneiben ber Polypen bedient sich ber Berfaffer zweier Schecren, welche, von ber Bereinis gung beider Blatter an bis an ihr oberes ftumpfes Ende abgerundet, vorne beinahe sondenförmig auslaufen, und nach ber Führungslinie bes Beckens gekrummt. find. Die eine hat die Lange von 9 und 34" und

<sup>\*)</sup> M. f. 5 828.

bie andere jene von 10 und 1/2", welche mit einer ftarteren Krummung versehen ift, um Polypen, die hoher im Grunde der Gebarmutter adhariren, abschneiden gu fonnen. Der oberen Krummung der Blatter correspondirt die entgegengesette Krummung ber Griffe, so baf die Scheere beinahe ein lateinisches S bilbet.

\$ 832.

Die Operation felbft unternimmt ber Berfaffer auf folgende Beife: 1) Bor berfelben nimmt er auf Entleerung bes Maftbarms und ber Urinblafe Rud. ficht, bamit weber bie Sand noch bas Inftrument ein Binderniß in ber Mutterscheibe finde \*). 2) Der Rranfen giebt er bie Lage auf einem Camottichen Queerbette, mogu er fich feit einiger Beit gewohnlich feines Beburtstiffens bedient, welches ihm auch bei andern Overationen ber Beburtstheile febr bequeme Dienfte leiftet. 3) Bat ber Polype feine Abhafion fehr boch im Grunde ber Bebarmutter, fo führt er, wenn es nothwendig und moglich ift, bie eine Sand, meiftens Die linke, mit Pomade ober Di bestrichen fonifch geformt in fpiralformigen Bewegungen burch ben Gingang ber Scheibe binter und unter bem Polypen binauf jum Stiele; wo aber ber Polype im Rorper ober nur im Salfe ber Bebarmutter fist, ober ber Stiel leicht erreicht werben fann, braucht ber Ber-

<sup>\*)</sup> In einem Falle, wo ber Berfaffer einen Polppen extire pirte, fand er einen volltommnen Borfall ber Mutters ideibe; bieg erfdwerte gwar bas Ginfuhren bes Instruments, aber perhinderte es nicht.

faffer nur zwei Finger als Leiter fur bas einzubringende Instrument. Um leichteften ift bas Abichneiben, wenn eine Umftulpung ber Gebarmutter bamit ver-- bunden ift; mo ber Stiel ichwerer erreicht mirb, ift es nothwendig ben Polypen vorher erft burch einen Behülfen allmablig etwas in ber Mutterfcheibe angieben ju laffen, mas ber Berfaffer einmal mittelft eines Satens bewirfte. 4) Muf ben Fingern ober ber Sand führt ber Berfaffer nunmehr bie mäßig erwarmte und an ihrem oberen fonbenformigen Enbe mit DI beftris dene Scheere ein bis jum Stiel bes Polypen, fcneis bet ihn zwischen bem Beige : und Mittelfinger haltend unter ben Fingern ab, und leitet ibn mit biefen, wenn er flein ift fogieich aus ber Bebarmutter und ben Geburtetheilen heraus; ift bieß nicht möglich, fo bebient er fich einer fleinen, ber Levretichen abnlichen Polppen . Bange, beren Coffel getrennt find, und mie feine Geburtstange burch bie brebbare Are vereinigt werben fonnen. 5) Die Blutung nach ber Operation ift, wenigftens bei ben, vom Berfaffer angestellten Overationen, unbedeutend, und man eile nicht, fie ohne bringende Ungeige ju ftillen, ba fie, wie bereits bemerkt, mobithatig wirft, Entzundung verhutet, bie ausgebehnten und varicofen Gefaffe bei Unfchwellung bes Uterus entleert, und feine normale Contraction beforbert. Gollte eine beträchtliche Blutung entfteben, fo bediene man fich ber Injection von Bein. Effig mit Baffer gemifcht in die Gebarmutter, und fubre einen enlinderformigen aus feinem Babefcwamm gugeschnittenen und in gedachte Fluffigfeit getauchten Lampon, an bem eine Schnur befestigt ist, mittelst eines Fischbeinstäbchens ein, ben man etwas stark andrückt, und wieder herausnimmt, sowie man nichts mehr von einer Blutung zu fürchten hat. 6) Nach ber Operation empfehle man Rube, eine horizontale Seitenlage und behandle die Kranke antiphlogistisch. Nach einigen Lagen läßt man einen Absud von Cicuta und später mit etwas Kalch voer Bleiwasser gemischt, in die Gebärmutter injiciren. Hat der Geruch der ausssießenden Flüßigkeit nachgelassen, so wähle man zu Einsprigungen ein abstringirendes Decoct im Ansfange von den Floribus Rosar. rubrarum mit Herba Salviae, und sedann von Cortex chinae, Quercus, Radix Tormentillae — Bistortae u. b. gl. und versfahre so, wie S. 827 angegeben wurde.

## §. 833,

Nachtheilige Folgen außer bem Bunbfieber und einem gelinden Grade von Metritis, sind nach dem Abschneiden der Polypen nicht zu befürchten, und selbst diese Zufälle sind so unbedeutend, daß sie mit denjenigen, welche mit der Unterbindung begleitet sind, gar nicht in Vergleich gestellt werden konnen. Umstülpung der Gebärmutter, Nachblutungen und Biedererzeugung eines Polypen hat der Verfasser niemals beobachtet. Auch herr hofrath Benjamin Ofian der schneidet die Polypen ohne Unterschied aus, und hat sich sogar von jeder anderen Methode losgesagt. Die Art und Beise, wie er dabei zu Berke geht, und welcher Instrumente er sich bedient, ist dem Verfasser nicht bekannt; zu Folge seiner Erklärung in den Götz

Bon ben Polypen in b. Gebarm. u. Mutterscheibe. 717

ting'ichen gelehrten Unzeigen wollte er jene zu feiner Beit mittheilen. Da sich ber Berfaffer nunmehr in allen Fällen überzeugt hat, daß das Ausschneiden der Polypen von einer vorzüglich im Fühlen und Operis ren geübten Sand immer ohne Gefahr geschehen kann, die Kranke früher und sicherer, ohne Wiederkehr des Aftergewächses geheilt wird, und weniger Schmerzen und Bufalle leidet, als die Unterbindung veranlaßt, so fühlt er sich berechtigt, das Ausschneiden vor jener zu empfehlen, wo es nur immer möglich ift.

Bon bem Mutterscheibenpolypen.

6. 834.

Go wie fich in ber Bebarmutter Polypen erzeugen fo findet man auch ahnliche Uftergebilbe, welche unmittelbar in ber Mutterfcheibe entfteben. Ihre Diagnofe ift leicht, ba man fie febr füglich und frub genug durch Gulfe des Befuhls entbecken tann. - Die Bufalle, welche fie erregen, find minder gefährlich , als jene bes Bebarmutterpolypen. Mur wenn fie fehr an Große gunehmen, verurfachen fie Drud auf die Urinblafe und ben Daftbarm; baber Störung in ben Functionen ber Musleerungen bes Stuhls und Urins. - Die Urfachen find ahnliche, wie die des Gebarmutterpolypen, befonders ves nerifche Unftedung, Chanters und Gefdmure in ber Muttericeibe, Entzundung und Berletung berfelben, weißer Blug und bergleichen. - Die Beilung erfobert, mit geeigneter Rucfficht auf bie veranlaffenbe Urfache, die Erftirpation burch ben Schnitt, ober bie Unterbindung. In legterem Falle bedarf es feltener eines Inftruments, und bie hand ober Finger allein find hinreichend, das Band anzulegen.

## Literatur. S. 835.

- Levret, Observations sur la cure de plusieurs Polypes de la matrice etc. Paris 1771. 8.
- Essais sur l'abus des règles générales et contre les préjugés, qui s'opposent au progrès de l'art des accouchemens. Paris 1766. übersett von Burdach. Leinzig 1776. 8.
- Richters Unfangegrunde der Wundarzneykunft. I. Bb. S.410 (enthält eine Ubbildung bes Levretifchen, von Red verbefferten, Polypenunterbinders.)
- Herbiniaux, Parallèle des instrumens pour la ligature des Polypes dans la matrice. Haye 1771. (Richters chirurgische Bibliothet. II. B., p. 72.)
- traité sur divers accouch. laborieux et sur les polypes de la matr. Brux. 1782. 8.
- Ed. Sandifort de tumoribus utero annexis; in Sandifort obs. anat. path. Lib. I. Cap. 8.
- Default's dirurgischer Nachlag. III. B., p. 421. und Default's auserlesene dirurgische Wahrnehmungen, a. b. Französ. übers. VIII. B. Frankfurt a. M. 1799. E. 84. m. e. R.
- über die Organisation der Mutterpolypen und ihre Behandlung, in der Abhandl. über die Rrankheiten bet Satnwege, von Dorner ins D. übers. S. 421.
- Görz, dissert. sistens novum ad polypos uteri instrum entum. Goettingae 1783. (Richters chie

- Bon ben Polypen in b. Gebarm. u. Mutterscheibe. 719
  - rurgische Bibliothet, B. VIII., p. 520, und beffen Unfangsgrunde der Bundarzenenkunft. B. I. §. 627. Tab. VIII., Fig. 1. 2.
- Contigli, Raccolta di opuscoli medico-pratici. Vol. III., p. 139. überfest in Efchenbachs vermischten medicinisch- dirurgischen Bemerkungen. 2te Sammlung, Fig. 2. 4.
- F. U. Balter von den Mutterpolppen, in Schweid. barde Magagin fur Geburteb. D. I. St. 2.
- Nissen, dissert de polypis uteri et vaginae novoque ad eorum ligaturam instrumento. Göttingae 1789. (v. Gött. Anz. 1790, p. 569.)
- Heinze, dissert. de ortu et discrimine polyporum, praecipue polyporum uteri. Jenae 1790. (v. neueste Sammlung für Wundärzte. II., Nro. 3. Stark's Archiv. III. B., p. 338.)
- Zeitmann, dissert. de signis et curatione olyporum uteri. Jenae 1790.
- Sabatier's Lehrbuch für praft. Bunbarite; überf. v. Borges. 1. Thl. Berlin 1797. S. 292.
- Start's Archiv für die Geburtshülfe. I. Bd., 2 St., S. 151. (enthält beffen Erfindung eines Mutterposingeninftruments.)
- Derfelbe, von den Mutterpolppen u. f. w. in deffen Urchiv. I. Bd , 3. Ct. , S. 1 27.
- Aenderung bes Davidifchen Polypeninstruments, von Rlett, in Start's Archiv. III. Bb., 3. St.
- Ebffler's Beichreibung eines Polypenunterbinders in Start's Archiv. IV. Bb., 2. St., S. 303.
- Deffen Berbefferung bes Boucherifchen Polypeninftru.

- ments in Sufeland's Journal ber praktischen Urgenepfunde, XVI. Bb., 4. St., S. 65.
- Befchreibung eines Berkzeugs, womit man bie fchwams migen Auswuchse ber Gebarmutter unterbinden fann — in v. b. haars Abhandlungen. II. 230. 20. 10.
- Bell's Lehrbegriff der Bundarznenkunft. VII. Thi. 3te Aufi.
- Hasselberg, comment. chir. in qua novam humerum ex articulo exstirpandi methodum novumque ad ligaturam polyporum instrumentum proponit. Gryphiae 1788. 8. M. f. auch Default's auserlesene chirurgische Wahrnehmungen. Frankfurt 1799. VIII. Bb., p. 89., tab. fig. A, B, C.
- Loder's chirurgifd medicinische Beobachtungen. I. B., Saf. 2. (enthält eine Ubbildung des Davidischen Po-Inpenunterbinders.)
- Be frein's Beschreibung eines neuen Inftruments gur Unterbindung der Mutterpolppen in Coder's Journal für die Chirurgie. II. Bd., 4. St. (hier finder man die Beschreibung und Abbildung des Boucherischen Instruments.)
- Le fauch eux, sur les tumeurs circonserites et indol. du tissu cellul de la matr. et du vagin Paris 1802. (enthalt eine Beschreibung bes Cullerierschen Instruments.)
- Sauter's einfache und leichte Methode zur Unterbindung der Gebärmutterpolypen in B. von Siebold's Chiron. II.B., 2. St., S. 420.
- Jörg, von den Polypen des nicht schwangeren Uterus, in dessen Handbuche der Krankheiten

## Bon bem Sarcom und Steatom ber Gebarmutter. 721

des Weibes, mit der Abbildung des von ihm verbesserten Nissenschen Polypenunterbinders.

- Bang Darftellung blutiger heilkund. Operationen. Wien 1813. 1. Eh. S. 436. (Beschreibung bes von Bich at vereinfachten Desault'schen und von Gotts lob Schreger verbeff. Verfahrens, nebst Abbildung bes Instruments.)
- Clarke on those diseas. of fem. which are attend by discharg. Lond. 1814. tab X. (Bes schreibung und Abbildung eines verbeff. Levretschen Unterbindungeinstruments.)
- Sauf, über Gebarmutterpolppen, in Ruft's Magas gin II.2. S. 264. u. III. 1. S. 153. 1817. (Befcreibung u. Abbilbung des Ribkefchen Unterbinders.) John Burns, Grundfage ber Geburtshulfe, a. b.

# Engl. von Kölpin. Stettin 1820. S. 123.

# Siebentes Rapitel.

Bon bem Sarcom, Steatom und ben knochen. und fteinartigen Concretionen ber Gebarmutter.

#### I.

Bon dem Sarcom und Steatom ber. Gebarmutter.

#### S. 836.

Die Gebarmutter, burch einen fehr hohen Grad von Productivität ausgezeichnet, metamorphofirt fich bis. weilen zu Maffen, welche ganz die Eigenschaft eines Sarcoms ober eines Steatoms haben. Eigentlich besruhen diese krankhaften Beränderungen auf Berdickung der Substanz des Uterus mit Bergrößerung seines Umfanges, ohne Erscheinungen der scirrhösen Induration, und sie verhalten sich grade so wie an andern Theilen und Organen des Körpers.

## §. 837.

Die Sarcome ober Steatome (fleisch. ober fette artigen Verbiefungen ber Substang) ber Gebärmutter erzeugen sich in ber einen ober ber anderen Gegend bes Uterus, am Grunde, Körper ober Salse \*). Sie nehmen bald bie vordere, hintere, linke ober rechte Gegend ein, und bilden sich, besonders die Steatome, gleich unter ber äußeren Saut der Gebärmutter, die eine Fortsetzung des Peritonäums ist; oder sie entster hen in der Mittelsubstang, und drängen sich entweder nach außen, oder in die Soble der Gebärmutter durch \*\*).

<sup>\*)</sup> M. f. Cober's Journal fur bie Chirurgie u. f. w. III. Bb., 4. St., G. 649. (Steatomatofes Gemachs bes Gebarmutterhalfes, beobachtet pon Dr. Michaelis.)

Der Berfasser beobachtete ein Steatom, welches zwischen ber vorderen Wand ber Gebarmutter und Urinblase seinem Sie hatte, wo beide Organe burch eine Falte bes Peritonaums unter sich verbunden werden. M. f. Lucina I. Bb., 1. heft, S. 87. Er besicht auch eine Gebarmutter, an der sich ein Steatom ganz am Grunde bestadet. Bei einer, an ter Lungenschwindsucht verstorbenen, Schwangeren, an ber er gleich nach bem Zobe den

Bon bem Sarcom und Steatom ber Bebarmutter. 723

- In feltenen Fallen ift die gange Substang der Bebarmutter zu einer farcom oder fteatomartigen Maffe ausgeartet, wie der Verfaffer mehrere Male beobachtet hat.

## 6. 838.

Die Große der Sarcome und Steatome, welche fich an einzelnen Gegenden der Gebarmutter bilden, ift verschieden. Man findet sie von der Große eines Laubenenes, bis zu der, welche die des Kopfes eines erwachsenen Menschen übertrifft; und sie konnen wesnige Lothe, aber auch viele Pfunde, wiegen \*).

# Diagnofe.

## §. 839.

Go lange bie Sarcome und Steatome noch flein find, und an einer, fur bas Gefühl entfernteren Gegend ber Gebarmutter, j. B. an der hinteren Band,

Raiferfcnitt machte, fant er fünf fareomartige Gewächse an ber hinteren Banb ber Gebarmutter.

<sup>\*)</sup> Ein Steatom ber Gebarmutter von ungeheurer Größe befindet sich in ber Sammlung bes anatomischen Amphistheaters zu Burzburg. Eines solchen ermähnt auch Schmidtnet in seinem Dandbuche medicinischer Geburtshülfe, Seite 38. Und zu Burzburg erkannte ich ein solches an einer Frau vom Lande, welche mich eonsultirte, und vorher für schwanger gehalten wurde. Es füllte die ganze Bedenhöhle aus, und ragte anderbhalb hande breit über die Schaambeinverdindung hervor.

fich erzeugen , ift bie Diagnofe ichwer. Wenn aber bie Befchwulft größer wird, und fich in bie Bedenhohle und über biefelbe binauf in bas große Beden, befonbere nach vorne ju, verbreitet, fo ift die Erkenntnig Man fühlt in biefen Begenben eine unges mehr ober weniger ungleiche, juweilen möhnliche, boderichte Befdwulft, welche ben berührenden Fingern mehr ober weniger nachgiebt, je nachbem bie Gubftang bichter ober weicher, mehr farcomatos ober fteatomatos Un ber Baginalportion findet man feine Desorga. nisation, in Begiehung auf ihre Gubftang, Form, Lange und Dide, wenn fich nicht bie normwibrige Detamorphofe urforunglich am Gebarmutterhalfe gebilbet, ober fich bis bahin von ihrem Korper verbreitet hat. In diefem Falle find nur die Lippen des Muttermun= bes aufgeworfen, hodericht, mehr ober weniger angefcmollen, aber unichmerghaft; wodurch fich biefe Des tamorphofe von ber feirrhofen und frebsartigen unter-Scheibet. Bisweilen ift nur eine Lippe bes Muttermundes besorganifirt, mahrend bie andere gan; ihre normale Bilbung hat. Den Muttermund findet man mehr ober weniger geoffnet; und burch feine innere Öffnung ragen Maffen herein, welche fich burch bie innere Gubftang ber Bebarmutter, nabe an ihrem Salfe, durchdrangten, und fich fo ungleich, aber barter als ein Blumentohltopf, anfühlen laffen. Buwei. Ien erftreden fie fich in ansehnlichen Lappen bis in die Scheide berab, find mit einem ichleimicht blutigen ober ferofen Musfluffe begleitet, und werden hie und ba in Studen abgesondert, welche bas Unsehen von macerire Bon bem Sarcom und Steatom ber Gebarmutter. 725

ten Fettklumpen, ober, wie bas fehr macerirte Parenschma einer Leber von weißer Farbe haben. Auf die Trennung folgt gewöhnlich ein unbedeutender Blutfluß, wodurch fich diefe Absonderung von jenen carcinomatos fen Auswüchsen bei dem Gebärmutterkrebse unterscheidet.

## S. 840.

Sat fich bas Carcom ober Steatom im Grunde ober Korper ber Gebarmutter, und zwar nach außen, gebils det, und erhebt fich die Gefchwulft bei ihrem gunehmenben Bachsthume weit im großen Becken empor; fo finbet man bie Baginalportion nur in ihrer Lage geanbert. Meiftens fieht fie fehr hoch, und zuweilen bem Eingange bes Bedens fo nahe, daß fie nur mit Muhe gefühlt wird; ober fie wird gang nach einer Geite bes Bedens, gewöhnlich unter ber Rreug - und Guftbeinverbindung, ober nach bem enrunden loche, bingebrangt, und ers fdwert bann auch nicht minder ihre Unterfuchung. Sat fich bas Garcom ober Steatom bis in das fleine Beden herab verbreitet; fo findet man feine Boble mit einem fremden Rorper ausgefüllt, ber ofters gang rund ift, , und fich wie ber verliegenbe, und mit bem unteren Segmente tief in ber Bedenhohle firirte, Ropf ober Steiß anfühlen läßt. Die Baginalportion ift bann meiftens febr fcmer ju finden, und noch weit mehr nach der einen ober ber anderen Seite bes Beckens bingebrangt, als im vorigen Salle, fonft aber ohne bie gewöhnlichen Beranderungen, welche man an ihr, bei bem, wirklich im Beden fo tief vorliegenden, Ropfo oder Steife, in der Schwangerichaft ju beobachten pflegt.

## S. 841.

Bu ben genannten Beichen gehoren noch die Sto. rungen ber Menftruation; vorausgefest, daß die Rrante diese nicht icon fruber verloren bat. Außerdem flieft fie bald gu copios, bald ju fparfam, mit Schmergen begleitet ober ift gang unterbruckt. In ber 3mifchengeit ftellt fich bieweilen ein weißer Rluß ein; die Rrante flagt über eine Bolle und einen dumpfen Druck, ver? bunden mit einem auffallenden Gewichte im Unterleibe und Beden; Empfindungen, welche fich gegen die Ges burtetheile berab erftrecken, jede forverliche Bewegung erschweren, und immer laftiger werben, je mehr bie normwidrige Gefchwulft an Große und Schwere ju nimmt. Dagu gefellen fich Storungen ber Urin = und Stuhlexcretionen , Strangurie , Dysurie , Ifchurie und anhaltende Obstipation \*). Mit der Bunahme ber Gefdmulft leiden auch die Functionen der Digeftion immer mehr und mehr; Ruden = und Rreugschmergen, welche nun auch die Lenden, ben Damm, Die Rufe und den gangen Unterleib ergreifen, nehmen immer mehr und mehr ju; ber freie Bebrauch der unteren Extremitaten ift gehindert; Die Rranten führen einen hinkenden Bang, mobei fie ben oberen Rorper mehr bors ober feitwärts neigen; und julegt gefellt fich vollige Bahmung, mit einer obematofen Unschwellung ber uns teren Ertremitaten verbunden, bagu.

<sup>\*)</sup> In einem vom Berfasser beobachteten Falle hatte bie Rranke Wochen lang keinen Stublgang, und der Maste barm war so verengt und durch das Steatom comprimitt, bas man kaum ein Rlystierrohr einbringen konnte.

## Bon bem Sarcom und Steatom ber Gebarmutter. 727

## §. 842.

Ift bie Subftang ber Bebarmutter burchaus in eine normwidrige Daffe begenerirt; fo ift es leicht moglich. in fruberer Beit eine folche Rrante fur ichmanger ju halten, wenn fie noch conceptionsfähig ift. Das Diff. verhaltniß ber ungewöhnlichen Erfcheinungen ju ben ju fupponirenden Ginfluffen, und ju bem, fonft bei ber Schwangerichaft bemerkbaren, Sabitus bes gangen weiblichen Organismus, Die Brregularitat ber Menftruation und bie Befonderheit bes Musfluffes, die harte und ungleiche Gefdmulft der Bebarmutter über ber Schaambeinvereinigung, mit ber Barte, Dice, Ungetriebenheit und Unebenheit ber Baginalportion, befonbers an ben Lippen bes Muttermundes, verbunden, ober bie fehlenden Beiden, die man gewöhnlich in ber Schwangerschaft an ber Baginalportion beobachtet, ber ftumpfe Schmerg in ber Gebarmutter, welcher auf ftarferen Druck junimmt, ber Mangel gleichmäßiger Musbehnung ber Brufte, und ber Ochmers in benfelben nach einer bestimmten Richtung, muffen die Diagnofe berichtigen. Spater, und wenn bas Ubel einen boberen Grad erreicht bat, wird nicht leicht ein Brrthum moglich fenn. Aber am fcmerften ift bie Diagnofe, wenn zugleich mit biefem normwibrigen und franten Buftande Odmangerichaft verbunden ift. Der gewohn. lich ichon in ben erften Monaten eintretenbe Abortus giebt meiftens erft bie bestimmte Mufflarung. Indeg folgt nicht in jedem Falle Gruhgeburt ober Abortus. Der Berfaffer beobachtete bei zwei Frauen, melde an ber porbern Band ber Bebarmutter ein Garcom hatten,

baß jederzeit die Kinder vollkommen ausgetragen murben, in der Schwangerschaft aber die krankhafte Unschwellung eine außerordentliche Größe erreichte, die
nach der Entbindung wieder verschwand. In einem
Falle war die ganze Gebärmutter beinahe zu einer steatomartigen Masse degenerirt, die damit verbundene
Schwangerschaft, welche der Verfasser diagnosticirt hatte,
hielt man für unmöglich; allein die Zeit hestätigte die
Diagnose, und das Kind wurde sogar über die Zeit
getragen.

# Urfachen.

# §. 843.

Entzundliche Reigung, ober franthaft vermehrte Congestion bes Blutes, woburch Ergießung einer mehr ober weniger gerinnbaren und mannichfaltiger Beran. berungen fahigen Lymphe in ober außerhalb ber Gubftang bes Uterus entfteht, find bie nachften Urfachen, welche eben fo leicht bie farcom - und fteatomartigen Degenerationen beffelben erzeugen, als fie bie fcirrbofe Induration begrunden fonnen. Schwangerichaften , fdwere Entbindungen und Bochenbette, Erceffe im Beifchlafe, unterbrudter weißer fluß, Storungen in dem Monats. und lochialfluffe, Sphilis, Quetfoun. gen und Berlegungen ber Gebarmutter, ju feftes Gin. fcnuren des Unterleibs, raube Behandlung bei bem Nachgeburtegefcafte, vernachläßigte Entgundungen ber Bebarmutter und bergleichen, find mohl biejenigen Ein. fluffe, welche besonders genannt ju merden verdienen.

Bon dem Sarcom und Steatom ber Gebarmutter. 729 Ubrigens ift bie Ursache nicht immer bestimmt zu ents beden, vorzüglich wenn bas übel ganz local ift.

# Prognofe.

# S. 844.

Sind bie Garcome ober Steatome nicht fehr groß, nehmen, fie nicht bedeutend gu, und ift nicht bie gange Substang ber Gebarmutter in die normwidrige Metamorphofe umgeandert; fo find bie Folgen nicht immer gefährlich. Es konnen folche Individuen lange ohne Störung bes allgemeinen Bohlbefindens fortleben, und fie mit in bas Grab nehmen. - Garcome und Steatome, welche fich an ber außeren glache ber Bebarmutter erzeugen, find weniger nachtheilig, ale biejeni= gen, die an ihrer inneren Blache, ober in ihrer Dittelfubstang entstehen, und fich nach innen in die Soble ber Bebarmutter burchbrangen. - Garcome und Steas tome hindern nicht immer bie Conception, befonders wenn fie ihren Git unter ber außeren Saut ber Bebarmutter haben. Diefe ift fogar auch bann noch mog. lich, wenn die Subftang ber Gebarmutter burchaus ju einer farcomartigen Daffe begenerirt ift, gleichwie ber Berfaffer die Beobachtung machte. In biefem Falle folgt aber gewöhnlich icon gruhgeburt in ben erften Monaten ber Ochwangerichaft, ober Degene. ration bes Epes ju einer Mola; wo im erften Ralle ber gotus langere Beit in ber Gebarmutter erhalten wird, und bismeilen auch die Beburt gur gehörigen Beit eintritt, aber nur mit vieler Unftrengung, ober

auch gar nicht burch eigene Thatigfeit ber Ratur vollendet werben fann, befonders wenn fich bas Steatom außerhalb der Gebarmutter befindet, und ben Raum bes fleinen Bedens verengt, ober fich eine normwibrige Lage des Rindes bildet. - Dehmen bie Sarcome und Steatome febr an Umfang und Große ju; fo haben fie bedeutenden Ginfluß auf die Reproduction bes Rors pers überhaupt. Es gefellt fich julett lentescirendes Rieber, Ubzehrung, und, nach des Berfaffers Beob. achtung, auch leicht Afcites bagu; worauf ber Lob bald nachfolgt. Diefer ift oft febr elend, wenn die Ercretionen bes Stuhls und Urins gang unterbruckt werden, und die heftigften Schmerzen und Rothbres den bagu fommen. - Bat fich die farcomartige Mes tamorphofe über die gange Bebarmutter verbreitet; fo folgt ber Sod fruher burch oftere Samorrhagien, Gite rung und Ubgehrung.

#### Indication.

### §. 845.

Sind die Sarcome und Steatome der Gebarmutter in ihrer Entstehung, so fodern sie ganz die Behandlung der scirrhösen Induration in der Periode,
wo sich dieselbe entweder als Folge entzündlicher Reis
gung oder krankhaft vermehrter Congestion durch Ergießung gerinnbarer Lymphe erst zu bilden anfängt,
weßhalb auf S. 765-771. hingewiesen wird. Die genannte Periode ist um so wichtiger, da man erst eine
Berdickung der Substanz des Uterus mit einer Bers

Bon bem Sarcom und Steatom ber Gebarmutter. 731

größerung bes Umfangs an einer ober ber andern Wegend mahrnimmt, von ber noch nicht mit Bewifibeit bestimmt werben fann , ob fie in bie farcomatofe, fteae tomatofe ober in die fcirrhofe Induration übergeben wirb. Gind einmal Die Garcome und Steatome ber Bebarmutter volltommen ausgebildet, fo merben fie amar erfannt, aber meiftens haben fie icon eine folche Große erreicht, bag fie burch Urgeneien nicht mehr refolvirt werben tonnen , besonders wenn fie ifolirt, für fic, und in feiner, ober fehr geringer Gemeinschaft mit bem übrigen Organismus und ber Bebarmutter felbit besteben. Der Mercur, Die Untimonialmittel, bas Rraut tes Ringerhuts und ber Gabina, find bie einzigen Mittel, von benen man fich einige Birtung versprechen fann. Der Mercur leiftet befonbers in bem Ralle Bulfe, wenn bem Ubel Spohilis jum Grunde . liegt. Einige Dale bat ber Berfaffer außer ben auf. lofenben Mitteln von bem Gebrauche laumarmer Geis fenbaber und ermeichender Injectionen in bie Gebarmutter bie Birfung gefeben, bag burch bie beftigften webenartigen Schmergen eine Menge biden braungelben Eiters aus ber Gebarmutter entleert wurde, wornach fich bie franthafte Unichwellung ber Bebarmutter wenigftens für einige Jahre gehoben bat, und die Rranten in biefer Beit fich fehr wohl befanden. Allein bas Ubel tehrte wieber jurud.

# §. 846.

Das ficherfte Mittel jur Beilung ift bie Exftirpation, wenn anbers bem Deffer ohne Gefahr ber Butritt

gestattet ift. Garcome und Steatome, welche nicht bie gange Bebarmutter einnehmen, an ber vorderen, oder an der einen oder ber anderen Geitenflache ber Bebarmutter, und nahe am unteren Gegmente, ober am Bebarmutterhalfe entfteben, und fich tief in bas fleine Beden und in bie Mutterscheide herab erftreden, find porzugemeise ju einer Operation geeigenschaftet, welche auch herr Professor Dfiander fehr gludlich unternommen hat. Er verfährt auf eine abnliche Beife, wie bei ber Operation des Scirrhus und Rrebfes der Bebarmutter; mobin mir verweisen. - Dehr Schwierig: feit wird die Operation haben, und meiftens unmöglich wird fie fenn, wenn fich bas Steatom nicht nur bis ins fleine, fondern auch bis ins große Beden und in die Bauchhöhle hinauf verbreitet hat. Doch ift fie auch hier in neueren Beiten von einem Bundargte mit glude lichem Erfolge unternommen worden.

#### Literatur.

§. 847.

Astruc a.a. D. III. Th. S. 225.

Timmer mann, diss. de inflammatione uteri, cum subjuncta observatione uteri sarcomatis. Rinteln 1760.

Slevogt, Pr. de utero per sarcoma ex corpore profracto, postmodum resecto. Jenae 1700.

Ofianber, a. a. D.

Souquet in Journal de Médecine. Tome XXI. p. 526.

Bon ben fnochen- u. fteinart. Concret. ber Gebarm. 733

Michaelis medicinisch-practische Bibl. I. Buch, 2. Stück. Anhang.

Böhmer, Observat. anat. rar. Fasc. II, p. 43.

Des Verfassers Lucina. I. Bd, 1 Stück, p. 93.

Thomann, Annales Wurceb. II., p. 24.

C. Wenzel Krankheiten des Uterus. S. 66.

#### TT.

Bon ben fnochen , und fteinartigen Conscretionen ber Gebarmutter.

#### s. 848.

Bisweilen findet man in der Gebärmutter Enconund steinartige Concretionen. Sie stehen entweder mit der inneren Saut der Gebärmutter im genauesten Busammenhange, oder sie ruben ganz isolirt in ihrer Soble. Jörg halt sie fur Degenerationen von Epern, Resten des Fötus und des Mutterkuchens, welche in der Gebärmutter zurückblieben, wie er durch eine, von ihm angestellte, Beobachtung an dem Uterus einer Ruh beweiset. \*) — Die Diagnose ist sehr schwer, und

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer besiget einen verknöcherten Uterus in feiner Sammlung, ben er von einem Arzte aus heffen erhielt, er konnte nur mit vieler Rühe burchfägt wers ben. Eben so behandelte er in Berlin vor zwei Jahren eine Frau, die eine ganz seirrhöse und verknöcherte Gesbarmutter hatte; selbst bie harnröhre war beinahe

bie Concretionen tonnen, bei noch anwesenden Zeichen ber Schwangericaft, und wenn ber innere Mutter. mund nicht hinreichend geoffnet ift, um ben Finger einzubringen, nur burch Gulfe einer Gonde entbedt werden. - In Begiebung auf die Indication ift es rathfam, fo lange als nicht bedeutenbe Storungen eintreten, und die Concretionen nicht, bei binreichen. ber Eröffnung bes Muttermundes, leicht meggenome men werden tonnen, gar feine Bulfsmittel angumen. ben. Ift aber ber Buftand von einem heftigen Blut fluffe begleitet; fo fann die ichnelle Entfernung noth: wendig fenn : vorausgefest , bag auch ber Muttermund ben Butritt ju bem Concremente leicht geftattet aber die ichnelle Befeitigung nicht bringend erfobert wird, ba ift es vertheilhafter, bie Austreibung ber eigenen Birkfamkeit ber Ratur ju überlaffen, bie Rrafte ber Rranten ju beben, und burch gwedmagige Einreibungen und Fomentationen die Ausftoffung ju beforbern.

#### Literatur.

# §. 849.

Hippocrates, Lib. V. de morbis popularibus. Böhmer, Observ. anatom. rar. Fasc. H.

gang verknöchert und diese sowohl als die Urinblase mit fteinichten Concretionen ausgefüllt; sie litt fortwährend an Incontinentia urinae, und ftarb unter ben hese tigsten Convulsionen.

- Bon ben fnochen, u. fleinart. Concret. ber Gebarm. 735
- Ueber die Steine in der Gebarmutter, in Campers vermifchten Schriften. Nr. 6. 1.
- Frank, de cur. hom. Morb. L. V, p. 77.
- Lettsom, in der Sammlung auserles. Abhandl. für pract. Aerzte. B. XIX, p. 507.
- Odier, v. Harles und Ritter, N. Journal der ausländ. med. chir. Literatur. VII. B., 2. St., S. 116.
- Chambon de Montaux, m. pr. Abhandlung von den Krankheiten der Frauen, a. d. Franz. II. Band, S. 238.
- C. B. Hebenstreit Pr. de uteri concretione morbosa. Lips. 1801. 4.
- Beobachtungen eines verknöcherten Uterus vom Professor Schallgruber zu Graez in Steuermark bei einer Nonne von 68 Jahren in den Altenb. medic. Annalen-Monat August 1814. S. 555.
- Rapuineks Nachricht von einer Obbuctionsgeschichte, einen fehr großen Gebärmutterftein betreffend, in beffen med. chir. Beobachtungen über die einfache Methode bes Seitenblasensteinschnitts mit 4 Rupfertafeln. Berlin 1815. 8. S. 104.
- G. F. Kummer, de uteri Steatomate ac degeneratione steatomatosa annotationes quaedam, adjuncta descriptione insignis utero adhaerentis Steatomatis, acced. Tab. III. aen. 4. maj. Lips. 1819.

# Udtes Rapitel.

Won ber Bor, und Radwartsbeugung ber Gebarmutter,

#### §. 85o.

Wenn die Zentralare der Gebärmutter so von der Führungslinie des Beckens abweicht, daß ihr oberes Ende — der Grund — nach vorne zu gegen die Schaambeinverbindung gebeugt ist; so nennt man diese normwidrige Lage Vorwärtsbeugung (versio uteri antrorsum, antroversio). Ist aber der Grund rück, wärts nach dem Kreuzbeine herab geneigt; so ist es Zurückbeugung (versio uteri retrorsum, retroversio).

Diagnose ber Bormartebengung ber Gebarmutter.

#### §. 851.

Die Kranke hat gewöhnlich einen beständigen Erieb zum Urinlassen, empfindet Schmerzen bei der Berührung des Unterleibes über den Schaambeinen, und fühlt, sobald sie auf die Füße tritt, daß ihr ein harter Körper auf die Blase fällt, der sie nöthigt, ben Urin zu lassen, und baß dieser Körper jedesmal wieder zuruck fällt, wenn sie sich auf den Rücken legt. Bisweilen gesellen sich Sämorrhoidalbeschwerden, bestige Schmerzen im Unterleibe und in den Weichen dazu, welche das Gehen erschweren. Bei der Untersuchung mit den Fingern, findet man den Grund

Bon ber Bors u. Rudwartebeugung ber Gebarm. 737

der Gebärmutter vorn an den Schaambeinen auf dem Grunde der Urinblase, den Muttermund hinten am Kreuzbeine, auf dem mittleren Theile des Mastdarms, zuweilen so hoch, daß man ihn kaum mit dem Finger erreichen kann "). Zuweilen ist die Vaginalportion gekrümmt, und die Gebärmutter bildet die Form einner Retorte. Gewöhnlich ist sie dann sehr angeschwolsten, und der Muttermund ganz rund, aufgelockert, und weich.

# Urfachen und Folgen.

§. 852.

Bu ber Vorwärtsbeugung ber Gebärmutter wird am leichtesten der Grund im Wochenbette gelegt, wenn Wöchnerinnen besonders mit einer zu starken Inclination des Beckens, das Bette zu früh verlassen. Anhalstende Werstopfung des Stuhls, Knochenauswüchse an der einen oder der anderen Kreuze und Hüftbeinverseinigung, Sarcome und Steatome an der vorderen Wand der Gebärmutter, können auch sehr leicht dazu Unlaß geben. — Die Folgen sind: Hindernisse der Conception und der Urinsecretion, Verwachsung der Waginalportion mit dem Mastdarme, Goldaderbeschwers

<sup>\*)</sup> In mehreren vom Verfasser beobachteten Fällen war bie Borwärtsbeugung ber Gebärmutter bas hinberniß ber Conception. In einem anderen Falle, in welchem er consultirt wurbe, war bie Baginalportion zugleich mit bem Mastbarme verwachsen, und ber Muttermund durch biesen fühlbar.

den, Eiterung des Maftdarmes und der Mutterfcheide, und Indurationen der Gebarmutter.

# Indication.

#### 6. 853.

Die Indication beruht auf Wiederherstellung ber normalen Lage ber Gebarmutter. Diefe ift leicht, wenn Die Baginalportion nicht mit bemjenigen Theile ber Mutterfcheide verwachfen ift, welcher ben Maftdarm berührt. Man giebt der Rranten eine Lage auf dem Ruden mit febr erhohtem Rreuge, legt bie Sand über bie Schaambeine, und brudt bie Gebarmutter vorfichtig jurud. Findet man bei ber barauf angeftellten Untersuchung ben Muttermund übereinstimmend mit ber Suhrungelinie bes Beckens; fo ift bie normale Lage ber Gebarmutter hergestellt. Man empfiehlt nun bie größte Rube, und eine, mehrere Sage fortgefette, horizontale Lage auf bem Ruden; bringt einen Schwamm ein, welcher befonders gegen biejenige Stelle im Beden in die Sohe gebracht werden muß, an welder fich der Muttermund lehnte, lagt eine Binde nabe liber die Schaambeine um den Leib legen; und wenn Diefe Mittel nicht hinreichen, einige Beit einen rings formigen Mutterfrang ober einen Schwamm tragen, um die Baginalportion mit bem unteren Segmente ber Gebarmutter ju befestigen. Ift aber bie Baginalportion mit ber Scheibe vermachfen; fo muß erft mit bem Meffer bie Bermachfung getrennt, und langere Beit ein Schwamm getragen werben, um eine neue Bermachfung ju verhuten. Richt felten wird auch durch Bonber Boren. Rudwartsbeugung der Bebarm. 739

die als Folge ber varicofen Ausbehnung ber Gefäße und des gehemmten Blutumlaufs entstandene Vergrößerung des Umfangs der Gebärmutter die Reposition erschwert ober ganz unmöglich. In diesem Falle empfehlen sich vorerst Blutegel in die Kreuzgegend, in die Weichen und über den Schaambeinen, sowie auflösende und genlind abführende Mittel, um Entleerung des Bluts zu bewirken, sowie die vermehrten Congestionen, und die Erankhafte Unschwellung der Gebärmutter zu mindern.

Bon der Zuruckbeugung ber Gebarmutter. 6. 854.

Die Buruckbeugung ber Bebarmutter fonnen aufer ber Odmangerichaft erzeugen: Die Gewohnheit ben Urin lange anguhalten, ichnelle vorhergegangene Geburten vorzüglich bei ju weitem Becken, anhaltenber Stuhlbrang, Bergrößerung bes Umfangs ber Bebars mutter befonders burch variciofe Unfcmellung ber Bes fage, Indurationen, Steatome ober Garcome an bet hinteren Band bes Uterus, bas ju fruhe Berlaffen bes Wochenbettes, ju balbiges Beben und Stehen, ftarte torperliche Unftrengungen, bas Beben ichwerer Raften, und zu fruhes Musuben bes Beifchlafs in beme felben u. f. m. Ochon mehrere Male bat fie ber Berfaffer bei Frauen vorgefunden, die haufig abortitt hate ten, woraus hervorgieng, bag bie Buructbeugung ber Bebarmutter juerft in ber Schwangerschaft entftanben. und bie jederzeit verfannte Urfache ber gruhgeburt gewefen mar, baber ift es fo wichtig, mas ber Berfaffer icon oftere an andern Orten ausgesprochen bat, bas

Y a a a

fich jebe Frau feche Bochen nach ihrer Entbindung und fruher als fie wieder ben Beifchlaf ausubt, unterfuchen laffe, um vorher die normale Lage des Uterus burch zwedmäßige Mittel wieber herzustellen. In Begiebung ber Diagnofe und Gulfe begieht fich ber Berfaffer auf ben Bortrag in feinem Lehrbuche ber theore. tifden und practifden Entbindungstunde: nur bemertt er, bag die Burudbeugung außer ber Ochwangerichaft Die heftigften Goldaderbeschwerden erregt, Die febr leicht verfannt werben, und feinem Mittel, als ber Berftel: lung ber normalen Lage ber Bebarmutter, weichen. Sollte ber Berfuch, die Gebarmutter mit ben Finger. frigen zu reponiren, nicht gelingen ; fo empfiehlt Dfianber eine eigene Operationsart, welcher gemäß er fein Musbehnungswertzeug von oben nach unten bis auf ben Grund bes juruckliegenden Grundes ein. bringt, und bas Inftrument mit einem Male umbrebt. Nogel hat in einem Falle von bem Bebel Gebrauch gemacht \*). Much 28. M. Richter \*\*) bedient fic eines Repositions . Bebels, ben er Hysteromochlion neunt. Damit aber die Gebarmutter in ihrer normas Ien Lage erhalten werbe, fo laffe man gleichfalls einen cylinderformig gefdnittenen Odwamm mit garter Beinmand überzogen tragen, ben man mit reinem Ol ober Pomabe bestrichen boch binauf in ber Richtung gegen ben Maftbarm und ben Borberg bes Rreugbeins mit

<sup>\*)</sup> Salzburger medicinifche Beitung. 1791. I., p. 20.

<sup>\*\*)</sup> W. M. Richteri Synopsis praxis medico · obstetriciae etc. Mosquae 1810. 4. pag. 69.

Bon ber Bors u. Rudwartebeugung ber Gebarm. 742

Bulfe eines Fischbeinstäbchens führt. Dabei muß man mehrere Lage Ruhe im Bette ober auf einem Sofa auf dem Bauche oder wenn es die Rranke nicht aus-halten kann, auf einer oder der andern Seite anrathen, und zugleich empfehlen, ben Urin nicht zu lange ans zuhalten.

#### Literatur.

§. 855.

Detharding, in Stark's Archiv. IV. Bd., p. 270.

Boer, Abhandlungen geburtshülflichen Inhalts. II. B. 4. Theil.

Fieliz, in Richter's chirurgischer Bibliothek. IX. Bd., p. 182.

Jahn, diss. de utero retroverso. Jenae 1787.

Melitsch, Abhandlung von der sogenannten Umbeugung der Gebärmutter. Prag 1790.

Dfiander, in feinem Lehrbuche der Entbindungsfunft, und in den Göttingifchen gelehrten Unzeigen. Jahrgang 1808, 130 St., S. 1295.

Des Verfassers Lehrbuch der Entbindungskunde. I. Theil, 3. Auflage, §. 486- §. 487. II. Theil, 3. Auflage, §. 279- §. 295.

Dr. Brünninghausen, von der Zurückbeugung der Gebärmutter im ungeschwängerten Zustande in des Verfassers Journal für Geburtshülfe u. s. w. III. Bd., 1. St., S.59-68. Frankfurt a. M. 1819. 8.

4. Abschnitt. 9. Rapitel.

743

# Meuntes Rapitel.

Bon bem Borfalle ber Gebarmutter.

#### §. 856.

Die Gebärmutter ift außer ber Schwangerschaft so im Beden situirt, baß sie mit ihrer Scheibenportion ge-wöhnlich in ber mittleren Bedenöffnung gefühlt wird. Dur zur Zeit der monatlichen Periode wird sie etwas tiefer im Beden wahrgenommen. Sobald sie nun die pormale Lage verläßt, und tiefer in die Höhle des Bedens, oder außer demselben herabsinkt; so ist ein Porfall der Gebärmutter gebildet.

#### S. 857.

Ift die Gebarmutter nur soweit prolabirt, daß fle ihren Aufenthalt in der Mutterscheide nicht verlaffen hat, und der Muttermund gleich hinter dem Eingange in die Scheide gefühlt wird; so ist der Borfall uns vollkommen. Eritt aber die Gebarmutter aus der Mutterscheide heraus, und wird sie vor den äußeren Geburtetheilen sichtbar; so wird der Vorfall voltzemmen genannt.

# Diagnofe.

#### §. 858.

Bei bem unvollfommenen Borfalle ber Gebarmutter fühlt man am unteren Theile ber Scheibe eine hervorragende Geschwulft in ber Form einer umgekehrten Birne. In bem außersten Ende berselben unterscheibet man ben Muttermund, ber eine, in die Queer laus fende, mehr oder weniger zusammenschließende, Offnung bildet. Die ganze Grundstäche der Geschwulft kann man mit dem Finger umgehen, weil sie nirgends antsteht. Die Untersuchung muß aber im Stehen, und nicht am Morgen, bald nach dem Aufstehen, geschehen, weil die Gebärmutter in beiden Fällen, aus leicht einzusehenden Grunden, zurückgetreten seyn kann. Für einen Mutterpolypen kann der unvollkommene Borfall der Gebärmutter gehalten werben. Die Unterscheizdungsmerkmale sind S. 208. angegeben worden.

#### §. 859.

Der vollkommene Borfall ber Gebarmutter Man fühlt eine weit ift weit leichter ju erfennen. größere Gefcmulft außerhalb ber Mutterfcheibe, gwis fchen den Schaamlefgen; die Spalte bes Muttermundes ragt weit mehr hervor; bie Mutterfcheide ift bann gewöhnlich mit umgefehrt, und hat, wenn ber Borfall alt ift, bie Farbe ber außeren haut angenommen, und die Folgen und Befchwerden außern fich in einem hoberen Grabe. Gehr bald aber fehrt fich die immer tiefer berunter tretende Mutterfcheibe um, und bebecht bie gange außere Oberflache ber Gebarmutter. Man fieht bann nichts vom Muttermunde, fondern bie Gebar. mutter swifden und por ben Geburtstheilen, ohne mahrnehmbaren Zwifdenraum, in welchen man einen Binger ober eine Conde bringen fann.

### Folgen, S. 860.

Die Folgen des Gebärmuttervorfalles werben barnach bestimmt, ob er unvollfommen oder vollfommen ift.

S. 86 1.

Den unvollkommenen Borfall begleiten manche Storungen, welche theils burch ben Drud ber prolabirten Gebarmutter auf die angrangenden Organe, be: fonders auf die Urinblafe und ben Daftbarm, theils burch bie Spannung und Musbehnung berjenigen Ges bilde veranlagt werben; bie mit ber vorgefallenen Bebarmutter in nachfter Berbindung fteben. Im erften Kalle außern fich Storungen in den Functionen der Stuhl . und Urinexcretion , Dbftipation, Ifdurie, Dyfurie und Strangurie, fo bag manche nur bann ben Urin ungehindert laffen, wenn man, bei einer angewiefenen Ruckenlage, bie Gebarmutter mittelft ber Finger in bie Sobe brudt. Im zweiten Salle flagen bie Rranten über ein fcmerghaftes Bieben und Gpannen in ber Lenden ., Rreug . und Schaamgegend, mit einem Drangen nach ben Geburtstheilen verbunden. Diese Beschwerben find im Unfange eines entftandes nen Borfalles ber Gebarmutter in einem hoheren Grade mabraunehmen. In ber Folge nehmen fie allmählig ab, fo wie die, an bie Bebarmutter junachft angrangenden, Gebilde fich nach und nach an bie Musbeh. nung und normwidrige Lage gewohnen. Buweilen, aber fpaterbin, gefellt fich ein weißer gluß bagu, befe fen Urfache leicht verkannt wird.

#### §. 862.

Burde ber Borfall ploglich erzeugt, vorzüglich als Folge einer febr gewaltsam wirkenden Ursache, und bei einer irritabeln vollblutigen Constitution; so entstehen leicht Ohnmachten, Irrereden, die heftigsten Schmerzen, Blutfluffe, Einklemmung, Fieber, Entagundung, Eiterung und Brand.

### §. 863.

Bei bem Ubergange bes unvollfommenen Borfals les ber Bebarmutter in einen volltommenen, vermins bern fich zwar die, S. 861 angegebenen, Folgen von bem Drucke der Bebarmutter, jene aber von ber norm: mibrigen Ausbehnung und Dislocation ber angrangenden Gebilde vermehren fich in einem hohen Grade: Die Urinblafe mird rudmarts gebogen, und ber Daftbarm fo aus feiner Lage gebrangt, bag nicht nur ber Stublgang, fondern auch bie Upplication bes Robrs bei Alnftieren erfcmert wird. Mufferbem merben, bes fonbere wenn ber vollkommene Borfall plotlich veran. laft worden, die S. 862 bezeichneten Bufalle entfteben. Rach und nach tonnen fich aber die Bebilbe an die normwidrige Musbehnung und Lage eben fo gewöhnen, . wie bei bem unvollkommenen Borfalle. Mur ift bie vollkommen prolabirte Bebarmutter weit mehr varico. fen Unschwellungen ber Befage als Folge bes gehinberten Blutfreislaufs, Ercoriationen, normwibriger Berbidung ber Scheidenhaut und ber feirrhofen Inburation ausgesett. - Der Borfall ber Gebarmutter bat auch einen mefentlichen Ginfluß auf die Conception.

Durch einen unvollfommenen Vorfall wird fie zwar ersichwert, aber nicht immer gehindert. Bei bem vollstommenen aber ift fie unmöglich; es fen benn, daß bie Gebärmutter zuruckgebracht, und lange genug in der Bedenhöhle zuruckgehalten murbe.

#### Urfachen.

#### S. 864.

Manche Beiber find mehr als andere jum Borfalle ber Bebarmutter geneigt. Berminberte Cohafien ber Geburtetheile, vorzüglich in den Bandern, Sauten und Bellgeweben, welche die Gebarmutter im Beden mit ben angrangenben Gebilben befestigen ; ju weites und zu wenig inflinirtes Beden; öftere Gebarmutter, blutfluffe, Dagerheit bes Korpers überhaupt; öfterer Beifchlaf, häufige Ochwangerschaften und Geburten, prabifponigen vorzugeweise jum Borfalle ber Gebarmutter. Und biefer wird um fo leichter erzeugt, wenn bef. tige Erfdutterungen und farte Unftrengungen bes Ror. pers, g. B. ale Folge eines Falles, Suftens, Erbredens, Mufhebung einer ichweren Laft, Unftrengung beim Stuhle, einer ichweren Entbindung, eines Druds auf ben Unterleib, befonders durch enge Rleibungsftude veranlagt, einwirken. Um leichteften aber werben Borfalle ber Gebarmutter badurch erregt, wenn Rindbettes rinnen bas Bette ju fruh verlaffen, und fich fogleich ichweren Arbeiten unterwerfen. In manchen Gegenden beobachtet man bie Vorfalle ber Bebarmutter häufiger, als in anderen. Ihre oftere Ericheinung ift febr oft

ber Beleg einer ihlechten Cultur ber Geburtshulfe, bes Migbrauche ber Gebarftuble, ober bie Folge von gemiffen anftrengenden Arbeiten , welchen fich bas weibli= de Befdlecht ichen febr frubzeitig unterwirft. Diefem Grunde fommen Borfalle ber Gebarmutter baus figer bei ben Bewohnerinnen bergichter Wegenden vor, Die fich befonders mit bem befdmerlichen Beinbaue befcaftigen. - Db volltommene Borfalle ber Gebarmutter bei Dabden entftehen fonnen, die noch im Befige eines unverletten Symens find, baran bat ber Berfaffer Urfache ju zweifeln. Die, welche er beobachtete hatten fich nur unvollfommen gebilbet. Aber burch Erfahrung ift es bestättigt, bag ein Borfall ber Bebarmutter bei Beibern, ohne vorhergegangene Pradifpo= fition, ploBlich entfteben fann, wenn ein außeres Caufalmoment, j. B. ein Gprung ober gall, febr heftig und ploBlich einwirkt.

# Prognoje.

§. 865.

Ein Borfall ber Gebarmutter, ber nach und nach entstanden ift, und an ben sich ein Beib bereits gewöhnt hat, ift zwar nicht gefährlich, aber immer eine große Ungemächlichkeit; boch weniger ber unvollkommne, besonders wenn alle weiteren, schällichen Einstäffe vermieden werben, die ihn vermehren, oder zu anderen Bufällen Gelegenheit geben. Einklemmung, Erbrechen, Ohnmachten, Blutungen, Fieber, Entzündung, varisesse Anschwellung, Brand und Scirrhus machen ihn mehr oder weniger gefährlich.

#### Indication.

S. 866.

Die Unzeigen find: 1) die prolabirte Gebarmutter guruckzubringen; 2) ein brauchbares Mittel anzumenten, um die zuruckzebrachte Gebarmutter in ihrer Lage zu erhalten; 3) im möglichen Falle die Causalmomente zu entfernen, welche die Erzeugung des Vorfalles bez gunftigten.

S. 867.

Che man bie prolabirte Gebarmutter ju reponiren fucht; fo muß man die Umficht babin nehmen, ob nicht Entzundung, Ochmerz, Gefdwulft und Rrampfe bie Burudbringung binbern. Machen Entzundung und Geschwulft die Reposition unmöglich; fo verfahrt man antiphlogistisch. Man ordnet, im nothigen Falle allgemeine Aberläffe und bei varicofer Unichwellung Blutegel an, bie man unmittelbar an die prolabirte Bebarmutter fetet, reicht Galpeter, und lagt bie Bebarmutter mit einem Abfude ber erweichenben Rrauter fomentiren, ju welchem man, bei Ubnahme ber Schmer. gen und Gefchwulft, Goulard's Bleimaffer mifcht. Bird die Reposition durch frampfhafte Conftrictionen ber Muttericheibe, und befonbere bes Scheibenichlieffers, erschwert; bann reiche man innerlich die Rrampfe bes ruhigenden Mittel, &. B. spiritus nitri dulcis mit ber Thebaifden Tinktur, und laffe magig warme Umfchlage von einem Absube ber Chamillenblumen, bes Schierlings : und Bilfenfrautes machen. Mandmal fann aber ber Borfall aus bem Grunde nicht gurude gebracht merben, weil man das veranlaffende Caufals moment nicht fogleich entfernen kann, g. B. eine Ruhr oder Diarrhoe.

#### 6. 868.

Ein unvollfommener Borfall wird fehr leicht'zuruckgebracht. Sehr oft ift nur ein gelindes Drucken mit den Fingern nothwendig. Zuweilen stellt sich die normale Lage der Gebärmutter sogleich wieder ber, so wie man eine Ruckenlage, vorzüglich mit erhöhetem Kreuze, giebt.

#### §. 869.

Mehr Schwierigkeit macht bie Buruckbringung bes volltommenen Borfalles; und man hat babei gewohnlich folgende Borichriften und Regeln gu beobachten: 1) man muß bie Reposition, wo man nur immer einer besonderen Schwierigkeit entgegen fieht, bes Morgens pornehmen, mann bie Rrante noch im Bette liegt; 2) jur Erleichterung ber Operation fuche man die Urinblafe und ben Maftbarm auszuleeren. Im erften Falle muß der Catheter mehr in horizontaler Richtung hinterwarts nach bem Daftbarme eingeführt werben, befonbere wenn Urinverhaltung erfolgte; 3) man giebt eine horizontale Lage im Bette auf bem Rucken mit fehr erhohetem Rreuge, und faßt nun die prolabirte Befdmulft, nachdem fie gereinigt und mit Dl bestrichen ift, und bringt fie forgfaltig und behutfam, unter fpiralformigen Bewegungen, nach ber Richtung ber Führungslinie bes Bedens in bie Mutterfcheibe, bis an benjenigen Orte

ben fie gewöhnlich, bei der normalen Stellung, eins

#### \$. 870.

Bat man ben Borfall jurudgebracht; fo muß man barauf Rudficht nehmen , ob fich die Rrante er. leichtert fühlt, ober ob fich Beangftigungen, Ochmergen im Unterleibe und andere Befchwerben einftellen. men biefe in einem hoben Grabe ju; fo ift bie Repos fition gefährlich: die Rrante muß ben Borfall behalten, und ihn burch einen Tragbeutel unterftugen. aber bie Bebarmutter, nad ber Buruckbringung, in ber lage, ohne die genannten Befdwerben ju veranlaffen; bann laft man bie Rrante mehrere Sage eine rubige, borigontale Lage im Bette beobachten, bringt einen Odwamm ein, ber in ein abftringirenbes Decoct, à. B. ter Herba Salviae, Flor. Ros. rubr., China ober Weibenrinde, in Berbindung mit bem Maun ober weißen Bitriol, getaucht ift, lagt von bemfelben 26. jube Mutterfluftiere geben, und reicht auch innerlich ftartende Urgenenen. Diefe Behandlung reicht bei einem nicht veralteten Gebarmuttervorfalle bisweilen bin, ihn ju beben, und feine Biedererzeugung ju verhuten, besonders, wenn die Rrante in ber Folge alle ju heftis gen Unftrengungen und Bewegungen, ju ftarfen Drud auf ben Unterleib, vornehmlich durch enge Rleidungss ftude, ju baufigen Coitus und ju fcnell auf einander folgende Schwangerichaften, vermeibet, ben Urin nie. mals ju lange anhalt, und, burch ben Benuß leicht ju verdauender Dahrungsmittel, ftets für leichten

Stuhlgang forget. Sinkt die Gebarmutter nicht herab, mann die Kranke fieht, ben Athem an fich halt, und huftet; fo kann manannehmen, daß fie permanent in der normalen Lage bleiben wird.

#### . S. 871.

Nicht immer reicht die genannte heilmethode hin, ben Borfall zu heben, sondern es wird ein mechanisch wirkendes Mittel nothwendig, um die reponirte Besbärmutter in ihrer Lage zu erhalten; meistens ift dann der Borfall schon sehr veraltet, oder eine Ursache vorhanden, welche nicht beseitiget werden kann. Dazu dient der fortgesette Gebrauch des Schwammes oder ein Mutterkranz.

# §. 872.

Der eingebrachte Schwamm ift bas beste und sanfteste Mittel, welches so oft die Stelle eines Mutter, franzes vertritt: und wo er nur immer den Borfall zus ruchält, sollte man von Mutterkränzen gar keine Answendung machen; benn ber beste verursacht einigen Druck und Schmerz. Der Verfasser bebient sich baher ber Mutterkränze gar nicht mehr, und bringt gewöhnlich einen Schwamm ein, welcher die Form eines abgestumpften Regels ober Eplinders, und die Dicke nach der Weite des Beckens und der Scheide erhält. Un diesen wird unten ein Bandchen befestigt, um ihn herausnehmen und reinigen zu können, besonders zur Zeit der monatlichen Reinigung. Wenn das Einbringen des Schwammes Schwierigkeiten macht, so bedient sich der

Berfaffer eines abgerundeten Gifchbeinftabdens, nache dem er mit beffen fpigem Ende vorher eine Offnung gemacht hat, in welche er bas fondenformige Ende bringt. Ein Finger ber linken Sand bient gewöhnlich als Leiter, auf welcher ber mit etwas DI ober Pomabe beftrichene Schwamm eingeführt wird. Durch einen Ubergug von garter gebrauchter Leinwand fann man bas Ginbringen und bas Eragen bes Odwammes noch mehr erleichtern, und um ju verhuten, bag er nicht herausfällt, muß man ihm die Richtung im Queerdurchmeffer bes Bedens geben, welches burch einen Drud bes Beigefingers gegen bas untere Enbe gefdieht, fewie man bas Stab. den herausgezogen hat. Der Schwamm fann jugleich in abstringirende Decocte getaucht merben; burd erreicht man ben 3med, ben Borfall bismeilen noch nach langer Beit vollfommen rabical gu beilen, und bas Eragen bes Odwammes gang entbehrlich ju machen. In Fallen, wo ber Schwamm ben Borfall nicht gurudhalt, fondern biefer fich befonders im Stes hen ober Geben bervordrangt, fann man ben 3med baburch erreichen, wenn man ben Schwamm vorher gang mit einem Binbfaben umwindet, maßig gusammen fcnurt, und einige Sage bis jum Gebrauche liegen läft. Man nimmt barauf ben gaben meg, und bringt ben jufammen gepreften Schwamm verfichtig in die Mutterscheide. Er ichwillt bann febr balo an, und balt ben Borfall um fo gemiffer jurud. Wenn biefes Mittel nicht hilft; fo muß man jugleich eine Compreffe und eine T-Binde tragen laffen. Statt bes Comammes fann man bisweilen auch eine Blafe anwenden,

bie fich aber leichter hervordtangt, und die Unwendung von Arzenepen ju gleicher Beit nicht gestattet. Beit mehr empfehlen sich die von Ofiander empfohlenen Kräuterbeutel, befonders wenn sie einige Beit vorher in rothen Bein gelegt werden.

# \$. 873.

Sollte bei veralteten Borfallen, fehr weitem Becken, fobann bei Frauen, welche bie Rut mit bem Schwams me, ihren Berhaltniffen ju Folge nicht abwarten toniten, ober bei einer bestehenden Ursache, welche bie Gebarmutter stets herabbruckt, ber Schwamm nicht zureichen, so muß man zu Mutterkranzen feine Instucht nehmen.

# \$. 874.

Die Mutterkranze find von febr verschiedenem Meiterial verfertigt. Man hat deten von Gold; Silber; Holz, Kork, Wachs, Gyps, elastischem Gummi, geistrickter Seibe u. f. w. Eben so findet man ihre Forimen verschieden. Sie sind mit einem Stiele verschen; ober ohne Stiel. Die erstett haben gewöhnlich in ihret Mitte eine Öffnung, um den Muttermund aufzunehimen; und den erdernirten Flussigteiten, besonders zut Beit ber Menstruation, einen freien Durchgang zu berschaffen: Ubrigens sind sie cirkelrund, langlichtrund; val, platt, ausgehöhlt, enlindrisch, eingeschnitten; einer liegenden Achte (S) ähnlich, kugele, apfele, birne bet schraubenförmig, gerabe dber nach der Führungsstrie des Beckens gekrümme: Parans, Russet;

Moriceau, Deventer, Smellie, Pevret, Simfons, Aitken, Gölike, Saviard, Sandans, Clarke, Juville, Bernard, Denmanns, Stark, Pickel, Zeller, Brunninghaufen, Bigand, Lafond, Mauersberger und Andere haben Erfindungen ungestielter Mutterkränze gemacht.

# §. 875.

Die ungestielten find gewöhnlich mit einem ausge: höhlten Teller versehen, in bem bas untere Segment ber Gebärmutter mit bem Muttermunde ruht. Die Stiele felbst find grade, ober nach der Führungslinie bes Bedens gekrummt. Camper und Sunold haben ber Meiste zur Vervollkommnung ber gestielten Mutterkränze beigetragen.

# §. 876.

Es ift fehr schwer zu bestimmen, welcher von ben genannten Mutterkranzen ber vorzüglichste sep. Mehrere bavon, welche als die brauchbarsten gerühmt werden, leissteten bem Verfasser keine Gulfe; wo hingegen andere, weniger ausgezeichnete, ben Vorfall sicher zurüchielten. Es läßt sich baher, nach des Verfassers Erfahrungen, niemals vorher angeben, ob dieser oder jener Mutterkranz ganz sicher den Vorfall zurüchlatten werde; und man sieht sich beshalb genöthigt. Mutterkranze ven verschiedenen Formen zu appliciren.

### §. 877.

Um inbeffen, befonders für ben angehenden Bunds

arat und Beburtebelfer, Grundfate anguführen, welche Die Auswahl und mögliche Application eines Mutters Eranges leiten muffen; fo werben diefe in folgenden angegeben: man muß Rucfficht nehmen auf die Beite, Brofe, Tiefe und form bes Bedens; auf die bestehende Beite ber Mutterfcheibe, ihre Musbehnungsfähigfeit und Empfindlichkeit; auf die Beschaffenheit und ben Umfang bes auf ben Mutterfrang fich ftutenben Muttermundes; auf bie Menftruation; auf die Lage und Runctionen der Urinblafe und bes Maftbarms; auf die Dauer und veranlaffende Urfache bes Borfalls; auf feine Befchaffenheit; ob er beträchtlich, vollkommen ober unvolltommen ift; ob die Rrante alt ober jung, ledig ober verheirathet, übrigens gefund, ober manchen Befdwerden und Rrantheiten unterworfen ift, k. 2. öfterem Buften, Berftopfungen, bnfterifden Bufallen und bergleichen. Dach biefer Borausfetung muß ber Mutterfrang fo einfach als moglich fenn, mit bet Form, Diefe, Beite und Große des Beckens harmoniren, ber Daffe und Barme wiberfteben, burch feinen Druck ben nothigen Musleerungen nicht hinderlich fenn, und eine Offnung von folder Grofe haben, daß die Reuchtig. feiten, besonders jur Beit ber Menftruation, ausfliegen fonnen, ohne bie barauf fich ftugenbe Scheiden. portion nachtheilig ju quetiden. Die ringformigen . ovalen, die elaftifchen Dichel = Gandpfifchen, jene von Brunninghaufen in ber form von o und von Lafont bat ber Berfaffer unter ben ungeftielten Mute terfrangen am brauchbarften gefunden. Unter ben gefielten empfiehlt fich ber Gunolbifde in bem Salle, 23 6 6 2

wo der Borfall durch feinen ungestielten juruckgehalten werden kann; wojn aber jederzeit eine Binde gur Befestigung erfodert wird. Bier Bander werden an dem Ende des Stiels angebracht; wovon zwei vornen unter dem Nabel, und zwei neben ben Lendenwirbeln an dem Leibgurtel befestigt werden.

## \$. 878.

Vor der Application eines Mutterkranjes sind folgende Regeln zu beobachten: 1) man muß
vorher alle hindernisse entfernen, welche der nüglichen Unwendung des Mutterkranzes im Bege stehen. 3. 3.
Entzündung, Geschwülste, ungewöhnliche Trockenheit, Geschwüre und Auswüchse, anhaltende Blutfluffe, und überhaupt alle kränkliche Störungen der inneren Geburtotheile; 2) die prolabirte Gebärmutter muß vollkommen zurückgebracht sen; 3) die Application des Mutterkranzes muß Morgens geschehen, und vorher ber Mastdarm und die Urinblase ausgeleert sen; 4) hat die Kranke niemals geboren, und die Mutterscheide ist sehr eng, so muß man sie durch erweichende Bäder, Komentationen und Einreibungen zu erweitern suchen.

#### S. 879.

Die Upplication bes Mutterfranges felbst geschieht auf folgende Urt: 1) man giebt im Bette eine Lage auf bem Ruden mit erhöhtem Kreuze auf die Urt, daß der Ropf etwas vorwärts gebogen wird, die Schenkel und Kniee aber gebogen und auseinander gebreitet werben; des Verfassers Geburtskiffen ift fehr bequem fur bie erfoberliche Lage; 2) ben Mutterkrang, g.B. einen ovalen — ben Zellerischen ober Levretischen — taucht man in Öl, und bringt ihn, ber Länge nach, ober mit seinem schmälsten Theile, so in die Mutterscheibe, baß sein längster Durchmeffer auf = ober unterwärts, ber kleinere vor = und hinterwärts gerichtet ift. Darauf sett man auf bas unterste Ende des langen Durchmessets den Finger, und schiebt dasselbe nach der Seite hinaufwärts, und bringt ihn badurch in eine Lage, in welcher sein großer Durchmesser nach den Sigbeinen gerichtet ist, das untere Segment der Gebärmutter aber mit dem Mutterkranges zu liegen kommt.

# §. 88a.

Mach ber Upplication des Mutterkranges bedeckt man die äußeren Geburtstheile mit einer Compresse, die man durch eine T-Binde befestigt; empfiehlt der Kransten mehrere Tage nach einander die sorgfältigste Muhe im Bette, mit nahe an einander gelegten Schenkeln, und so lange, bis sich der Mutterkrang gehörig im Becken sixirt hat. Darauf kann sie zwar das Bette verstaffen, allein sie muß alle zu starke Unstrengungen und Bewegungen des Körpers, zu lautes Sprechen, Lachen, husten und dergleichen zu vermeiden suchen, nur leicht zu verdauende Nahrungsmittel genießen, den Stuhls gang mehr in horizontaler Lage ve richten; und, wenn sie zu Berstopfung geneigt ist, die ersten Tage öfterst ein Klystier nehmen. Bon Zeit zu Zeit muß man unz tersuchen, ob sich der Mutterkranz nicht verschoben hat,

um ihn wieder in die gehörige Lage zu bringen, ober einen größeren, ober einen von anderer Form, einzubringen, im Falle ber Borfall durch den ersten nicht mehr zuruckgehalten, ober dieser schahhaft wird. Bei dem Berausnehmen des Mutterkranzes, welches in der anzegegebenen Rückenlage geschehen muß, steckt man den Finger in die Öffnung desselben, und sucht ihn auf der einen Seite niederzudrücken, ungefähr in die Lage, in welcher er eingebracht worden; oder wenn dies nicht möglich ist, so bringt man eine etwas starke, krumm gebogene Sonde an der einen Seite, zwischen der Mutterscheide und bem Mutterkranze, ein, und sucht ihn auf dieser Seite herabzuziehen.

#### S. 881,

In ber Folge kann sich bie Kranke felbst bie nothe wendige Ubung verschaffen, den Mutterkrang Abende, wann fie im Bette liegt, oder zur Zeit der Menstrustion, herauszunehmen, und ihn gehörig zu reinigen.
— Sollte die Frau schwanger werden, so ift es vortheilhafter, vom fünften Monate der Schwangerschaft an den Mutterkranz nicht mehr tragen zu lassen.

# §. 382.

Bismeilen verursacht ber Mutterkrang einen weißen Bluß, oder Einklemmung der Scheidenportion oder einer Falte der Mutterfcheide. Im erften Falle muß man den Mutterkrang herausnehmen, und lieber einige Beit keinen einbringen, oder nur von dem Schwamme Gebrauch machen. Im zweiten Falle fah fich der Berfafr

fer genothigt, ein Mal ben Mutterfrang gu burchs schneiben, ba er ibn, wegen Gefdwulft und Entguns bung, nicht herausnehmen fonnte.

### §. 883.

Bisweilen findet man den Gebarmutterhals mit demjenigen Theile der Mutterscheibe, welcher ihn ber granzt, erulcerirt. Man kann wohl den Borfall der Gebarmutter gurud bringen, aber, wenn er durch den Schwamm oder eine Blase nicht zuruckgehalten werden kann; so muß man von einem ringförmigen Mutterskranze Anwendung machen. Ift aber mit der Erulceration des Gebarmutterhalses zugleich Scirrhus verbunden; so möchte die Erstirpation der Gebarmutter das sicherste Mittel sen, wie der Verfasser, bei dem Vortrage der Erstirpation des Scirrhus der Gebarmuteter, auf diesen Fall besonders ausmerksam gemacht, und die Art und Weise der Operation bestimmt hat.

# S. 884.

Es giebt außer den empfohlenen noch mehrere Mutterfranze, welche besondere Regeln bei der Anwendung
erfodern. Die angegebenen Regeln für die Application
bes Mutterfranzes werden das Benehmen des Arztes
immer gehörig leiten; und es bleibt ihm nur übrig,
sich vorher nur mit der Form oder besonderen Construction eines solchen Mutterfranzes befannt zu machen.

### **§**. 885.

Sollten ber Erzeugung bes Gebarmuttervorfalles

befondere Caufalmomente jum Grunde liegen; fo muß ber Urgt barauf Rucficht nehmen, um die radicale Beilung ju bewirken; porausgefest, bag man fie ent: fernen fann. Go erfobert ausgezeichnete Schwache bes Benitalfostems bie nothwendige Startung; Blutfluffe, ju haufige Menftruation, weißer Flug, Diarrhoe und Ruhr, bie Bebung biefer Ubel; Bamorrhoidalleiden, varicofe Unfchwellungen, anhaltenbe Berftorfungen, bie einen anstrengenden Stublzwang verurfachen, bie Berordnung ber nothigen Beilmittel und Befolgung amedmäßiger Borichriften , um fie ju befeitigen. Starte Bewegungen und Unftrengungen bes Rorpers, fchabliche Rleibertrachten und bergleichen muffen vermieben werden, wenn fie an ber Erzeugung bes Bore falles vorzüglichen Untheil haben. Dicht immer wird aber ber 3med erreicht, wenn g. B. ein ju meites Beden bas Ubel befonders begunftigt.

# Literatur

# §. 88G.

Chopart, diss. de uteri prolapsu. Par. 1722.

J. A. Kulmus de uteri delapsu, suppressionis urinae et subsequentis mortis causa. Gedani 1732 — in Halleri disp. chir. Tom. III. No. 88.

A. O. Goelicke de novo artificio curandi procidentiam uteri. Francof. ad Viadr. 1741. — in Halleri disput. chir. Tom. III. No. 38.

de Büchner, diss. de procidentia uteri. Erford.

- P. A. Boehmer de prolapsu et inversione uteri, ejusque vaginae relaxatione. Halae 1748. in Halleri disp. chir. Tom. III. No. 86.
- Ontleed en heelkundige Verhandeling over de uitzakkingen en vitwalsern der lyfmoeder en schede; uitgegeeven door eene Gezellschap van Utrechtsche heelmeesters. Utrecht 1767.
  174. S. 8.
- Uber ben Prolapsus uteri in Cofflers verm. Muff.
- Führ, diss. de procidentia uteri. Stuttg. 1793.
- Bach mann, diss. de prolapsu uteri. Duisb. 1794. Levret, im Journal de Médecine. T. XL. und den auserlesenen Abhandlungen für practische Aerzte. II. Bd., III. Bd., p. 51.
- Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice etc.
- Richter's Anfangsgründe der Wundarzeneykunst VII. Bd.
- J. H. Klinge, commentatio de procidentia uteri etc. Goettingae 1789. c. II. Tab. aen 8. 3ns Deutsche übersett. 2te Auflage. Sannover 1802. 8.
- Uber ben Borfall ber Gebarmutter in Campers vermifchten Schriften No. 2. f. und No. 6. g. u. h.
- 2B. J. Brunninghausen über ben Muttervorfall und neues Mutterfrangen in Loders Journal für die Chirurgie u. f. w. I. Bd., 1. St., Seite 121. Jena 1797. 8.
- Deffen und Picel's dirurgifder Apparat. Erlangen 1801. 8. G. 81.

J. Fr. Osiander de fluxu menstruo et uteri prolapsu. Goett. 1808. 4.

Huhnold, de pessariis diss. Marburgi Cattorum 1799. 8.

Bernstein, Handbuch der Geburtshülfe. Leipz. 1797. 8. und dessen Zusätze. Leipzig 1803.

Juville's Abhandlung über die Bruchbänder und andere Gebärmuttersenkungen u. s. w. Nürnberg 1800.

Die Bandagenlehren von Köhler, Bernstein und Starke d. j.

# Behntes Rapitel.

Bon bem Borfalle ber Mutterfcheibe.

# S. 887.

Wenn der häutige Ranal, welchen die Mutterscheide bilbet, aus den Schaamlefzen hervortritt; so nennt man dies einen Borfall der Mutterscheide. Gewöhnlich ift es die innere Saut derselben, welche sich nach außen verlängert; und tritt diese ganz hervor \*), so ist der Vorfall vollkommen. Unvollkommen ift er aber, wenn sich dieselbe nur in der einen oder der anderen Seite hervordrängt.

<sup>\*)</sup> Roet erzählt einen Fall im Journal de Medecine, T. LI, p. 60, in welchem fich bie innere Saut ber Duts terscheibe bis an bie Kniee verlangert hatte.

# Diagnose.

# §. 888.

Die Diagnofe bes vollkommenen Borfalles ift nicht ichwer, wenn fich noch feine Geschwulft und Barte ber hervorgetretenen inneren Saut baju gefellt hat. Das vorgefallene Gebilbe ift weich, gart, von Maulicht rother Farbe, und wenig rungelicht, ober gang glatt, wenn bie Rrante icon oftere geboren bat. Im Unfange bilbet ber Borfall einen Ring, in ber Folge, bei ber gunehmenden Berlangerung nach außen einen Enlinder, ber unregelmäßig gefaltet ift, an feinem unteren Ende eine Offnung bat, und beffen außere Bededung die innere Saut ber Mutterfcheibe Dauert ber Borfall icon lange; fo ift bie Diagnofe fdwerer. Er erfdeint in einer mehr fcmarge blauen, als rothen Rarbe, oft 4 bis 6 Boll lang, und 3 bis 4 Boll bid. Die aufere, burch bie innere Saut ber Mutterfcheide gebilbete, Oberflache ift halb trocken, und das Bange einem Gleifchflumpen ahnlich. Ende ber prolabirten Befchwulft ift eine Spalte gwiiche einem bid aufgeschwollenen, mulftigen Rande. Dies ift ber Gingang in die umgekehrte Mutterfcheibe. Rubrt man ben, mit DI bestrichenen, Finger in die Spalte fo boch als möglich; fo fuhlt man den Muts termund, ber leicht zu erreichen ift, wenn bie Bebarmutter mit porfallt. Bon einem Mutterfdeibenbruche, für ben man ben Borfall ber Muttericheide halten fann, unterscheibet er fich baburd, bag man in ihm feinen Theil fühlt, ber guruck gedruckt werben fann. Dabei empfindet die Kranke, besonders wenn der Borfall ploglich entstanden ift, eine ungewöhnliche Bolle in der Mutterscheide, und eine besondere Beschwerde in der Gegend der Urinblase und des Mastdarms, besonders beim Urinlassen und Stuhlgange, welche von der Spannung und Verzerrung dieser Theile herrühren. Zuweilen fühlt sogar der Finger im Mastdarme derz gleichen Spannungen und Verzerrungen ganz deutlich. Micht selten zieht sich auch der Vorfall etwas zuruck, wenn man eine Rückenlage mit erhöhtem Kreuze giebt.

— Ist der Vorfall unvollkommen; so bildet er einen blinden Sack, dessen unteres Ende ohne Öffnung ift, und neben welchem der Finger oder die Sonde in die Mutterscheide gelangt.

# Urfachen,

# S. 889.

Greße Laxitat bes Genitalspftems überhaupt, Mangel an zureichender Cohasion des zellichten Gewebes, womit die faltige Saut des Mutterganges an die Musteln, Membranen und Knochen des Beckens befestigtt ist; vorhergegangene, lange dauernde Entzündung und Geschwulst der Mutterscheide, besonders Wochen bette, wornach gewöhnlich große Erschlaffung, als Felgt der normwidrigen Ausbehnung, zurückbleidt; vorhergegangene häusige Blutflusse, weißer Fluß; vorhergegangene öftere Entbindungen von großen Kindern, befonders wenn der Lopf lange im Becken sixirt war; beträchtliche Zerreißung des Mittelsseisches, zu weites Beträchtliche Zerreißung des Mittelsseisches, zu weites Bet

den, disponiren sehr zum Vorfalle der Mutterscheibe. Dieser wird um so leichter erzeugt, wenn öfterer Coitus und Onanie, erschwerter Stuhlgang mit heftigem Drange, und anstrengende Geburten. besonders in Gesbärstühlen, oder bei dem Verarbeiten der Wehen im Stehen, schwere und lange dauernde Zangenoperationen und Wendungen, das Aufheben schwerer Lasten, heftiges Erbrechen, Huften und dergleichen, als Gelegenscheitsursachen einwirken. — In seltenen Fällen sah man durch große Steine in der Urinblase und Scheide den Vorfall entstehen \*). Visweilen ist er die Folge von Bauchwassersucht, Urinverhaltung, und einem Muttersscheidenbruche.

## Folgen.

#### S. 890.

Die Folgen find: Sinderniffe bei dem Beischlafe und der Conception, besonders wenn es ein vollkommerner Vorfall der Mutterscheibe ift, Störungen bei dem Urinlaffen und Stuhlgange, Entzündung, Geschwulft, varicose Ausdehnungen der Venen, Excoriationen und Geschwüre der Mutterscheide, weißer Fluß, zu häufige Menstruation, Vorfall der Gebärmutter, und hinder, niffe bei kunftiger Schwangerschaft und Geburt.

## In dication.

## 

Die Indication erfodert Burudbringung bes Bor-

<sup>\*)</sup> Pageb in Ruhn's phys. mebic. Journal. 1802. S. 4. Stöller's Beobachtungen und Erfahrungen. Rro. 2.

falles, und Erhaltung ber Mutterscheide in ihrer nors malen Lage.

§. 892.

Ein unbeträchtlicher und erft neu entstandener Borfall der Mutterscheide ift leicht zu reponiren. Man
giebt der Kranken eine Rückenlage mit erhöhtem Kreuze,
schiebt dann mit dem, in Öl getauchten, Zeigesinger
die vorgefallene Saut allmählig zurück, und drückt sie
an der Seite allenthalben an. Ist aber der Vorfall
mit Entzündung und varicofer Geschwulst begleitet; so
muß diese vorher erst durch Blutegel und zweckmäßige
Komentationen beseitigt werden.

## §. 893.

Um bie jurudgebrachte Mutterfcheibe'in ihrer normalen lage ju erhalten, empfiehlt man mehrere Tage nacheinander anhaltende Rube im Bette, und bringt einen cylindrifch geformten Ochwamm ein, beffen Dide und lange nach ber Beite und Tiefe bes Bedens und nach ber Große bes Borfalles bestimmt werben muß. Den Schwamm fann man in abstringirenbe Decocte eintauchen ; ober wenn biefer nicht gureicht, fo lagt man einen Enlinder von Leinwand verfertigen, welcher mit bem Pulver von abstringirenben Urgeneven angefüllt. und vorher in rothen Bein geraucht wird. bas vorzüglichfte Mittel, ben Borfall jurudjubalten, und ihn radical ju beben. Wenn es nicht binreicht : fo bleibt nichts übrig, als einen Mutterfrang tragen gu Die cylinberformigen, nach Garengeot ober nach Pidel, empfehlen fich vorzüglich, befonders

wenn fie an ihrem oberen Ende dicker, eingebruckt, und mit einer Öffnung versehen sind, theils um die Scheis benportion aufzunehmen, theils um den abgesonderten Feuchtigkeiten einen Aussluß zu verstatten. Öfters ift es nothwendig, diese Enlinder durch eine Binde außen am Leibe und zwischen den Schenkeln zu befestigen. Dies macht mehr Incommodität für die Rranke. Doch würde vielleicht die Binde ganz entbehrt werden können, wenn diese Enlinder eine Rrummung nach der Führungs. linie des Beckens erhielten, und an ihrem unteren, gegen den Ausgang der Scheide gerichteten Ende, mit einem etwas breiten Rande umgeben wären, der sich bei dem Einführen des Enlinders zurückdrücken ließe, nach der Application aber sogleich gegen den Ausgang der Scheide anlegte, und das Heraussfallen verhinderte.

#### S. 894.

Ein veralteter Vorfall ber Mutterscheide ift schwerer zu reponiren, besonders wenn die innere Saut sehr weit vorgedrängt, geschwollen und verhartet ift. In diesem Falle muß die Kranke langere Zeit eine anhale tende Lage auf dem Rücken mit erhöhetem Kreuze, und eine leicht verdauliche Diat beobachten, stets für leichten Stuhlgang forgen, die verhartete Geschwulst mit einem Absude des Schierlings und Bilsenkrautes somentiren, innerlich Calomel mit dem Goldschwefel in kleinen Gaben nehmen, und der Urzt von Zeit zu Zeit versuchen, den Vorfall zurückzudrücken. — Ift der Vorfall der Mutterscheide, durch die Folge einer heftigen Entzunsdung, in Brand übergegangen und exulserirt; so muß

man Blutegel ansetzen ober ihn scarificiren, und, wenn es nothwendig ift, einzelne Parthien der inneren Saut ganz abschneiden. — Saben Steine in der Urinblase oder Mutterscheide, Geschwülfte oder ein Mutterscheidenbruch den Vorfall veranlaßt; so muffen diese entefernt werden.

#### Literatur

## S. 895.

Schaoher, diss. de prolapsu vaginae uteri. Lipsa 1725.

Ströhlin, diss. de relaxatione vaginae etc. Argent. 1749.

Loder, Programma I — III de vaginae uteri procidentia. Jenae 1781.

Van der Haar, Waarneemingen etc.

Midter's Unfangegrunde ber Bundargenenkunft. VII. Band.

## Gilftes Rapitel.

Bon bem Dufterfcheibenbruches

#### S. 896.

Der Grund ber Gebarmutter und ber Utinblafe, fo wie die vorbere Flache bes Maftdarmes, werben von einer Saut bekleidet, welche bie Fortfegung bes Darme

felles ift. 3mifden bem Grunde ber Gebarmutter und bem Maftdarme, und grifden bem Blafen . und Bebarmuttergrunde ift eine Bertiefung, Die burch ben Abstand biefer Organe von einander gebildet wird. In biefe Bertiefungen fentt fich bas Darmfell, bas Det ober, wiewohl felten, die Urinblafe, und geftaltet fich , bafelbit gleichfam ju einem weiten, offenen Gade. Gobalb nun ein Mutterfcheibenbruch entfteht, brangen fich bie Gebarme, indem fie biefen Gack bes Darmfelles vor fich her herunterbruden, an ber Gebarmutter herab, und gelangen an die vorbere ober hintere Band ber Muttericeibe. Gelten ericeint aber aus anatomifchen und physiologischen Grunden der Mutterscheibenbruch gerade vorne ober hinten in ber Mutterfcheide, fonbern gewöhnlich jugleich mehr ober weniger nach ber einen ober ber anderen Geite bin; ausgenommen, wenn die Urinblafe berabgetreten ift. In biefem galle wird ber Bruch nach vornen ju gefühlt.

# Diagnofe. \$. 897-

Bewöhnlich geben Urfachen vorber, welche über. haupt Bruche ju erzeugen pflegen; und darauf fuhlt bie Rrante, daß ihr ploBlich etwas gleichsam in die Mutterfcheibe berabsteigt, indem fie ju gleicher Beit einen mehr ober weniger heftigen Ochmerg an ber Stelle bes Bruches empfindet, welcher fich allmählig in einen folifartigen vermantelt, ber entweder immer fortbauert, ober bang und wann verschwindet, und

wieber ericheint. Bei ber barauf angestellten Unterfuchung findet man bafelbit eine normwidrige Gefcwulft an ber einen oder ber anberen Geite ber Dut. tericeibe. Diefe mirb fleiner, ober verliert fich gant, wenn man fie mit dem Finger brudt, und erfcbeint fogleich wieder , fobald man mit bem Drucke nachlagt, wird gespannt, bart und groffer, wenn die Rrante fteht, buftet, oder ben Uthem an fich halt; aber weich und flein, ja gar nicht mehr fuhlbar, wenn man in einer Rudenlage untersucht: ber Muttermund ift gang frei, und fleht mit ber Geschwulft in gar feiner Berbinbung. Gind es Bebarme, bie in ben Bruch berabgetreten find; fo flagt bie Rrante vorzuglich über folifartige Schmergen! befindet fich aber die Urinblafe in bemfelben; fo mirb bie Gefdmulft, bie befonbers an ber borberen Band ber Muttericeibe binter ben Schaambeinen gut fuhlen ift, großer, wenn bie Rrante ben Urin eine Beit lang nicht läßt: und man fublt ein beutliches Schwappeln in berfelben. Bismeilen entftebt ein Erieb ben Urin ju laffen, wenn man bie Befdwulft bruckt; und fie verliert fich gang, wenn ber Urin gelaffen, ober burch ben Catheter entleert morben ift. Bon bem Borfalle ber Mutterfcheibe untericheibet fich zwar ber, gewöhnlich mit einem Borfalle ber inneren Saut ber Mutterfcheibe verbundene, Mutterfcheidenbruch baburd, bag biefer gemeiniglich plog: lich ericeint, mit verichiedenen Befchwerben bes Darmfanals und ben übrigen allgemeinen Beichen bes Brudes verbunden ift, jener abet nach und nach entfteht, und die genannten Uffectionen bes Darmtanals und

bie allgemeinen Beiden bes Bruches nicht beobachtet werden.

## Urfachen.

## §. 898.

Urfachen , welche überhaupt ju Bruchen Gelegene beit geben, fonnen auch ben Mutterfcheidenbruch ere Indef berbachtet man ibn felten bei Beibern, welche niemals geboren haben; am haufigften bei öfters gefdmangerten. Die Musbehnung ber Bebarmutter und Muttericheide mahrend ber Schwanger. fcaft und mahrend der Geburt erfchlafft nicht allein bas Bellgewebe, welches biefe Gebilbe an ben Dafte barm und die Urinblafe befestigt, und begunftigt badurch das Berabfinken eines Bruches gwifden bemfels ben; fonbern fie ichwacht auch bie Duftelhaut bet Mutterscheide, entfernt die Muftelfafern berfelben von einander, fo bag ber Brud zwifden ihnen leicht burche treten, ober bie gange Muffelhaut leicht ausbehnen Das Lettere wird vorzuglich bei febr anftrene genden Beburten gefchehen, befonbere in ichlechten Gebarftublen ohne bemegliche Rucklehne, wenn ber Ropf fehr groß oder eingefeilt gemefen, oder wenn durch gewaltsame und unvorsichtige Bandgriffe bie Mutterscheibe febr ausgebehnt ober gequetscht worden ift. Co beobachtete der Berfaffer zwei Male ben Mutter. fcheibenbruch bei Beibern vom Cande, welcher, nach heftiger Unftrengung jur Beburt und ber im Steben abgewarteten Entbindung, verurfacht murbe. In dem

einen Falle hatte fich in ber entgegengesetten Seite noch außerdem ein Mutterscheibenvorfall gebildet. Um leichtesten entsteht ber Mutterscheibenbruch in ben ersten Tagen nach der Geburt, wenn Böchnerinnen das Bette zu früh verlaffen, und sich sehr anstrengen. Der Mutterscheibenbruch kann-übrigens nach und nach oder plötzlich entstehen, wenn er durch eine sehr heftig wirkende Unstrengung, Erschütterung des Korpers, oder durch einen Fall veranlaßt worden.

#### Inbication.

#### \$ 899.

Die Indication beruht auf Buruckbringung bes Bruches und Berhutung eines neuen Borfalles.

#### §. 900.

Um ber ersten Indication Genüge zu leiften, giebt man der Kranken eine Rudenlage mit erhöhetem Kreuze, im Falle der Bruch zwischen der Blase und Gebarmutter herabgetreten ift. Jene, auf den Elbogen und Knicen gestüht, mählt man, wenn sich der Bruch zwischen dem Mastdarme und der Gebarmutter befindet, und such, nach vorhergegangener Ausleerung des Mastdarmes und der Urinblase, durch einen mäßigen Druck mit den Fingern den Bruch zurückzubringen.

#### S. 901.

Um, nach Bestimmung ber zweiten Indication, bas Borfallen bes Bruches zu verhuten, macht man

von dem Schwamme Unwendung, fo wie beffen Ges brauch bei bem Bebarmuttervorfalle empfohlen worden Gebr nublich ift and ber, fur bie Burudhaltung bes Mutterfcheidenvorfalles S. 893 aus leinemand bereitete, Eplinder, befonders ba, jugleich mit biefem, abftringirende Argenegen ju feiner rabicalen Beilung angewendet werden fonnen. Wenn auch biefer nicht Sulfe leiftet, ober ber Bruch von ber Urt ift, baf er niemals mehr radical geheilt werben fann; fo laft man einen Dictel . Sanbpfifden elaftifch runben, ober einen Didelifden elaftifden Scheibencylinder tragen. Bor ber Upplication beffelben muß man aber mobt barauf Rudficht nehmen, ob auch bas Gingeweibe, 4. B. ber Darm, volltommen aus dem Bruchface berausgetreten ift, und baher, befonders wenn fich ber Bruch nach hinten gebildet hat, bis herauf an ben Muttermund mit ben Ringern bruden und ftreichen. Daber ift es auch nothwendig, baf ber Enlinder lang genug fen, und jebergeit bis an ben Muttermund reiche, um ben Bea, burd welchen ber Bruch berausgetreten ift, volltommen ju verschließen.

#### S. 902.

Es geschieht aber bismeilen, bag, ungeachtet bes eingebrachten Cylinders, ber Bruch fich wieder zwischen jenem hervordrängt, besonders an der hinteren Fläche ber Mutterscheide. Die Ursache liegt entweder darin, dag ber elastische Cylinder nachgiebt, oder daß sich die Kranke schällichen Ginfluffen ausseht, welche die Wiesbererzeugung des Bruches begünstigen. Im ersten Falle

leistete bem Verfasser ber elastische Eylinder die nothe wendige Resistent, wenn er ihn mit Roßbaaren gehörig ausfüllte \*). Im zweiten Falle muß man der Kranten empfehlen, alle schädlichen Einstüffe, besonders heftige Anstrengungen des Körpers, zu vermeiden, und ihr überhaupt diesenigen Vorschriften angeben, welche S. 870 zur Verhütung des Gebärmuteterporfalles bestimmt worden sind.

#### S. 903.

Mur felten wird ein Mutterscheidenbruch incarce rirt. Entweder ift der eingebrachte Enlinder Ursache, ehe man den Bruch selbst vollkommen juruckbringt: oder es haben Verstoorfungen des Stuhls, Anhaufungen des Koths oder Entzündung des Unterleibes, die gerne nach der Unterdrückung der monatlichen Reinigung entsteht, Antheil. Im ersten Falle muß man den Cylinder sogleich herausnehmen, und den Bruch vollkommen auf die, S. 869, angegebene Weise zu reponiren suchen. Im zweiten Falle erfodern Verstopfungen des Stuhls und Anhäufung des Koths erweichende, blichte Klystiere, und die Entzündung des Unterleibes die Behandlung derselben; wobei man bei

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer hat in einem Falle beobachtet, baß bei bem Berausnehmen ber Pickel'iche Scheibenchlinder gant breit zusammengebrucht war, und ber Mutterscheibenbruch sich aufs neue gebilbet hatte. Nachdem er ben Splinder mit Roßhaaren ausgefüllt hatte, verfehlte er seine Birkung nicht.

biefer befonders auf Wiederherstellung der monatlichen Reinigung Rudficht nehmen muß, wenn diese Untheil baran hat. In der Folge bewerkstelligt man, nach gehöriger Ausleerung des Mastdarmes und der Urinblase, die Burudbringung, und bringt einen Schwamm ober Eplinder, zur Verhütung des neuen Vorfalles, ein.

#### §. 904.

Man hat keine Beobachtung, baß ein incarceriester Mutterscheidenbruch operirt worden ift. Collte sich ber Kall ereignen; so ift es nothwendig, wenn der Bruch tief unten in der Mutterscheide liegt, die Bestedungen ber, durch die Mutterscheide gebildeten, Bruchgeschwulft durch einen Schnitt zu öffnen, den Bruchgang aber blos mit dem Finger, oder einem zweckmäßigen Ausbehnungsinstrumente zu erweitern. Im Kalle aber, daß sich die Geschwulft hoch oben in der Mutterscheide befände, hat man angerathen, den Unterleib nahe über den Schaambeinen durch einen Schnitt zu öffnen, und den Darm aus dem Bruche herauszuziehen; eine gefährliche Operation, und noch gefährlicher, als innerhalb der Scheide die Bruchges schwulft seibst zu öffnen.

#### Literatur.

#### S. 905.

Hoin, in Leblanc's kurzem Inbegrisse chirurg. Operationen. II. B., S. 129. Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I.B., p. 707. Sandifort, Observat. anat. patholog. I., cap. 4.

Stark, diss. Quaedam de hernia vaginali et strictura uteri. Jenae 1796.

- N. Archiv für die Geburtshülfe. I. B., 1. St. S. 88.

Richter's Anfangsgründe der Wundarzeneykunst. VI. B., S. 1.

## 3 molftes Rapitel.

Bon bem Mittelfleifchbruche.

#### \$ 906.

Dur felten beobachtet man bei Weibern ben Mittel. fleischbruch Gewähnlich tritt er zwischen dem Mastebarme und der Mutterscheide herab, bahnt sich den Weg durch die Fibern des Auftebemuskels des Afters, und kommt äußerlich im Mittelsteische, nahe an der Öffnung des hinteren, gewöhnlich mehr oder weniger an der einen oder der anderen Seite derfelben, zum Vorscheine. Der Vruch ist dann vollkommen gebildet und sichtbar, und unterscheidet sich dadurch von dem unvollkommenen Mutterscheidenbruche. In dem Bruche selbst kann ein Darm, eine Parthie des Netzes oder, wiewohl selten, ein Theil der Urinblase enthalten sepn.

## Diagnose.

\$. 907.

Bei bem volltommenen Mittelfleifchbruche finbet

man, in der einen oder der anderen Seite des Mittelsfleisches, selten in der Mitte, eine Geschwulft, die größer und mehr gespannt wird, wann die Kranke steht, oder den Uthem an sich hält; kleiner und weich wird, oder sich ganz verliert, wann sie liegt, und bei angebrachtem Drucke zuruck weicht. Damit ist gewöhnlich eine Geschwulft auf der hinteren Wand der Muttersscheibe verbunden. Der unvollkommene Mittelsseische bruch läßt sich nur aus den gewöhnlichen, einen Bruch begleitenden Zufällen, und durch das Gefühl, mittelst des Fingers im Mastdarme oder der Mutterscheide, erkennen.

## Urfachen.

#### 6. 908.

Alle Einfluffe und Urfachen, welche Bruche überhaupt, und besonders auch Mutterscheibenbruche, erzeus
gen, können auch zu einem Mittelfleischbruche Berans
laffung geben; vorzüglich aber öftere, vorhergegangene,
schwere Entbindungen, und heftige und öftere Ausbehnungen des Mastdarmes. Niemals aber wird, aus
fehr richtigen anatomischen Grunden, ein Mittelfleischbruch plöglich, sondern nur nach und nach entstehen.

#### Inbication.

#### §. 90g.

Die Indication erfodert Zuruckbringung bes Brusches und Unwendung eines Mittels, um ihn jurucks juhalten.

#### §. 910.

Um ben Bruch ju. uchzubringen muß man, nach Unweisung ber zweckmäßigen Lage, nicht nur die außer-liche, am Mittelfleische sichtbare, Gefdwulft mit ber Sand zurückbringen, sondern zu gleicher Zeit auch einen Finger in die Mutterscheide führen, und mittelft beffelben die hintere Geite herauswärts streichen, und die vorgefallenen Gebilde herauf in die Bauchhöhle zu schieben suchen.

#### §. 911.

Um ben Bruch zuruchzuhalten ift eine außerliche, auf dem Mittelfleische angebrachte, T-Binde mit einer Pelotte nicht hinreichend, sondern es ist der, bei dem Mutterscheidenbruche empfohlene. Cylinder nothwendig, welcher in die Mutterscheide gebracht, und durch die T-Binde beschigt wird. Durch ihn kann man bisweilen das Übel sogar radical heilen, wenn er fleißig getragen wird, und die Kranke sich keinen schädlichen Einstüssen, welche die Wiedererzeugung des Bruches begünstigen.

#### §. 912.

Der Mittelfleischbruch fann burch ahnliche Ursaden eingeklemmt werben, wie der Mutterscheidenbruch Es findet dieselbe Behandlung Statt, welche bei der Eintlemmung jenes Bruches angegeben werden ift. Und im Falle, bag die Operation angezeigt wird, öffnet man die Bruchgeschwulft, und erweitert den Bruchgang mittelft bes Fingers, oder eines zweckmäßigen Ausbeh,

nungewerkzeugee, und fucht bie porgefallenen Gebilde barauf gurudgubringen.

#### Literatur.

S. 913.

Smellie, Observations of Midwifery. Vol. II. Richter, von den Brüchen.

Anfangsgründe der Wundarzeneykunst. VI.
 Bd., S. 23.

Curade, Mercure de France. 1762. Juillet. p. 151.

## Dreizehntes Rapitel. Bon ben Rrantheiten ber Eperftode.

#### S. 914.

Reine Organe find so häufig Krankheiten und Deborganifationen ausgesetzt, als die Eperfloke, besonders
bei Individuen, welche Beischlaf ausüben, und öfters
geboren haben; wodurch am leichtesten zu rathologischen
Buständen und normwidrigen Secretionen Veranlassung
gegeben wird. Denn gänzliche Ruhe eines Organs,
sagt Autenricth, läst sein Propulsionsvermögen
schlafend, wendet die Congestionen von ihm ab, auf
andere, die gleichsam von einer vorhandenen Summe
überschüßiger, disponibler Lebenskraft abhängen.

#### S. 915.

Den Grund ju Rrantheiten und Unschwellungen

ber Eperfiode legen unfruchtbare Congestionen, Beisichlafsacte ohne Saamenergiegungen, Onanie, öftere Störungen ber Menstruation, befonders ihre Unterstückung, und öftere Menstrualfoliten, Blutfluffe der Gebarmutter überhaupt, Localschwäche der Geburtstheile, die befonders durch öftere Geburten, Blutfluffe und Entzundung der Geburtstheile entstanden sind.

\$. 916.

Nicht alle Krankheiten und Desorganisationen ber Eperstöcke sind zu erkennen. Es kann ein Eperstock ganz außer aller organischen Gemeinschaft gesetzt, er kann zusammengeschrumpft, vertrocknet, zu einer polypensähnlichen oder knorpelartigen Masse verhärtet seyn; er kann Fett, Haare, Bähne und bergleichen enthalten, und das Weib fortleben, ohne daß dadurch auch nur im geringsten das allgemeine Wohlbesinden gestört wird. Nur Entzündung, Vereiterung, Verhärtung und Basserschaft des Eperstocks lassen sich erkennen, und sehr oft dann nur, wenn sie einen hohen Grad erreicht haben. Wartrop hat auch einen Fungus haematodes des Eperstocks beobachtet und abgebildet. \*)

Entzündung bes Eperftods.

Diagnose.

\$. 917.

Die Entzundung bes Eperftod's erkennt man aus

<sup>\*)</sup> Bartrop Beobachtungen a.a.D. &. 163. Tab. VI. Fig. 13.

ben heftigen, meift tief sigenben, firen Schmergen in ber einen ober ber anderen Seite ber unteren Bauch, gegend, je nachdem ber rechte ober linke Eperstock leibet. Meistens ift auch die Weichengegend ber afficirten Seite schmerzhaft und angeschwollen. Damit sind die allges meinen Zeichen ber Entzündung, und sehr oft mehrere von benjenigen verbunden, welche die Entzündung der Gebärmutter, bei bem Fortschreiten ber Krankheit, zu begleiten pflegen. Vorzüglich aber sind diese bemerkbar, wenn sich zugleich metritis dazu gesellt.

## Urfachen.

## S. 918.

Die Einfluffe, welche Entzundung ber Gebarmutster erzeugen, geben auch Anlaß zur Entzundung der Eperftode; vorzüglich aber Erkältung, unterdruckte, monatliche Periode, Menstrualkolik, unterdruckte locien, Mildmetastasen, der widersinnige Gebrauch heftiger, drastisch wirkender Purgirs und Abortivmittel, öftere, unfruchtbare Congestionen, als Folge der Beischlafsacte ohne Saamenergießungen, unbefriedigster Geschlechtstrieb und Nymphomanie, besonders bei sehr vollblutigen, irritablen Individuen u. s. w.

#### Inbication.

#### S. 919.

Die Entzundung ber Sperftode muß, wenn fie nicht balb in Giterung und Berhartung übergeben foll, fehr bald gertheilt werden. Es tritt baher gang biefelbe Inbication ein, welche §. 766. bei ber Entzundung ber

Bebarmutter, angegeben worden find. Da, mo bas Fieber ben Charafter ber Synocha hat, fonnen balbige, allgemeine Aberlaffe, ober mo biefe nicht norhwendig find, Blutegel an bie Weichengegend gefest, und bie antiphlogistifche Methode überhaupt, S. 766. und S. 767. bie Entgundung befeitigen. Damit verbinbet man Blichte Ginreibungen, erweichende Romentationen und Cataplaemen, welche theils auf ben Unterleib, theils auf die Beichen gemacht werden. Gehr nuglich werben fich auch erweichende Afterfinftiere, befonders bei ber Entzundung bes linken Eperflocks, zeigen. Läft bie Entzundung und ber Schmerg, nach gehöriger Blutausleerung, nicht volltommen nach; fo ift der Mercur, in fleinen Gaben gereicht, bas wirtfamfte Mittel gur vollständigen Bertheilung, womit man auch Ginreibuns gen ber Quedfilberfalbe in die ichmerghafte Stelle bes Unterleibes und ber Beichen, fowie lauwarme Baber befonbers mit Geife und Rlene, verbindet.

## Vereiterung bes Eperftods.

#### S. 920.

Die Vereiterung bes Eperstods ift gewöhnlich bie Folge ber Entzundung, besonders wenn biese vernacheläßigt, und mit zwedwidrigen Mitteln behandelt wore ben ift.

## Diagnose.

#### §. 921.

Bewöhnlich merben die Schmerzen heftiger und unerträglich; bie Befchwulft an ber einen ober ber ans

beren Seite ber unteren Bauchgegend und ber Beichen nimmt in einem hohen Grade so fehr ju, daß sie sich von dem linken oder rechten Guftbeine bis in die Mitte bes Leibes, und von dem Fallopischen Bande bis an die Eurzen Rippen und bis über den Nabel erstreckt; die Bewegung des Schenkels der afficirten Seite ist geshindert; die Kranke klagt den Tag hindurch über öftere Schauer und häufige Schweiße; der Urin ist trub, und hat ein häufiges Sediment; das Fieber ift lentescirend, und mit brennender Sige und heftigem Durste, besonders am Abend, begleitet, der Puls klein und sehr schnell. Bulest äußern sich Durchfälle und die unersträglichten Schmerzen in den Lenden.

## Judication,

## \$. 922.

Die Bereiterung ber Eperstöcke ift ein fehr schwer zu heilendes Ubel. Meistens erfolgt der Tod durch die Folge der Abzehrung. Das Beste ift, wenn sich die Geschwulft bald nach außen selbst öffnet, oder durch die Runft geöffnet werden kann. Zeigt sich daher noch feine Stelle bestimmt, in welche ein Einschnitt gemacht werden kann; so wendet man erweichende Cataplasmen und Einreibungen an, womit man auch ähnsliche Afterklystiere verbindet. Letztere werden sehr füglich mit dem Mohnsafte verbunden, und dieser in der Mischung und Form des Dowerischen Pulvers innerlich gereicht, wenn die Schmerzen der Kranken unerträglich sind, die meistens am Abend und in der Nacht zunehmen. Sehr nühlich ist eine Seitestlage, welche auch

nach ber Öffnung ber Geschwulft fortgesett werben muß, bamit sich ber Eiter um so leichter ausleeren kann. Übrigens ist die Umsicht erfeberlich, daß nach der Öffnung nicht leicht von außen Luft zutrete, und die sehr gesunkene Revroduction ber Kranken durch eine nährende, leicht verdauliche Diät und den Gebrauch der Perurinde, des isländischen Mooses, des Saleps und dergleichen unterstützt werde; womit man bei fortdauernder, brennender Dige, heftigem Durste und collisquativen Schweißen sehr zweckmäßig mineralische Säuten verbindet.

#### §. 923.

Auf die Ausleerung des Eiters erfolgt Erleichter rung, aber nicht immer völlige Berstellung. Nicht selten entsteht an der einen oder der anderen Stelle des Unterleibes eine neue fluctuirende Geschwulft, welche von selbst ausbricht, oder durch eine Incision geöffnet werden muß. Meistens ist alsbann bas übel schon sehr weit gediehen. Es haben sich mehrere fistulose Gänge gebildet, die sich bis zu den Weichen, dem Pfoasmuskel, den Süftbeinen und anderen Knochen des Beckens erstrecken. Es gesellt sich Beinfraß dazu, und die Kranke stirbt nach und nach an Ubzehrung.

Bon ber Berhartung und Bafferfucht ber Eperftode.

#### S. 924.

Die Verhartung bes einen ober bes anderen Eperftod's beforbert gewöhnlich auch bie Bilbung ihrer mafferfüchtigen Metamorphofe. Daher findet man auch fehr häufig beibe Krankheiten in Berbindung, wenigstens nach bes Berfaffers Beobachtungen, sobald fie eine solche Göhe erreicht haben, daß fie ein Gegenstand der ärztlichen Diagnose werden. Denn eine Berhärztung des Eperstocks kann lange für sich isolirt bestehen, ehe sie erkannt wird; und mehrere Individuen nehmen sie mit ins Grab, an welchen man sie nach dem Tode erst zufällig, bei der angestellten Section, entdeckt.

#### §. 925.

Der Scirrhus der Eperftoke ift bald größer, balb kleiner; und sie konnen in einem solchen Grade desorganisirt fenn, daß sie mehrere Pfunde wiegen. Das Wasser ift in mehreren Saken und Sydatiden von verschiedener Größe, z. B. eines Tauben oder Suhnerseyes, oder eines weit größeren Umfanges, eingeschlosen; oder es ift nur in einer Sohle enthalten. Die Rußigkeit selbst ift selten rein serös, meistens schleismicht, gelatinös, mit Flocken, und bisweilen mit Haaren vermischt. Gemeiniglich leidet nur ein Eyerastock; am häusigsten ber linke. Bisweilen sind beide wenigstens perhärtet, wenn auch nur in dem einen Sackwassersucht erzeugt ist. In manchen Fallen sindet man Verhärtung des Eperstocks mit Scirrhus und Krebs der Gebärmutter verbunden.

## Diagnofe.

§. 926.

Mur wenn die Rrantheit einen hohen Grad ere

reicht hat, lagt fich biefelbe ertennen. Fruber fann man fie mit ihrem Beginnen meiftens nur aus bem befonderen Gewichte und einem flumpfen, bruckenben Schmerze in ber leibenben Geite, aus ber, meiftens gehindetten, Bewegung und odematofen Unichwellung bes Rufes berfelben Geite, und aus ben Storungen mehrerer Functionen ber gunachft angrangenben Bes bilbe im Unterleibe und Becfen erfennen. ichwulft wird nur gang allmablig großer, und nur bann, mann bas eine ober bas andere Ovarium bedeutend an Musbehnung gunimmt. Man fühlt an ber einen ober ber anderen Geite bes Unterleibes eine ungleiche, mehr. falt angufühlende, Befdmulft, welche bisweilen bes weglich ift, und fich auch burch eine mahrnehmbare Muctuation auszeichnet. Bisweiten ift biefe auch im Scheidengewolbe fühlbar; und in biefem lagt fich ein Rorper untericheiben, ber fich wie ein febr beweglichet Theil bes Rindes in ber Schwangerschaft anfühlen lagt, und badurch, nebft ber Musbehnung bes Unterleibes, leicht auf die Bermuthung einer Schwangerichaft fuh. ren fann \*). Opater fühlt bie Rrante mehr Befdwerbe im Beben; fie flagt uber Geangftigung , gehindertes Athemholen und horizontales Liegen, über mannichfaltige Storungen ber Digeftion, Barn und Rothab. fonderung. Manche verfallen in einen Schlummer, und haben die Empfindungen von Krampfen im Unter-

<sup>\*)</sup> M. f. bie intereffante Beobachtung von Starte im ersten Bande seines Archivs fur bie Geburtebutfe. 1. D.

leibe, welche mit einem Ziehen im Rreuze abwechseln, und wehenartigen Schmerzen gleichen. Im Unfange ift bas Aussehen noch ziemlich gut, und ohne auffallende Beränderung. Die Menstruation wird aber früher unregelmäßig, bleibt ganz aus, oder an ihrer Stelle kommt ein weißer Fluß zum Vorscheine. Späterhin wird die Kranke blaß, leucophlegmatisch, oder ganz wassersüchtig, so daß sich bei manchen zuletzt Bauch und Brustwassersucht mit öbematöser Unschwellung der oberen und und unteren Extremitäten und des Gessichts dazu gesellt.

#### \$. 927.

Bon einer Od mangerichaft unterscheibet fich ber Scirrhus und bie Baffersucht bes Eperftodes burch folgende Beiden: 1) die Geschwulft ift ungleicher und unebener, und außert fich mehr in ber einen ober ber anderen Geite bes Unterleibes in ber Buftgegend. In ber Schwangerichaft ift die Befchwulft gleichformiger, und mehr über ben Schaambeinen und in der Gegend bes Dabels fuhlbar; 2) die Befchwulft nimmt langfa: mer ju, als in ber Schwangerichaft; 3) man fühlt feine Bewegung bes Rinbes. Die etwa mahrnehmbare Kluctuation ift mefentlich von jener ber Bewegung bes Rindes verschieben; 4) an ben Bruften vermift man bie gewöhnlichen Beranderungen in ber Ochwangers fcaft; fie werben immer fchlaffer; 5) an ber Baginal= portion zeigen fich auch nicht bie gewöhnlichen Erfcheis nungen. Man findet fie zwar auch zuweilen weicher, und eine runde Form bes Muttermundes. Muein biefe

Beränderungen stehen in keinem Verhältnisse mit der junehmenden Ausdehnung des Unterleibes. Sie ereigenen sich nur ganz allmählig, und niemals so auffallend, wie in der Schwangerschaft. Und wo die Geschwulst des Unterleibes am größten ist, da wird die Baginals portion nie so verkurzt, so weich und so schwammicht werden, als wie in der Schwangerschaft. Sie wird aber sehr nach einer Seite gerichtet, und sehr schwed fühlbar senn; eine Folge des sich mehr nach oben und nach der Seite ausdehnenden Ovariums; 6) gewöhne lich sind allgemeine Zeichen der Bassersucht damit verbunden, und die Kranke wird mit zunehmender Ausdehnung des Unterleibes immer kranker; welches mas in der Schwangerschaft nicht wahrnimmt.

## Leichen offnungen. S. 928.

Mach bem Tobe findet man das Ovarium der that ten Seite auf mannichfaltige Beise degenerirt. Es ift mehr oder weniger verhärtet, scirrhos, in seinem Bostumen sehr aufgetrieben, die nahe gelegenen Organe aus ihrer normalen Lage treibend, sein Gewicht bedeutend vergrößert. Imhof \*) erwähnt eines Falles, wo ein hydropisches Ovarium bis zu zwei und vierzig Pfunden wog. Außerdem trifft man nun die Bassers ansammlungen selbst an. Hierbei ist entweder das ganze Ovarium in mehrere Zellen, oder in einen eins zigen Sack ausgebehnt, der ben größten Theil bes

<sup>\*)</sup> In Halleri diss. practic. Vol. IV. p. 380:

Unterleibes ausfullen und fehr große Quantitaten Baf. fere (nach Campfon's Beobachtungen \*) felbit 80 bis 112 Pfunde) enthalten fann; ober bas Doarium ift ju einzelnen geschloffenen Behaltern und Gaden umgewandelt, Die mahricheinlich nichts Underes, als normmibrige Erweiterungen ber Bladden, ber Eperchen bes Ovarium's find. Diefe Blafen finden fich in verschiedener Ungahl vor. Gie haben die Große einer Bafelnuß bis ju der eines Buhnerenes, befigen eine Dicfe Enorpelartige Saut ju ihrer Umgebung, Die bis. weilen mit mahren Blutgefäßen burchflochten ift, und find feltener mit einer bunnen, ferofen, weit ofter mit einer bicklichten, ichleimigen, flebrigen, ipmphatifden, viele Gallerte und Enweißstoff enthaltenden Rluffigkeit angefüllt. Gewöhnlich leidet auf diefe Art - nur ein, und gmar in ben meiften gallen bas linte Doch trifft man bisweilen ben Uterus feir, Ovarium. rhos und carcinomatos, und in der Brufthoble ferofe Ertravafate an. - Eine hochft mertwurdige Erfcheis nung giebt aber bier noch bie Begenwart von Saaren und Anochen ab, die meiftens bie Form von Bahnen haben, und fichern Becbachtungen ju Folge \*\*), bis-

<sup>\*)</sup> In Leete's Nuszigen a b. philosoph. Transact. 1. 286., S. 223.

<sup>\*\*)</sup> Die Zahl dieser Beobachtungen ift außerordentlich groß. Sie finden sich aus den Schriftsellern zusammengetragen theils bei Drenßig a. a. D. S. 504., theils und in noch weit größerer Anzahl in J. Fr. Medel's treff-ticher Abhandlung: über regelwidrige Haar- und Zahn-

weilen in ben hobropischen Ovarien fich vorfinden. Diefe Saare find bald von heller, bald von dunkler, fcmarger Rarbe mit mabren Burgeln verfeben , haben bismeilen bie lange eines fußes und barüber, liegen verworren untereinander, figen immer in einer Gpertgefcwulft, und find von einer gelatinofen Daffe umgeben. lettere findet auch bei den Babnen Statt, von garbe und mit einem mabren Schmely überzogen find, und von denen man fowohl Schneibes, Spig: als Badengabne entweder einzeln angetroffen bat, mehrere Arten von Babnen in einem einzigen Anochen-Co fand j. B. Blumenbad \*) ftude festfigend. in einem Ralle acht Rnochen, wovon vier mit fedgehn Bahnen aller dren Urten befett maren, außerdem aber noch neun einzelne Babne.

## Ursachen.

S. 929.

Bahrscheinlich bildet fich ber Hydrops ovarii nicht immer auf ein und dieselbe Beise aus. Einmal namlich beruht er auf einer Bildung von Sydatiden, in welche die Eperchen des Ovarium's durch denselben Process ausarten, bessen ich schon früher, als von dem Entstehen der Sydatiden überhaupt die Rede war, gedacht habe, und zu welcher die Ovarien wegen ihrer

biloungen, in beffen beutschem Archiv f. b. Physiologic. 1. Bb., Salle u. Bertin 1815. 4. Beft. S. 519 - 588.

\*) Medizin. Biblioth. 1. Bb., S. 163.

Haase a. a. O. III. Bd., §. 377.

ausgezeichnet lymphatifden, reproductiven Conftruction, Die größte Geneigtheit in fich tragen. Sierher gehoren namentlich die Falle, wo man nach bem Tode die Bafferanfammlung in einzelnen, von einander getrennten, verschloffenen Blafen antrift. - Allein auch baburch mag auf ber andern Geite biefe Bafferfucht ju Ctande fommen, daß durch organische Rebler, und insbefonbere burch die bier fo oft vorkommenden Scirrhofitaten ber Eperftoche, die normale Reforption bes Erhalirten in ihnen geftort oder vollig aufgehoben wird, bemnach nicht, wie in dem erftern Falle eine vermehrte Erhala: tion concurrirt. 3ch rechne hierher biejenigen Beobachs tungen, wo man feine Blafen, wohl aber bas gange Drarium in einen einzigen Gad ausgebehnt, ober fein Parendom in eine zellulofe und zugleich obematofe Maffe ausgeartet verfand. - Der Hydrops ovarii fommt felten bei jungen Individuen, haufiger in ben bobern Jahren, besonders um die Periode ber natur. gemäßen Ceffation ber Ratamenien vor; mahricheinlich, weil in diefer Lebensperiode bie Geneigtheit ber weib. lichen Genitalien ju Indurationen groffer, als in ben frübern Jahren ift. Doch geben obnitreitig Entjunbungszuftande ber weiblichen innern Genitalien, beren Folge eine übermäßige Ersubation ift, bas baufigfte und wichtigfte pradisponirende Moment fur diefe Rrant. beit ab. Beniger rechne ich bierber bie von Manchen angeführte Unfruchtbarkeit. Gie ift ohne Zweifel mehr Folge als Urfache bes vorhandenen Rrantheitszustandes. Unerflart ift es übrigens, warum bas linke Ovarium vorzugsweise und öfter, als bas rechte, vom Sporcps

ergriffen werde, wofur jeboch bie Mehrgahl ber Beobe achtungen fpricht. - Unter ben erregenden Urfachen ift ben Entzundungen ber innern Genitalien, und befonders benen der Ovarien, fo wie ben Congestionen mit dem Chatafter tes Erethismus nach diefen Theilen ber erfte Plat einzuraumen. Sierdurch wird Mles, was bie Reigharteit ber Genitalten exaltirt, erhifte Phantafie und wolluftige Borftellungen, ju haufiger Beischlaf und bas lafter ber Onanie, ju veranlaffens den Momenten für den Hydrops ovarii. Daber follen auch nach Sprengel ") öffentliche Madchen und Rons nen biefer Krankheit am meiften unterworfen fenn. -Dadiftdem gehören hierher organifche Fehler, befonders Berhartungen und Scirrhen der Ovarien, durch welche bie Rückführung bes an fich normal Exhalirten gebemmt wird. Douglas \*\*) fand einft beim Hydrops ovaril die linfe vena spermatica widernature lich verengt, und leitete mit Bahricheinlichkeit von biefer Unomalie die Rrantheit ab.

Ebenso hat man Beifriele, wo außere Gewalt thatigkeiten, ein heftiger Stoß oder Schlag, so wie das Tragen schwerer Lasten, wahrscheinlich durch Bere legung der Lymphgefäße den Hydrops ovarii erregten.

Beniger mögten hier bie von ben Argten als er regenbe Urfachen mit aufgestellten Metrorrhagien,

<sup>\*)</sup> Pathol. 3. Theil. f. 654.

<sup>\*\*)</sup> In Leske's Auszügen aus b. philos. Transact, 1. 35. G. 29.

Menostasien und Abortus \*) ihren Plag finden, in sofern sie und der Hydrops ovarii mehr Coeffecte eizner gemeinschaftlichen Ursache, der oben genannten dynamischen oder organischen Krantheitszustände der innern Genitalien sind, als etregende Momente für diese Form der Wassersucht selbst, und noch weniger Hydatiden und Blasenwürmer, die sich an die äußere Oberstäche des Ovariums ansehen können, wobei aber das Innere des Eperstocks gesund bleibt und mithin kein wahrer Hydrops ovarii erfolgt.

## Prognose.

### §. 930.

Solange die Verhärtung des Eperstocks isolirt bessteht, und dieser nur dadurch außer aller organischen Gemeinschaft mit dem übrigen Organismus gesetht ift, leidet die Kranke noch keine Gefahr. Meistens aber wird in dieser Epoche das Übel nicht erkannt, und kein Gegenstand der ärztlichen Behandlung. Ungunstig ift die Prognose, wenn die Verhärtung an Größe zunimmt, und zugleich in die wassersüchtige Metamorphose übersgeht. Die größte Gefahr tritt ein, sobald sich Fieber, Schmerzen des Unterleibes, Hydrops ascites, ein kachektischer Zustand, die allgemeine Wasserschet, Erstechen, Erstickungszufälle und intermittirender Puls dazu gesellen.

<sup>\*)</sup> Percival, Sunter und a. bei Drenfig a.a. Di S. 500.

## Indication, §. 931.

Huflöfung ber Berhartung, und Entfernung bes angehäuften Baffers mare wohl bie Indication. Burde ber Hydrops ovarii frubzeitig genug erkannt, fo murbe aber eine rationelle Cur zuerft die Indication haben, die Rranfheitszuftande des Ovariums zu befeitigen, von denen er abhängt. Siernach waren, wo diefer Hydrops burd übermäßige Erhalation und Erfubation, als Folge eines vorausgegangenen Entzundungszustandes, einer entgundlichen Reigung oder frankhaft vermehrter Congestion fich bilbete, Blutegel, und befonders bie Mercurialien innerlich und außerlich ju empfehlen. Wenn aber bereits ber Geirrhus und biefer in Berbindung mit dem Hydrops fich ausgebildet hat, fo vererdne man auffer bem Mercur bie bekannten auffofenben und biuretifden Mittel als ba find: bas Gummi ammoniacum, bie Geife, ber Golbichwefel, bie Belladonna, Digitalis purpurea, bas Conium maculatum, die Aqua lauro-cerasi und bergleichen. Meiftens fommt aber bie Gulfe bes Urgtes in bem Momente gu fpat, in welchem biefe Rrantheit, wegen des hohen Grades, ben fie erreicht bat, erfannt wird. Die Paracentefe lagt fich bisweilen nur unficher und mit Lebensaefahr anftellen \*); und wenn fie gelingt, fo verschafft fie meis

<sup>\*)</sup> Beldier, in philosoph. transact. Nro. 423. von Leste, auseriesene Abhandi II. B., S. 166. und Morgagni, de sed. et causis morb. Epist XXXVIII, art. 68.

Practical observations in Surgery and morbid

fens nur wenig Erleichterung, ba gewöhnlich nur eine Sulle vom Baffer ausgeleert wird, welche biefes eingefchloffen balt. Die von 3. Sunter \*) ergabite Operation, gehort gewiß zu ben hochft feltenen, wo man eine Frau noch funf und zwanzig Jahre badurch am' Leben erhielt, bag man die Paracentefe achtzig. mal verrichtete, überhaupt aber 6631 Pinten oder über breigehn Orthoft Baffer entleerte; in welchem Ralle wehl aber gleichzeitig ein Hydrops ascites vorbanden war. Gangliche Erftirpation bes erfrankten und verbarteten Eperftocks, frubzeitig vorgenommen, fann wohl das ficherfte Mittel zur Rettung fenn, murde nur bas Ubel fruh genug erfannt, und mare bie Operation ohne Gefahr moglich. Indeg hat man mehrere Erfahrungen, daß diefe Operation wirklich mit Glud uns ternommen murde \*\*). Go fann ber Urgt gemeiniglich

Anatomy, illustrated by cases, with dissections and engravings. By John Howship. 1816. 8. London. (Howship fagt, bie Paracentese ift rathssam, wenn bie Angst zunimmt, und gewöhnlich mit Ersteichterung begleitet, boch kommen Fälle vor, wo schlechsteplings nichts aussließt, oder wo, weit sehr oft der Wasserbehälter aus mehreren Blasen besteht, von diesen nur einige sich entleeren).

<sup>\*) 3</sup>n b. philosophical Transactions. V. 74. J. 1784.

Sammlung auserlesener Abhandl. zum Gebrauch für pract. Aerzte. II. Bd. S. 859.

<sup>\*\*)</sup> Aumonier in ben Samml. auserl. Abhandl. 3um Gebrauche für prakt. Aerzte. XV. Bb. 3. St. S. 489. Richters chir. Bibliothek. VIII. Bb. S. 173.

nichts anderes thun, als das leben ber Rranten, burch Entfernung ber gefährlichften Bufalle, friften.

#### Literatur.

#### §. 932.

- A. Brendel D. de Hydrope ovariorum muliebr. Viteberg. 1701.
- Fehr D. sistens virginem Hydrope ovarii utriusque cum Ascite conjuncto laborantem. Argent. 1762.
- de Haller, disputat. ad morborum historiam es curationem facientes. Lausannae 1757.
- de Ploucquet, Lit. med. digesta. T. II et III. Lit. H. Hydrops, et lit. O. Ovarium.
- Röderer, de hydrope ovarii. Goettingae 1762, v. Opusc. n. XII.
- Walter in d. Nouveaux Memoires de l'Academie des Sciences à Berlin 1786.
- Murray Frogr. de Hydrope ovarii. Upsal. 1787.
- Stark's Geschichte einer zweiselhaften und vermeinten, beinahe zweisährigen Schwangerschaft, mit Wassersucht und Seirrhescenz des rechten Eyerstocks, in dessen Archiv für die Geburtshülfe. I. B. 1. H.
- Michaelis, in Loder's Journal für die Chirurgie. III. Bd., S. 630.
- Thomann, Annales instit. m. clinici. Würceb. V. I., p. 139.
- Berends, diss. de hydrope ovariorum, etc. Francofurti 1805.

- A utenrieth, Untersuchung ausgearteter Eyerstöcke in physiologischer Hinsicht, in dessen und Reil's Archiv für die Physiologie 1807. VII. Bd., 2. H., S. 255.
- Elsässer Beschreibung einer merkwürdigen Ausartung der Gebärmutter und ihrer Eyerstöcke. S. 223. in den neuen Denkschriften der physical. medic. Gesellschaft zu Erlangen. I. B. (angezin des Verfassers Journal. I. Bd. II. H.)

Haase a. a. O. III.B. S. 500.

Enbe bes erften Banbes.

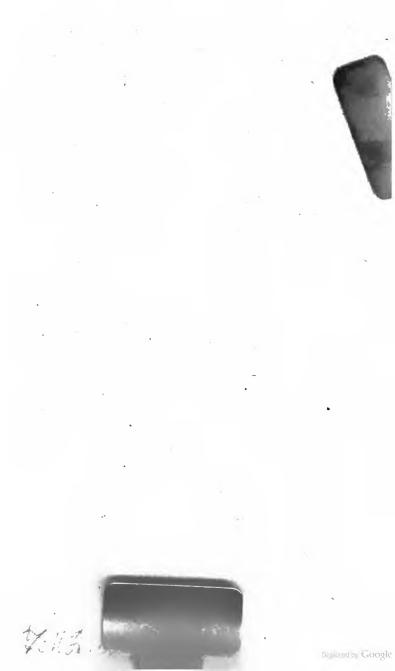

